

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

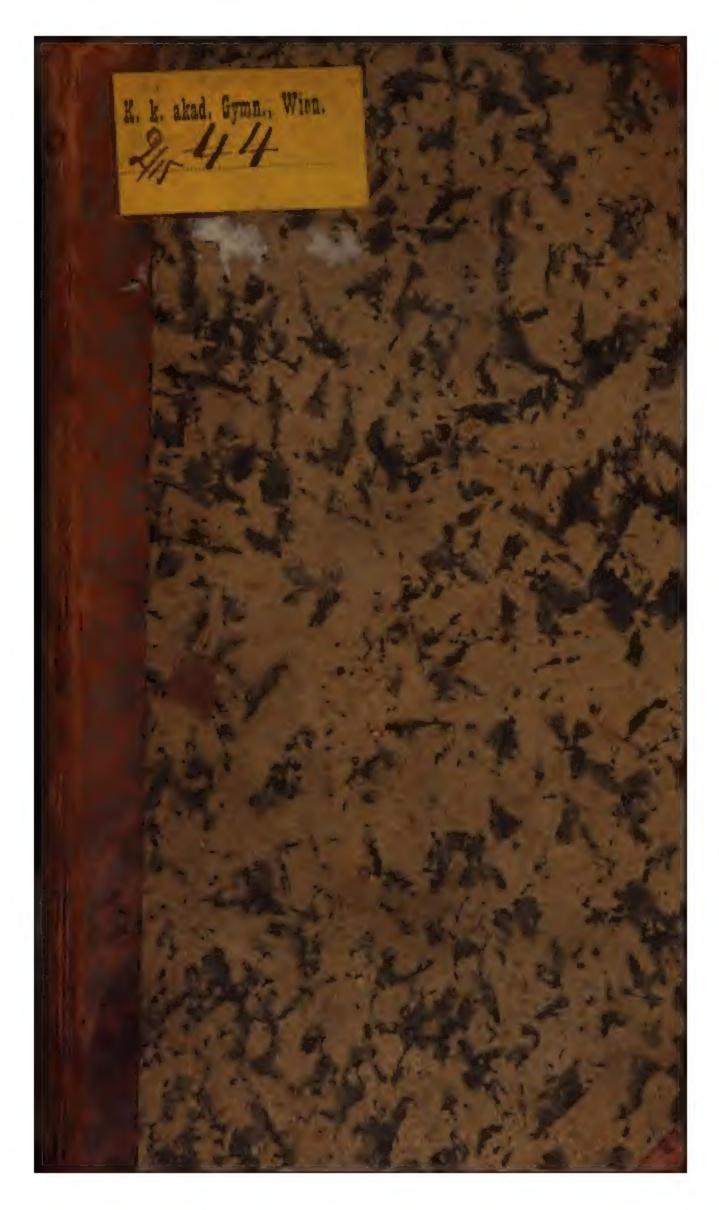



<del>-</del> . • . ---• • --. • . . .\*

ř. **X**... . 34 •

## Annalen

THE STATE OF THE S

D'OKAT!

# Literatur, und Kunst

In = und Auslandes.

Jahrgang 1810.

Bierter Banb.

Detober, Rovember, December,

C.R.C

Wien, 1810. Im Berlage bep Anton Doll.

# STANFORD UNIVERSITY LIBRAPIES JAN 2 4 1978

PN4 AS 1810 V.4

## Unnalen

## Literatur und Kunst.

Detober, 1810.

## Inlandische Literatur.

## Rechtsgelehrtheit.

Das natürliche öffentliche Necht, nach den Lehrs
fäßen des seligen Frenherrn E. A. Martini,
vom Staatsrechte, mit beständiger Rücksicht
auf das natürliche Privat. Recht des k. k.
Dofrathes 20. 20. Franz Edlen von Zeiller,
und auf das positive Europäische Bölkerrocht.
Bon D. Franz Egger, k. k. N. De. Regies
rungsrath, referirenden Redacteur ben der
k. k. Hofs Commission in politischen Gesetzs
sachen und Professor des Natur, und Eris
minal, Rechts an der Wiener Universität.

Zwenter Band. Wien und Triest, in Geistins gers Buchhandlung. VIII und 371 S. in 8.

Die Vorzüge, welche Rec. dem ersten Bande dieses Werkes (sieh den Jahrgang 1809 July S. 1) bepgelegt hat, werden nach seiner Ueberzeugung auch in diesem zweyten Bande, welcher bas naturliche Volkerrecht des sel. Frenherrn von Martini erlautert, angetroffen. Zuvorderst leuchtet überall das rubmliche Bemuben des Hrn. Professors hervor, feine Buhorer zu einem grundlichen Studium des philosophischen Rechts anzuleiten; indem er die Lehrsage des naturlichen Staatenrechtes mit jenen des Staats, und vorzüglich des Privat : Rechtes in genaue Verbindung sest, wodurch zugleich die Kenntnisse aus dem letteren erneuert, und mittelft Anwendung auf die wirklich bestehenden Berhaltnisse unabhangiger, moralischer Personen lebhafter, deut = licher und fruchtbarer gemacht werden.

Durchgehends zeigt sich auch der scharfe Blick des Hrn. Arfs., mit dem er die häusigen Lücken des Lehrbuches entdeckt, die oft ganz vermiste, oder doch sehr verborgene Ordnung in den einzelnen Theisten und Lehren hergestellt oder herausgehoben, die mangelnden Beweise ergänzt, die dunkeln Stellen beleuchtet, und vielen Lehrsägen mittelst ihrer Answendung auf wichtigere Vorfalle ein größeres Intes resse verschaft hat. Haupterganzungen aber' sind theils die Literar Geschichte der Volkerrechtswiss senschaft, theils die Resultate der Untersuchungen

wie er in der Vorrede angibt, zu Folge der vaters ländischen Studien : Gesetze, und dem allgemeinen Bedürfnisse der Juhörer gemäß, an den zukommlischen Orten in Noten mit kluger Auswahl einschalstet. Unstreitig erhält dadurch das Martinische Werk sowohl für wirkliche Staatsbeamte, als auch für die Schüler, die sich kunstig dem Staatsdienste, hauptsächlich in äussern Verhältnissen, widmen wolsten, einen ungleich höheren Werth.

Beubteren Lesern werden auch die mannigfaltis gen Berichtigungen des Lehrbuches, und die haufigen Spuren des Selbstdenkens über bisher min: der erdrterte oder unrichtig beantwortete Fragen auf: Dahin gehören, um nur einige Bepspiele anzuführen, die Widerlegung der irrigen Schluß: folgen und Anwendungen von ethischen und juridis schen Pflichten einzelner Menschen auf ganze Vols kerschaften (S. 7. 52. 70), die Unterscheidung zwis schen stillschweigenden (naturlichen) Bedingungen, und willkurlichen (in das naturliche Bolkerrecht eingeschobenen) Vermuthungen (S. 87. 177. 133), die scharffinnige Bemerkung, daß ein Krieg von benden Seiten objectiv weder gerecht, noch auch, wie doch allgemein behauptet wird, ungerecht fenn konne. (S. 315.) Ferner mas über die Beweismit: tel unter Staaten, über Repreffalien, den Erfas der Rriegstoften , über Rriegslisten und den Sandel neutraler Volker gesagt wird (S. 231. 238. 262. 293. 316.)

hangern und Verehrern mehr einen unglücklichen (glücklichen) Zustand nach dem Tode zu versichern, als für den Menschen und Bürger Leiterinnen durch dieses irdische Leben abzugeben. Iwar gibt der Vrf. gleich darauf zu, daß die Religionen der Vorwelt größtentheils nur Staatsreligionen waren, aber es ist ihm kein Verdienst der Religion, wenn sie der Schlauheit des Gesetzebers bloß zum Vorwande dienen soll, die Menschen überhaupt oder seine Unsterthanen bloß in Furcht und dadurch in Gehorsam zu erhalten.

Rec. darf ben dieser einer tieferen Untersuchung bedürfenden Frage si, nicht ferner aufhalten. Er wünscht, den Vrf. nur auf die uralte Religion der Hindus ausmerksam zu machen, und stimmt um desto mehr ihm in dem Lobe der erhabenen Chrisstudeligion ben, von welcher der Vrf. S. 13 sagt, daß sie noch mehr Verdienste um die Menschheit in Ansehung diesed irrdischen Lebens habe, als in Anssehung der Ewigkeit. Die ganze Schuld des verswahrlosten Menschengeschlechtes sastet auf der Mansgelhaftigkeit der Religionen, welchen die Vorwelt ergeben war.

Dem zu Folge muß die christliche Religion nothwendig dem gesellschaftlichen Zustande, den Resigierern sowohl als den Regierten, und folglich dem Staate günstig senn. Sie hat den mächtigsten Einsstuß auf die Grundsäße, Absichten, Urtheile und Gesinnungen, und demnach auf den Geist des Nienschen.

Und diese Wirksamkeit der Religion, hangt von ihren Lehrern als den nachsten Werkzeugen vorzügslich ab. Sie haben das Wohl der Menschheit in ihren Handen, sie wirken unmittelbar auf den Mensschen, sie stehen an der Urquelle aller menschlichen Slückseligkeit, sie konnen mehr thun als der Wosnarch, der nur auf außerliche Landlungen wirken kann, sie sind die Stifter und Urheber der unter den Menschen gangbaren Wahrheiten und Irrthüsmer, die Schöpfer und Leiter aller Vorstellungen und Neigungen, welche das Volk hat. S. 15.

Um desto größer ist ihre Verantwortlichkeit in einer drepfachen Beziehung: a. gegen den Stifter ihrer Religion, so fern sie ihre Bekenner für den Himmel vorbereitet. b. Gegen die Vorsteher der Kirche, in wie fern jede christliche Kirchenparthep ihre Dogmen, ihre Formeln und Glaubensartikel hat. c. Gegen, den Staat, in wie fern die Relisgion die Absicht hat, die brauchbarsten Glieder der Menschenkette zu bilden.

Der Vrf. verbreitet sich nun S. 16 über das Berhaltniß des Staates zur Kirche, und selbst zum Schul : und Erziehungswesen, und bestreitet die Behauptung, daß der Staat als marhthabende Be; sellschaft kein Besugniß habe, Gutes zu stiften, sondern nur das Bose zu verhindern, als eine arm: selige, dem Zwecke des Staates zu wenig entspreschende Idee, obgleich selbst die Verhütung des ites bels den Staat berechtigt, auf die Moralität des Volkes auswerksamt zu sepn, und alle diesenigen vers

antwortlich zu machen, denen die sittliche Bildung des Volks übertragen und anvertrauet ist.

Wenn dieses Befugniß bestritten und geläug, net werden soll, so muß entweder die Religion oder die Kirche Grunde dagegen anzusühren haben. Bende läst der Vrf. S. 18 sprechen, und ihre Bedenklichkeiten vortragen.

Ein Hauptgrund ist hierben, daß kein Iwang mit dem Geiste der Religion vereinbarlich sen. Eine armselige Religion, sagt der Brf. S. 19, die nur durch aussern Iwang sich erhalt; die christliche ist an sich viel zu liebenswürdig, als daß sie genothigt ware, durch ausseren Iwang eingeschärft und evshalten zu werden. Aber eben die Freyheit des Gelbstedenkens und Selbsturtheilens sest vieles voraus, woraus die Verantwortlichkeit ihrer Lehrer in Bestug auf den Staat hergeleitet und erwiesen werden kann.

Nahmlich die innere Kraft der Religion muß durch ihre Lehrer entwickelt, ausgebildet, erhöht werden, was ohne allen ausseren Zwang möglich ist. Der Staat gründet in Ansehung der Religion die Verantwortlichkeit ihrer Lehrer sür die Moralität des Volkes nicht auf ausseren Zwang, nicht auf Machtsprüche, sondern auf das volke Vertrauen auf die Zulänglichkeit der Religion, gute Wenschen, solglich auch gute Vürger bilden zu können, und auf die Güte der menschlichen Ratur, welche durch die Religion noch mehr erhöht werden kann. Und so, wie die Religion selbst, haben auch ihre Lehr

rer, oder die Kirche, gegen diese Verantwortliche keit nichts Erhebliches einzumenden. S. 22.

Bwar ist die Religion das Symbol echter Freysteit, bep alle dem aber hat der Lehrer der Religion Paum und Fetd genug, so vielen Einfluß und so vieles Ansehen über die Gemuther der Menschen sich zu erwerben, als der göttliche Zweck der Religion nothwendig macht. Die Lehrer sind zwar nicht Herrsscher, aber, was für die Religion weit zweckmässiger ist, sie sind Freunde und Brüder ihrer Anverstrauten. Sie können als solche für den Zweck der Religion weit mehr thun, als unter dem surchtbasren Rahmen eines Gebieters. Es hängt davon ab, ob die Religionslehrer in der Benugung der Mitteltreu und emsig sind, welche sie aus der Hand der Religion zu ihrer Besörderung empfangen.

lehrer zu seyn, sagt der Arf. S. 24: daß sie sich nehr mit dem Ganzen ihrer Gemeinden, als mit einzelnen Gliedern derselben beschäftigen. Sie schränzten daher ihre ganze Wirksamkeit auf das Predigen ein, und glauben dadurch ihren ganzen Veruf erstüllt, ja erschöpft zu haben. Aber das bloße Presdigen erschöpft den großen Umfang des Lehramtes nicht, und der Apostel gibt nicht nur den Lehrern die Weisung zu predigen, sondern auch anzuhalten, zu strafen, zu drohen, zu ermahnen.

Die Religionslehrer sind besoldete, geachtete Beamte des Staates, sie sind als Beamte des Staats dem Staate verantwortlich, weil jedes Amt

ihm der Zustand einzelner Menschen am Bergen lie. gen. Die Kenntniß, das Liebgewinnen der Tugend soll der Mensch vorzüglich den Lehrern der Religion zu verdanken haben; denn nur wenige gelangen durch eigenes Nachdenken dahin, wohin durch. Unterricht alle gelangen können. Sehr groß und wichtig die Macht und der Einfluß des Unterrichtes. eben so groß und wichtig das Amt eines Religions, lehrers. Der Staat ist vollkommen berechtigt, aus der Schule der Religionslehrer sich gute Burger zu versprechen. Ben jedem Verbrecher ist wenigstens die traurige Vermuthung vorauszusepen, daß er es aus Mangel besserer Einsicht geworden sep. Lehrer thue also alles, was er thun kann, um nicht nur Verbrechen zu verhüten, sondern auch Rechtschaffenheit und Lugend zu verbreiten. er es nicht, so ist er dem Staate Rechenschaft und Verantwortung schuldig. 3. Auf die Woulfahrt des Staates selbst. In einem Staate, in welchem die Menschen und Burger sich durch Religion kommnen, muß alles vollkommen werden. litische Streitigkeiten sind Fruchte ber Religion, sie sind aber auch bald mehr bald weniger Fruchte des Fleißes der Religionslehrer, womit diese ihren gros pen Beruf erfullen. G. 35-42.

Diese Grunde scheinen dem Verf- für jeden Freund der Religion und des Staates bestiedigend. Sie sind aus dem Wesen von bepden genommen. Er empsiehlt und bewährt das Befugnis des Staates noch megr durch ihre Nusbarkeit.

at Eben daburch, daß der Staat die Religie onslehrer für die Moralität des Volks verantwort, lich macht, erhält die Religion mehr Ansehen in den Augen des Volks.

b. Durch diese Berantwortlichkeit gewinnt die Religion mehr Interesse ben Obrigkeiten. Es wird nun ein Mittel mehr seyn, Menschen und Burger in den Schranken der Religion zu erhalten, und manchen bosen Fall zu verhüten. Ben dieser Bersantwortlichkeit werden gute Lehrer gewinnen, und selbst sür die, die sich dem Lehrstande widmen wolsten, wird diese Verantwortlichkeit eine Warnungsen, sich nicht leichtsunig in diesen Stand zu bes geben.

c. Die Kirche wird sich dem Staate mehr nashern, und so wie die bisherige Trennung unselig war, so wird diese Annaherung von erfreulichen Folgen sehn.

d. Ben allen diesen guten Folgen muß es ends. lich mit der Menschheit, mit dem Christenthume, mit der Kirche und mit dem Staate besser werden. S. 44—46.

Run dußert sich der Vrf. über die vom Staate angeordneten Visitationen der Bischofe und Super, tintendenten. Da aber, sagt er S. 46, diese, wies wohl schwache Theilnahme des Staats, mehr die Kirche, als die Religion selbst angeht, so bringt dieselbe fur die religiöse oder moralische Vildung des Volks wenig Vortheil. Gewöhnlich sind die Kirchenvisitationen nichts mehr als Erkundigungen

über die außeren Gerechtsamen der Kirche und ihrer Diener. Sie erinnern die liebe Christenheit an die unselige Trennung, welche theologische Spitzsündigs, keiten hervorbringen und nahren, und oft zersiört der dogmatische Ungestumm der Visitation auf einsmahl das stille wohlthätige Werk des Geistes der Duldung mehrerer Jahre, indem sie die modernden polemischen Ueberreste belebt, und die traurigen Unterscheidungen der christlichen Kirche besestigt.

Die gegenwartige Verfassung des Lehrstandes und sein Verhältnift gegen den Staat scheint die Verantwortlichkeit besselben zu erschweren. daher Pflicht des Staats, dieses schwere Geschaft auf alle Weise zu erleichtern. Folgende Vorschläge scheinen dem Arf. diesem 3wede entsprechend: Der Staat lasse sich die Bildung der Volkslehrer mehr angelegen sepn. Nicht Theologen, sondern Religionslehrer Jasse er sie werden, weil nicht Theologie, sondern Religion der Gegenstand ihres Berufs ift. b. Der Staat sepe sich der Aufklarung des Volks, welche nothwendig mit der Lauterung religibser und moralischer Begriffe beginnen muß, nicht entgegen. Er weise alle Kirchenvorsteher und Zionswachter (?) dahin an, mehr auf Vernunft und Moral, als auf Dogmen und Symbole ben den Religionslehrern zu dringen, und die Orthodoxie nicht in der Schulges lehrsamkeit, sondern in der allgemeinen Menschens liebe zu suchen. c. Er sorge für die standesmässige Ernahrung ber Religionslehrer, welche ber Staat immer aus feinen Sanden ausfliessen laffen muß,

damit der Lehrer nicht von seiner Gemeinde abhan: gig werde. d. Er begrunde immer fester die Ache tung gegen die Religionslehrer, und begünstige sie nach Midglichkeit. e. Er neige sein Ohr hin, wenn der Religionslehrer über den Verfall seiner Zuborer klagen sollte, und beherzige, befordere die guten Vorschläge zum Behuf der Sittlichkeit. f. Er sorge dafur, daß zwischen den meltobrigkeitlichen Perso: nen und dem Lehrerstande ein freundschaftliches Ein: verständniß und näherer Umgang herrsche. g. Er nehme sich der Schulen, vorzüglich auf dem Lande an, weil die Landschulen die einzigen Werkstätte sind, aus welchen gute Unterthanen hervorgehen. h. Die Sorge des Staats erstrecke sich auf den Diensistand, die roheste Menschenclasse, welche der Pflege des Lehrers am meisten bedarf. Man mache die Dienst, herren für die Dienstbothen verantwortlich. i. Der Staat weise seine Beamten an, mit dem Volke sanft umzugehen, sich mehr durch Rugbarkeit zu empfeylen als durch Strenge furchtbar zu machen, weil die Furcht keine Mutter von Lugenden sein kann. k. Er erklare seine Beamten fur schuldig, dem Volke ein gutes Bepspiel zu geben. Er entferne alle Religionsverachter, alle Scheusale der Mensch; heit von seinen Aemtern. 1. Er zuchtige auch solche Vergenungen, die heute entweder straftos sind, oder nicht genug geahndet werden. Hieryer gegoren vorzuglich die hauslichen Verhaltniße und Geschafte. m. Er strafe alles, mas Strafe verdient, boch bes denke et, daß die, die er straft, Menschen sind. Jahrg. 1810. 4. Band.

Reine Strafe ziehe die ganzliche Erstickung des Ges fühls der Menschenwurde in dem Verbrecher nach sich, aber auch in denen nicht, die sich an dem Bes straften ein Bepspiel nehmen sollen. S. 48—54.

Bum Schluße beantwortet der Arf. die Frage : Wie kann der Staat dieses Befugniß ausüben? Er bemerkt, daß jede Obrigkeit Mittel und Wege hat, den Zustand ihrer Untergebenen in Erfahrung zu bringen. Gerath eine Gemeinde in Verfall, mets cher sich durch zu große Mortalität, durch Abnahme der Bevolkerung, durch Verarmung, durch Rud= stande an Abgaben, durch häufige Rlagen, durch Ungehorsam gegen obrigkeitliche Verordnungen, durch zu viele Verbrecher und Gefangene aus einer Gemeinde, durch die Nothwendigkeit haufiger Bestrafungen oder gar Hinrichtungen nur allzubald und von selbst verrath, so ziehe der Staat den betref:fenden Religionslehrer zur Verantwortung. Staat erklare ferner alle Religionslehrer für schuls dig, über die Bu sober Abnahme der Sittlichkeit unter den Seinigen seine Wahrnehmungen im Stils len anzustellen, zu sammeln, und von Zeit zu Zeit der Obrigkeit einzuberichten. Er verhute endlich, daß die Seelsorge über Viele nicht leicht Einem Leh: rer überlaßen werde. Er vertheile sein Volk in kleis ne Kirchen und Gemeinden, und lasse es nicht zu, daß der Religionslehrer in wenig Jahren aus einer Gemeinde in die andere übergehe. Auf diese Art verfehlt er den 3med der Menschenbildung, welche

nie ohne Kenntnis und Prufung, so wie diese nie ohne Zeit und Ausharrung möglich ist.

Rec. glaubte diese umständliche Inhaltsanzeige dem großen Gegenstande dieser kleinen Schrift schuls dig zu sepn. So kurz diese Abhandlung ist, und fo unentwickelt und gleichsam noch als Embryo's viele darin enthaltene Gedanken vorkommen, so sehr verdient sie die Aufmerksamkeit bes Staats und der Religionslehrer. Sie erregt Nachbenken, erinnert an wichtige Erfahrungen, führt, wenn man nicht bloß bev dem stehen bleibt, was man liest, zu gros Ben Untersuchungen, und enthalt viele sehr beber: zigungswerthe Wahrheiten. Auch der Vrf. erscheint in ihr ats ein sehr achtungswurdiger, ebel, christ, lich und liberal denkender Mann. Freylich kann Rec. nicht in allen seinen Behauptungen ihm bep: stimmen. Co scheint es dem Rec., daß der Vrf. dem Unterrichte allein zu viel, dem Benspiele Anberer, ben Vorurtheilen, der Macht ber Leiden: schaften, die oft die triftigsten Ermahnungen und Marnungen vereiteln, zu wenig zuschreibe. wünschte Rec. nicht, daß der Religionstehrer sich jum geheimen Ausspahet ber Familiengeheimnisse oder zum öffentlichen Anklager erniedrige, wodurch er nicht Freund und Berather seiner Gemeinde, sondern ihr gefährlichster, hassenswurdigster Feind wer, den wurde. Dem Rec. scheint es endlich gar nicht die Frage: ob der Religionslehrer für die treue Fuh. rung seines Amtes gegen ben Staat verantwortlich 169, sondern vielmehr: wie weit er für die Mos

schuld in Verfall gerathen kann, ben allen den uns geheuern Hindernissen, mit denen er so oft zu kams pfen hat, ben den häusigen Collisionen mit der weltz lichen Behörde oder mit dem Inspectorate, und bey den können Achtung seines Standes stendes stendes

Der hsterreichischen Censur macht diese kleine Schrift Ehre. Der große Gegenstand verdiente, noch einmahl von dem Vrf. durchgedacht und weister ausgeführt zu werden. Rimmt man endlich Rückssicht auf gewisse Dinge, die jest in einem großen europäischen Neiche angeordnet, und leicht auch weister verbreitet werden können, nahmlich auf die Besmühungen, die Religion zur bloßen Zuchtmeisterinn herabzuwürdigen, und den Gottesdienst in einen bloßen Cultus zu verwandeln, so enthält diese Abshandlung wirklich ein Wort zu seiner Zeit.

## Anthropologie.

Anthropologia vagyis az Ember' Esmértetése.
Fejér György (,) a' szép tudományoknak és
Filosofiának Doktora által. Budánn, a' Királyi Magyar Universitás' betűivel.

### Das ist:

Anthropologie ober Kenntniß des Menschen. Bon Georg Fezer, Woccor der schönen Wise senschaften und der Philosophie. Ofen, mit Schriften der königlichen ungrischen Universität. 1807. in 8. S. 494.

Eine Anthropologie in ungrischer Sprache war ein wahres Bedürfniß für die Landsleute des Hrn. Brfs., deren Literatur noch kein Werk aus biesem Fache aufweisen konnte. Und Hr. Fejér, der seit seinen Universitatsjahren mit besonderer Vorliebe das Studium der Anthropologie betrieb; hat ein Werk geliefert, mit bem man zufrieden fenn kann. Zwar hat Rec. in dem Werke feine neuen Ansichten gefunden, burch welche die Wiffenschaft weiter gebracht wurde und Philosophen und Aerzte neue Wahre heiten lernten, aber dieß war auch nicht die Absicht des Arfs. Er schrieb fur bas größere gebildete glub: likum, und vorzüglich zum Besten der Jugend, und daher befleiffigte er fich eines popularen Styls; was allen Benfall verdient. Philosophisch , polemische Bemerkungen trug er nur in Anmerkungen vor. Roch besfer würde er gethan haben, wenn er in dies sem popularen, nicht für Philosophen von Profes. sion geschriebenem Werke bie Polemit gang megges laffen hatte.

Hr. F. hat aus den besten Duellen geschöpft. Seine Hauptsührer waren: Plattners neut Anthros pologie sür Aerzte und Weltweise; Loders Anfangs: grunde der philosophischen Anthropologie; Wagners Bepträge zur philosophischen Anthropologie: Iths Versuch einer Anthropologie; E. P. Funk's Untersicht vom Menschen; Eh. L. Funk's Versuch einer

practischen Anthropologie; Originalideen über die empirische Anthropologie nach Kantischen Grundsesen; Huselands Makrobiotik; A' Borbélyi Tanitásoknak első darábja, mellyet kiadott Rácz Sámuel; Tissot's Traité de nerfs; Liedemanns Untersuchungen über den Menschen; Liedemanns Handbuch der Psychologie; Jacobs Grundriß der Erfahrungsseelenlehre; Schmidts empirische Psychos logie; Schaumanns Psyche; Kants, Eberhards, Festens, Sulzers, Mendelsohns philosophische Schrifsten. Er hat in seinem Werke keine Citate anges bracht, ausser in einigen wenigen Stellen; und Nec, tadelt dieß nicht, da diese Schrift, weder ein akades misches Compendium noch ein schulgerechtes System der Anthropologie sepn sollte.

Da ein Detail des Inhalts dieses Werks dem Plan unseres Instituts entgegen ware, so begnügt er sich mit einer kurzen Inhaltsanzeige und wunscht dem Werke selbst recht viele Leser unter den Wasgvaren. Der Arf. theilt die Anthropologie in die Somatologie und Psychologie und handelt sie in zwen Theilen ab.

Erster Theil. Som atologie. (S. 7 bis 173.) In der Einleitung stellt der Verf. den Begriff der Anthropologie auf; gibt die Ursachen an, warum die Alten in dieser wichtigen Wissensschaft zuruck geblieben sind, und deutet den jesigen ersreulichen Zustand dieser Wissenschaft an, schilz dert ihren Zweck, Nupen und Nothwendigkeit, und sührt die verschiedenen Zweige des ersten Tyeils ders

selben, der Somatologie, an. Die Somatologie wird in vier Abschnitten abgehandelt. Erster Abschnitt. Mechanik des menschlichen Körpers. Zweyter Abschnitt. Organomie des menschlichen Körpers. Dritter Abschnitt. Boonomie des menschlischen Körpers. Vierter Abschnitt. Philososphie der Somatologie. Handelt von den Ursachen der verschiedenen Abweichungen der Beschaffenheit des menschlichen Körpers. Solche sind die Zeugung, die Verschiedenheit des Geschlechts, das verschiedes dene Alter, das Elima, die Nahrung, Geistestonsskitution, Gewohnheit und Erziehung.

Iwenter Theil. Psychologie. (S. 175 bis Ende.) Diese wird vom Arf. in drep Abschnitzten abgehandelt. Erster Abschnitzten abgehandelt. Erster Abschnitzt. Dianoios logie. Hier spricht der Verf. von der Empsindung (esmérkedés), Vorstellung (képzés), vom Denzien (gondolkodás). Iwehter Abschnitt. Thelematologie, insonderheit vom Gesühl (érzés), Begehrungsvermögen (megkívánás és megutálás), von den Instincten, Leidenschaften, von dem freyen Willen. Dritter Abschnitt. Philosophie der Psychologie. Handelt von den Eigenschaften der menschlichen Seele, und den daher entspringenden Zuständen derselben.

Rec. hatte gegen manche Behauptungen des Brfs. Erinnerungen zu machen, wenn er nicht den Raum ben der Anzeige eines Werks, welches die Wissenschaft eben nicht weiter bringt, schonen mußte. Der gelehrte und belesene Vrf. wird bep einem forts gesetzen Studium der Anthropologie vieles von selbst verbessern und berichtigen. Doch zum Beweis, daß Rec. sein Werk mit Ausmerksamkeit durchgelesen hat, wenigstens ein paar Erinnerungen. Hr. F. sagt S. 113, daß man durch den Magnetismus bewirken kann, daß ein todter Körper die Zunge heraussstres de, die Augen verdrehe u. s. w. Dieß bewirkt nicht der Magnetismus, sondern der Galvanismus, und, so viel Rec. weiß, nur an den Köpfen der so eben geköpften Personen. Die verschiedenen Temperamente sind nicht so scharf von einander getrennt, als man nach der Darstellung unsers Vrs. glaus den sollte. (S. 162 folg.) Die Desinitionen des Verfassers in der Psychologie sind nicht immer ersschöpfend.

Durch den Styl des Verse. ist die ungrische Sprache unstreitig bereichert worden. Schade nur, daß seine ungrische Orthographie nicht die richtigste ist. Er schreibt z. B. kitecczik statt kitetszik, mecczés st. metszés, lacczattak st. latszattak, illattya st. illattja und ist überhaupt ein Anhan: gee der Opsilomanie.

Der gute Druck und ber billige Preis werden unstreitig dazu beptragen, diesem Werke viele Leser zu verschaffen.

## Geschichte.

1. Fragmenta Literaria Rerum Hungaricarum, ex Codicibus MSS. nec non rarioribus qui-

busdam Libris, Bibliothecarum Exoticarum, eruta. Opera Michaëlis Kováts Martinyi (,) Societ. Lat. Jenen. Membr. Jenae sumtibus Bibliopolii Academici. CIDDCCCVIII. in 4. p. VIII et 79.

2. Fragmenta Literaria Rerum Hungaricarum, ex Codicibus MSS. nec non rarioribus quibusdam Libris, Bibliothecarum Exoticarum, eruta. Opera Michaëlis Kováts Martinyi (,) Societ. Lat. Jenen. Membr. Jenae sumtibus Bibliopolii Academici. CIOCCCIX, in 4. p. 106.

Das Unternehmen des hrn. Rováts Martingi (jest zu Acsa in Ungarn) verdient allen Benfall der ungrischen Geschichtforscher. Wahrend seines Aufenthalts in Deutschland ließ er sich angelegen sepn, in den offentlichen Bibliotheken literarische Monus mente zu sammeln, die zur Aufklarung der Civil» und Kirchen : und der Literar : Geschichte Ungarns dienen, und minder bekannt sind. Aus seiner reiche haltigen Sammlung entstanden die vorliegenden zwep Bondchen ber Fragmenta Literaria Rerum Hungaricarum. Er theift in ihnen theils eine Recension einiger Corvinianischer Manuscripte, Auszüge aus seltenen Büchern, die von Ungarn hans deln, und fich in auslandischen Bibliotheken befinden; mit. So sehr wir dieg billigen, so konnen wir doch nicht umhin, einiges an der Musführung auszuses.

sen Jund wir machen ben Brf. barauf aufmerkfam, damit er, ben der versprochenen Fortsetzung, seiner verdienstvollen Arbeit einen größeren Grad von Volls kommenheit ertheilen moge. Hr. R. M. theilt groß= tentheils nur eine Recension der Corvinianischen Manuscripte auf ber faiserlichen Bibliothet zu Wien, welche die bekannteste und bereits von Lambecius und Messel in den Catalogis Codicum MSS. Bibliothecae Aug. Vindobonensis ausführlich be-Shrieben sind, so wie eines zu Paris befindlichen. ben man aus dem Catalogue des livres de Feu Mr. le Duc de la Valliere kennt, mit. Besser wurs De er gethan haben, wenn er z. B. die minder bekannten Corvinianischen Codices, die sich zu Bene: dig befinden, beschrieben hatte. Wir fordern ihn auf, dieß in einem der nachsten Bandchen zu thunt. Den Catalogus Codicum MSS, nec non impressorum librorum in arce Budensi repertorum anno 1686 aus Pflugt's Brief an Seckendorf und dem Journal des Savans, den uns Hr. R. M. im zwepten Baudchen mittheilt, batten wir ibm gern erlassen, da die gedruckten Schriften, in welchen er sich befindet, keinesweges selten sind. Mehrere Auszuge, die Gr. R. M. aus Manuscripten, die er in ausländischen Bibliotheken fand, und die fich auf Ungarn beziehen, sind von sehr geringer Bedeu. tung und hatten leicht mit wichtigeren vertausche werden konnen. Da noch so viele wichtige historis Sche Documente über Ungarns Geschichte ungedruckt find, muß man in der Auswahl folder Auszuge

vorsichtig seyn, um nur solches mitzutheilen, was pur Aufklarung der Geschichte Ungarns wirklich dient und den Geschichtforscher interessirt. In den Auss zügen aus Buchern ist Hr. K. M. am unglückliche sten. Er macht Auszüge aus Büchern, die er für sehr selten und wichtig halt, und die doch in vielen Sanden, wenigstens in allen bedeutenden offentlis chen Bibliotheken sind, wie &. B. die Werke The present state of Hungary (London 1683), das Journal des Savans, Gefners Mithridates, oder keinen wichtigen Inhalt haben, wie z. B. The present State of Hungary, welches Werk nur eine Beitungs : Compilation enthalt. Endlich muß Rec. bemerken, daß die reichhaltigen literarischen Nachweisungen des Herausgebers von seiner Belesenheit 'zeigen, daß er aber nicht immer genau citirt, z. B. S. 73 Fabricius in sua bibliotheca latina E. 117, wo der Leser fragen muß, welche lateinische Bibliothek des Fabricius gemeint wird, da er bekanntlich zwen, eine über die alten Classiker, und eine andere über das Mittelalter herausgab. Rc., wird nun die einzelnen Aufsage kurz anzeigen und beurtheilen.

Erster Theil. Sectio I. De Codicibus quibus dam MSS., qui olim ad dibliothecam Budensem Regis Matthiae Corvini pertinuerunt. Hr. R. M. beschreibt hier 11 Corvinianische Codicies der kaiserlichen Bibliothek zu Wien, einen der kaiserl. Bibliothek zu Paris, einen der königl. Bibliothek zu Presden und einen der Universitätsbiblios

thet zu Jena. Die der Wiener Bibliothet, die nach den Catalogen des Lambecius und Ressel beschrieben werden, sind folgende griechische: Nicephori Callisti Historiae ecclesiasticae libri octodecim, Aristotelis Stagiritae de arte Rhetorica libri tres, Quatuor evangelia cum commentario marginali additis canonibus Eusebianis et Eusebii Pamphili ad Carpianum epistola, Evangelia quatuor absque commentario, Basilii Magni Homilia cum principio epistolae Papae Nicolai quinți ad Constantinum Palaeologum, a Theodoro Gaza e latina in graecam linguam translatae, und die funf lateinischen. Joannis Chrysostomi de Sacerdotio libri sex, Joannis Episcopi quinque Ecclesiensis poëmate latina. P. Papinii Statii Silvarum libri quinque, Marcellini. Comitis Illyriciani Chronicon et Gernadii, Isidori atque Ildefonsi Toletani libri de viris illustribus, Gregorii Nazianzeni Sermones! Der Pariser Cober, welchen Hr. R. M. mit den Worten des Catalogue des livres de Feu Mr. le Duc de la Valliere beschreibt, enthalt Divi Hieronymi Breviarium in Psalmos Davidis, ber Dresduer Cober, ben Hr. R. M. aus eigener Ansicht kurz beschreibt, enthalt das (auch im Druck 1472 zu Berona erschienene) Werk des Valturius de re militari, der Jenaer Codex endlich, der auch nach eigener Ansicht beschrieben wird, enthält die Schrift des Baptista Qvarini de ordine docendi ac studendi. Die Beschreibungen aus den Wiener

Catalogen sind für den Freund der Palaographie und alten Literatur sehr unbefriedigend. Was nütt es z. 23. wenn man liest: Codex MSS. membranaceus graecus, antiquus, perelegans et optimae notae in folio? ober: Codex MSS. graecus, membranaceus, pervetustus et bonae notae, in quarto? Warum hat Hr. R. M., der sich ein paar Jahre in Wien aufhielt, diese Codices nicht selbst gemauer zu beschreiben und z. B. ihr Alter nach palaographischen Grundsagen anzugeben gesucht? Auch den Corvintanischen Coder zu Dresden und den zu Jena beschreibt Hr. R. M. viel zu kurg und oberflächlich, und gibt ihr. Alter nicht einmaul durch ben Zusay antiquus oder pervetustus an; aber interessant ist seine obgleich kurze Vergleichung des Dresdner Codex von Valturius de re militari mit der alten Veroner Ausgabe dieses Werks vom Jahre 1472, die sich auch auf der Dresdner Bib. liothek befindet.

Sectio II. Monumenta Rerum Hungaricarum ex Codicibus MSS. omnino eruta. I. Catalogus Codicum MSS. Hist. Prof. Aug. Bibl. Caes. Vindobanensis, qui Hungariam concernunt. Bloß ein trockner Litelauszug aus dem Catalog der historischen Manuscripte auf der kaiserl. Bibliothek zu Wien, womit dem Geschichtforscher wenig ges dient st. Warum hat denn Hr. K. M. diese Masnuscripte in Wien nicht selbst angesehen, um mes nigstens vollständigere Litel zu liesern, als: Agathiae bellum Gothorum, Budensis arcis incen-

dium, Budense iter, Budense itinerarium Chronicon Hungaricum, Transilvaniae res, Ungariae descriptio, Ungariae Regum Catalogas u. s. w. Der Herausgeber entschuldigt die U vollständigkeit mit der Kurze des Catalogs ("non culpae meae, verum brevitati illius catalogi , adscribendum est, ex quo pauca ista colliger licuit): allein jeder Leser wird einsehen, daß diese Entschuldigung aus der Luft gegriffer ift und daß sich der Herausgeber seine Arbeit gar zu leicht machen wollte. II. Articuli Congressus Cassoviensis A. 1608. Aus dem 431ten Coder der Mas nufcripte der Profangeschichte auf der kaiserl. Bibs liothet zu Wien. III. Formulae Epistolarum diversorum Regum Hungariae et Bohemine atque Extractus et Fragmenta veteris Tabularii R. Bohemiae. Aus zwen Wiener Manuscripten guf der kaiserl. Bibliothek. Das wichtigste Fragment steht G. 33 über den Werth eines ungrischen Gulden in Bohmen unter Bladislaus II. IV. De fatis S. Elisabethae, Andreae Regis Hungarorum Filiae. Einige wenige Notigen über die heilige Elfsabeth aus einem Codex auf der kaiferl. Bibliothet au Mien: Theodorici Thuringi libri octo de vita et morte ac miraculis S. Elisabeth. R. M. hatte in einer Unmerkung bemerken follen, daß die hessischen Geschichtforscher, besonders der Superintendent Justi, die Geschichte dieser achtungswurdigen heffischen Landgrafinn' am ausführlichsten und mit der erforderlichen historischen Kritif geschrie,

ben haben. V. Lexicon Bohemicum. Ein Auszug aus einem handschriftlichen bohmischen Lexikon vom Jahre 1489 auf der kaiserl. Bibliothek zu Wien, von welchem bereits der große bohmische Sprachforscher Dobrowsky behauptete, (in seiner Geschichte ber bohmis schen Sprache und Literatur, Prag 1792, S. 57), daß es wenig Werth habe. Der Herausgeber hatte daher schon aus diesem Grunde die Leser mit dies fem, bis in die funfte Seite laufenden Auszug verschonen sollen. Und Rec. sieht überdieß nicht ein, wie dieses bohmische Lexikon unter die Fragmenta Literaria Rerum Hungaricarum gezogen werden fann. VI, Liber Memorialis Imperatoris Maximiliani I. Der deutsche Titel dieses Manuscripts auf der kaiserl. Bibliothek zu Wien, woraus Gr. R. M. eine kurze Rotiz mittheilt, ist: "Kapser Maximilians Gedenkpuechel. Auf der Rapferl., Mas jest. mundlichen bevelh hat Mary Treipfauerwein die hierinnen begriffen Sachen eingeschrieben anno AVhundert, in den IX, X, XII und XIII. Jaren." VII. Ad Historiam J. Hussi et Hieronymi-Prazensis Spectantia. Auch aus einem Cober ber fais ferl. Bibliothet zu Wien. Die mitgetheilten Frag: mente haben wenige Beziehung auf Ungarn. VIII. Joannis Breisingerisiter in Hungaria. Gine furze Rotiz über Breifingers handschriftliche Reisebeschreis bung auf der konigl. Bibliothek zu Dresden. Breis finger war ein gemeiner Soldat, der im Jahre 1568 in Ungarn diente. Seine Reisebeschreibung ist ganz uns bedeutend. IX. Catalogus Codicum MSS., qui in

Bibliotheca S. Regis Saxoniae Dresdae asservantur et Hungariam concernunt. Litel von siezben Mannscripten, von welchen Rec. nur solgende der Auszeichnung und Ausmerksamkeit werth hält: Joannis Pannonii carmina Virgilii et Ovidii Catalecta (ein Coder des 16. Jahrhunderts, der verschiedene Gedichte des Johannes oder Janus Pannonius enthält), Francisci Forgách, Archiepiscopi Strigoniensis, Historiarum sui temporis libri XXII (eine im Jahre 1742 gemachte Abschrift des 1566 versaßten Werks aus der Bibliothek des berühmten Matthias Bel), und "Kurzer Bericht des Processes so Heldoberster in Oberungarn in Hinwegnehmung der Kirchen zu Kaschau vorgenoms men A. 1604."

sectio III. Monumenta Rerum Hungaricarum ex libris rarioribus eruta. I. Acta Concilii
Judaici, Nagy-Idae A. MDCL in Hungaria
kabiti. Der Herausgeber liefert einen neuen Abdruck
ber selten gewordenen deutschen Uebersetung Schwin;
bel's von dem noch seltenern englischen Werk des
Samuel Brett, der jenem berühm:en Concilium der
Juden am 12. October 1650 auf der Ebene zu
Ragy: Ida selbst beywohnte. Der Herausgeber vers
dient für diesen neuen Abdruck des glaubwurdigen
Berichts von Brett allen Dank, ungeachtet auch in
Windischs ungrischem Magazin eine Beschreibung
dieses judischen Concisiums erschienen ist, die Hr.
K. W. nicht ansührt und vielleicht auch nicht kennt.
Dieses merkwurdige Concisium ward von 500 Rabs

bineen aus allen Landern mit zuvor ertheilter ?6, nigl. Bewilligung gehalten, und es wohnten beme selben noch gegen 3000 Juden und Christen (meis stens Deutsche, Ungarn und Dalmatier, als. Buschauer und Zuhörer ben. Auch hatte ber Pabst 6 Monche: zu demfelben abgeschickt. Der 3med bes Conciliums war, zu untersuchen, ob der Messias der Juden schon gekommen oder noch zu erwarten sep. Einige Rabbiner behaupteten bestimmt, Jesus sep der Messias der Juden gewesen, die meisten laus neten es und behaupteten, der mahre Messias werde erst kommen. Es wurde viel von den Rabbinern unter einander und dann mit den Monchen bifpur tirt, ohne daß sich die Mehrheit überzeugen ließ. daß der Messias schon gekommen sep. Auf Beweist aus dem neuen Testament achteten sie nicht. Ginige Rabbiner erlaubten sich Schimpfreden gegen den Erloser und erklarten seine Wunder, die sie ablauge neten, für Zauberepen. Das Concilium loste fic mit größtem Tumult der Juden auf. Hr. R. M. ließ nicht die ganze Uebersetzung bes Brettischen Berichts abdrucken. Nec. wurde, als er einst durch Ragy : Ida reiste, die Ekrne gewiesen, auf welcher das judische Concilium unter fregem himmel gehalten wurde. II. Nonnulla ex libro: The Present State of Hungary (London 1683). Den Auszug aus diesem Merk, die von G. 58 bis 68 fortfauft, batte Hr. K. M. billig weglassen sollen, denn das Werk ist keinesweges, wie er S. 58 behauptet. libellus longe rarissimus, non absque fide hi-Jahrg. 1810. 4. Band.

storica conscriptus, sondern befindet sich in vielen dffentlichen und Privatbibliotheken und enchält eine magere Zeitungstompilation. III. Wolfgangi de Bethlen Historiarum Libri IX. Gine durftige Notie über ein Exemplar dieses schägbaren Werks auf der Dresdner Bibliothek. Es ist, wie andere Exemplare, am Ende defect, aber doch vollständiger als die Exemplare in Ungarn und Siebenburgen. Satte doch der Herausgeber lieber aus diesem Werke uns mehr mitgetheilt, als aus jenem englischen, damit man sich von der größern Vollständigkeit des Dresdner Exemptars mehr überzeugen konnte. Allein Hr. R. M. sagt uns nicht einmahl, mas für eine Ausgabe dieses Merks auf der Dresdner Bibliothek befindlich ist. IV. Quaedam ad similitudinem Linguae Hungaricae cum aliis demonstrandam. Ein schätbarer Auszug aus der Tabula Polyglotta, Die Strablenbergs Werke "das Rord : und Destliche Theil von Europa und Asien, in so weit solches das ganze ruffische Reich mit Sibirien und der großen Tartaren in fich begreift u. s. w." (Stockholm 1730) angehängt ist. Strahlenbergs Werk ist zwar nicht felten, aber megen seiner Rostbarkeit doch in den Handen weniger Sprachforscher. Der Herausgeber verdankt dessen Mittheilung bem Professor Henry in Jena. Er vergleicht Worter (vorzüglich Zahlmörter) ber Finnen, Wogluwipen, Morduinen, Geremis fen , Permeden , Wotiaken und Oftiaken mit gleich. bebeutenben ungrischen Wortern. Allein es ist ein bedoutendes Verschen, daß er jum Beften ber

senigen, die der ungrischen Sprache so wie der Sprachen jener Bolker nicht kundig sind, die Restutungen der Worter nicht bepfügte. Auch ist die uns grische Orthographie nicht gehörig beobachtet worsden. Man sindet z. B. geschrieben: Waj statt Vaj, Wiz statt Viz, Wer statt Ver, Nioltz statt Nyolcz.

3 wenter Theil. Sectio 1. De Codicibus quibusdam MSS. qui olim ad Bibliothecam Budensem Regis Matthiae Corvini pertinuerunt. 1. Lectiones variantes Codicis Corviniani quinque Silvarum libros P. Papinii Statii exhibentis. Varianten aus dem Corvinianischen Codez des Stas tius auf der kaiserl. Bibliothek zu Wien, philologischen Kritiker willkommen senn werden. Allein warum hat der Herausgeber diesen Codex nur mit ber Bipontinischen Ausgabe bes Statius und nicht auch mit altern verglichen und die Uebers einstimmung in Abweichung in Ansehung ber Bas rianten bemerkt, um diese Mittheilung brauchbaret und schäsbarer zu machen? II. C. Cornelii Taciti Annalium et Historiarum libri. Dieset Cors vinianische Cobex, der jest dem Grafen Samuel Teleki von Szek gehört, enthält des Tacitus An. nalen vom eilften Buche an und funf Bucher seiner Historiarum, und hat keinen Litel. Hr. K. M. beschreibt ihn umständlich nach Oberlin, der ben seiner Ausgabe des Tacitus benütte. Vom Professor Oberlin hatte unser Berausgeber lernen kon. nen, wie er die Corvinianischen Codices, die auf

der Wiener kaiserl. Bibliothek sind, palaographisch und fritisch batte beschreiben sollen. III. Plutarchi Vitae illustrium virorum. Eine furge Motig bies ses Corvinianischen Codex auf der kaiserl. Bibliothek zu Wien nach Lambecius (Commant, de Bibliotheca Caes. Vindobonensi Lib. II.) IV. Aristotelis Politicorum libri, octo. Eine ganz kurze Nos tiz über diesen Corp. Coder auf der kaiserl. Biblios thet zu Wien gleichfalls nach Lambecius. talogus Cod. MSS. nec non impressorum librorum in arce Budensi repertorum anno 1686. Ex literis J. Pflugk ad Seckendorfium. Dieser Cata, log kann nur diejenigen ungrischen Gelehrten inters effiren, die ben gedruckten Brief des Pflugt an Ses dendorf, der in Deutschland in-vielen Bibliotheken ist, nicht gelesen haben. VI. Catalogus Cod. MSS. Corv. Bibliothecae Quelferbytanae. Sr. R. M. theilt bloß die Titel der 17 Corvinianischen Manu: scripte mit, die sich vormahls auf der herzoglich: braunschweigischen Bibliothet zu Wolfenbuttel befanden, und sagt weder, daß sie jest auf der kai: ferl. Bibliothek zu Paris sind, noch, daß aus eini: gen derselben Auszüge in der Zeitschrift von und für Ungarn, Jahrgang 1804, mitgetheilt worden sind. Die vorzüglichsten dieser Codices sind Marsilii Ficini epistolae; Bartholomaei Fontii opera (ent: halt unter andern einen Commentar zu den Satyren bes Persius); Alexandri Cortesii laudes bellicae. Matthiae Corvini; Auli Gellii Noctium Atticarum commentarii libri 19; Catullus, Tibulins et Propertius; Stellarium Joannis Tolhopf; zehn gezeichnete Sectarten.

Sectio II. Monumenta Rerum Hungaricarum ex Codicibus MSS. omnino eruta, I. Oratio Ungarici Oratoris ad Status Imperii Ratisponae habita anno 1541 die X Junii, de Frangepanibus Archiepiscopi Colocscensis Bachiensis Agriensis, in negotiis Oratoris Regni Ungariae, oratio habita 10. Junii Ratisponae. Diese merkwurdige Rede, deren lateinischer Stpl besser ist, als man aus jener Zeit von einem Ungar erwarten sollte, schrieb Hr. R. M. auf ber berzoglichen Bibliothet zu Gotha ab. Der Redner bittet darin die deutschen Stande um Sulfe gegen die Turken. Ben dem Worte Ratisponae fügt Br. R. M. in Parenthesi bep: Ita in MSS. Er scheint nicht zu wissen, daß vormahls immer Ratispona statt Ratisbona geschrieben murde, so wie auch im Deutschen Augspurg, Regenspurg, Inspruct, u. f. m. Richtig, ist die Bemerkung in einer Rote, bag Abras bam Scoltetius, von welchem auf der Gothaer Bibs liothet Briefe aufbewahrt werben, die Br. Prof. Gfolka in der Zeitschrift von und für Ungarn als Schriften eines Ungars anführt, tein Ungar sondern ein Pohle war. II. Itinerarium Carlowitzii ex Zorbecio in Hungariam tempore expeditionis contra Turcas 1542 mense Julio. Auch aus der Gothaer Bibliothet. Dieses Diarium ift fast gang unbedeutend und verdiente nicht den Druck. Es ist auch sehr unleserlich geschrieben und konnte vom Bers

ausgeber nicht an allen Stellen entziffert werben. III. Epistola Bernhardi a Milen ad Superintendentem Eberum. Dieser merkwurdige Brief, ber fich auf Ferdinand I. und Johann von Zapolya bezieht, wurde vom Herausgeber auch auf der Gothaer Bibr liothet copiet. IV: Catalogus epistolarum mss. anni 1566 et 67 de rebus Turcico - Hungaricis agentium, quae in codice chartaceo CXXIV Fol. Bibliothecae Duc. Gothanae exstant. Am Ende dieses Abschnittes wunscht ber Herausgeber, baß bas aus 15 starten Banden bestehende Wert des Ungars Rotaribes über die Kirchen und Civilge, schichte Ungarns, welches er auf der ungrischen Bibliothet ber Universität zu Wittenberg zum Druck fertig hinterließ, durch einen ungrischen Maecen zum Gebrauche der Gelehrten in eine vaterlandische Bibliothek gebracht wurde. Rec. hatte gewunscht. daß Hr. R.M. bestimmt versichert hatte, daß sich noch alle 15 Bande dieses schäpbaren, des Drucks wurdigen Werkes zu Wittenberg befinden; denn der bekannte D. Wespremi in Debreczin versicherte of: fentlich, daß es von Ungarn großen Theils aus Wits tenberg verschleppt worden sen.

Sectio III. Monumenta Rerum Hungaricarum ex libris rarioribus eruta. I. Quaedam de fatis bibliothecae Corvinianae ex commentariis eruditorum Galliae (Journal des Sçavans, nouvelle edition, à Paris 1728 p. 304). Dieser Prudug aus dem Journal des Savans hâtte ganz wegbleiben sollen, da das Journal auf assen offent: lichen Abtiotheten zu finden ist und der Auffap in bemselben über die Schickfale ber Corvinischen Bibleothet aus bem zu Jena gedruckten Brief. bes Pflügk's an Seckendorf entlehnt ist. II. De Martino Bracarensi. Einer der vorzüglichsten Auffage. in dieser Sammlung. Hr. R. M. beschreibt auss Mittlich bas Leben bes aus Pannonien gebürtigen heil. Martin, Galicischen Bischofs zu Bracara in Spanien (nicht in Frankreich, wie manche fallch behaupten). Seiner Erzählung legte er den Antos nius Hispalenfis zum Grunde und benugte ben feiner Arbeit noch andere zuverlässige Schriftsteller. Am Ende werden seine gahlreichen Werke angeführt. III. Chronosticha de recuperata urbe Buda sub Leopoldo. Aus dem Werke: das A. B. C. cum notis variorum, herausgegeben von einem, beffen Rabs. men im A. B. C. stehet. Leipzig und Dresben. 1605. IV. Quaedam ex libra: Mithridates Gesnari exprimens differentias Linguarum, tum veterum, tum quae hodie, per tetum terrarum orbem, in usu sunt. Caspar Waserus recensuit et libello commentario illustravit. Editio altera. Tiguri, typis Wolphianis 1610. Diese Fragmente hatten füglich wegbleiben konnen, denn dieses Bes. nersche Werk, nach dessen Litel neulich Abetung feinen Mithridates benannte, tommt in Bibliothe. ten nicht selten vor; und die mitgetheilten Fragemente sind unbedeutend. V. Vindicatio. Eine Ch, renrettung des ungrischen Konigs Ludwigs II. gegen die Beschuldigung in Windischs Handbuch der ungrischen Geschichte, Presburg ben Lowe S. 286 daß er einen Falken um 40000 Gulden gekauft habe. Der Herausgeber beweist nach Petrus de Réva und Zeiler, daß Ludwig II. diesen damahls kost: baren Vogel nicht gekauft, sondern für eine Schuld angenommen hat.

Baterlande diese Fragmenta literaria fortsepen.
aber aus Manuscripten und seltenen alten Buchernmur wichtige, die Geschichte Ungarns dufklarende.
Documente mittheilen moge. Auch wäre es gut, wenn er seine Sammlung nicht bloß auf Codices und seltene Bücher ausländischer Bibliotheken bes schränken, sondern auch auf die inländischen ausdehmen würde, da gegenwärtig von ungrischen Monusmenten keine andere Sammlung als Engel's Monumenten keine andere Sammlung als Engel's Monumenten Lingrica; deren Fortsepung auf keine bes stimmte Zeit sestgesept ist, im Druck erscheint und in Manuscripten noch so viele unbekannte wichtige.

In beyden Theilen kommen viele Druckfehler vor. Die Druckfehler des ersten Theils sind theils am Ende angezeigt, theils im Text selbst mit der Feder verbessert. Bep dem zwepten Theile ist dies nicht der Fall.

## -Mathematik,

Meues Maschienen (Maschinen) System, ober die Debung in den Winkel, (?) und der Ein-

Griff in einen Dren, und Viereck. (!) Von Seorg Mahl. Cibi, nullo cogente, creati. Ovid. Mit fünf Rupfertafeln und einer Tabene. Pesth, gedruckt ben Franz Joseph Papto. 1807. 8. Vorrede XIV. Text 136 S.

Die bepden in der Vorrede S. II—V abge, druckten Universitäts : Zeugnisse beurkunden ben Hrn. Verk dieses Werkes als einen sehr geschickten Mechaniter, der alle Unterflügung und Aufmunterung verdient, um seine Erfindungen gemeinnupiger machen gu'tonnen. Rec. bedauert innigst, bag ber in eben dieser Vorrede S. VII vom Hrn. Mahl geausserte Wunsch "das Werk vor der Herausgabe von dem mohlmeisen Mathematiker durchsehen, und nach deffen mathematischen Renntniffen genieß, bar ausfeilen zu lassen" nicht in Erfüllung ging. Dhne Zweifel mare das Werk gemeinnupiger geworden, und hatte gewiß die ben mathematischen Schriften wesentlich eigene Deutlichkeit und Bes nauigkeit erhalten. — Sollte Grn. Mahl noch ein: mahl die Lust anwandeln, eine Schrift über ein, Ihm neu scheinendes Maschinenspftem der Presse zu übergeben, so wurde es nach des Rec. unmaßgebli: cher Meinung bochst nothig sepn, vorher des Hrn. Johann Georg Busch Bersuch einer Mathematik jum Rupen und Vergnügen des bürgerlichen Lebens, Samburg 1790, deßgleichen auch die mathemati: iche Elementarschule des Hrn. C. 21. D. Hoffmann, Berlin 1803 mit Ausmerksamkeit zu lefen. Rec.

Nach so würdigen Vorgängern war es nicht leicht, sich als der Dritte darzustellen, der in die deutsche Sprache jene reißende Fulle zarter sinniger Gefühle aus der griechischen Lprik zugleich mit dem lebendig gen Rhythmus, bendes so innig und schon als Geist und Körper in Harmonie sich bewegend, übertragen wollte. Herr Erichson erscheint als solcher in bem griechischen Blumentrange. Wir wols len sehen, ob er seine edeln Vorganger erreicht, ob er ihnen vorgeeilt sep. Am einfachsten und leichtes sten werden wir dieß entscheiden konnen, wenn wir zu dem Originale jedesmahl die Uebersepungen hal: ten, wo die Bearbeiter in der Mahl der Gedichte gusammen getroffen sind, und sich demnach ein gleis ches Ziel gesett haben. Doch vorher noch ein Wort über 3weck und Inhalt dieses Blumenkranzes, Die sich am deutlichsten offenbaren werden, wenn wir den Arf. selbst sprechen lassen. Wir heben die Worte aus, die in einer früher von ihm erschienenen Ans kundigung enthalten sind, worin er sich also ausi drúckt:

"Unter verstehendem Titel (griechischer Blusmenkranz) gedenke ich eine neue Auswahl aus der griechischen Anthologie herauszugeben. Mit dem Gelehrt: gebildeten bedarf es über die Geünsde dieses Unternehmens in unsrer Zeit keine Ausseinandersetzung. Für andere erlaube ich mit zu besmerken, daß das griechische Epigramm es ist, woran sich das neuere Epigramm, diese schone Erscheinung der neueren Poesie, und

lehnt, und sein Vorbild sindet. Es spricht uns au haus ihm, und zwar auf die lieblichste, rührendste, leichtverständlichste Art jene griech isch e Grazie an, die unste Zeit veredelnd bildet, die nicht mehr in standigen Vanden eingeschlossen, schon in manschen schonen, weiblichen und mannlichen Indivisuen lebt, und aus dem Duell innerer seelenvoller Harmonie neue Anmuth über das Leben verbreitet."

Run zu dem Werke selbst. Den Eingang macht passend und schon der Kranz Meleagros, den dieser alte Dichter als Einleitung in seine aus vielen Dichtern zusammen getragene Epigrammen, sammlung vorangeschickt hat, und der mit, folgen, dem Distichon beginnt:

Die vollschwellende Bluthe, Pimpleias, dieser Gesänge,

Mem o bringst du sie? Mer flocht den aonie

Wirklich ein Kranz, herrlich blühend, duftend, vielfardig, gewunden aus den schönsten Blu, men der griechischen Lyriker. Wir können und nicht enthalten, einige Distichen aus der Einleitung, die jene Sammlung griechischer Epigramme so lieblich charakterisitt, und zugleich die Kunst des deutschen Uebersepers so schon dewährt, dieher zu sepen. Die Antwort auf odige Frage ist.

Mich schuf Eukrates Sohn, Meleagros, dem sußen Diokles

Zum Andenken, mit Fleiß bildend das holde Geschenk.

Lilien viel einflocht er Annte's, viele der Myro,

Sappho's wenige zwar, Rosen der Liebe jedoch.

#### Hnd weiter unten:

Flocht mit den Worten des Wehs Hacinthen aus

Samio's, Lorber, schwarzlaubig ein heilis ges Reis.

## Bald barauf:

Pfluckt' auch schlängelnde Zweig' Ahorn vom Pamphilvs, feuchtem Rußbaumschosse vermählt blühender Muse Pankrats.

#### Ferner:

Goldene Aehren der Feder Bach plides, tofts liche Reste

Sußesten Musengesangs, der auf dem Zeits strom verscholl.

#### Dann :

Dich auch, duftiger Reich hellblinkenden Weins Anakreion,

Suger Elegen, der schwantwiegenden Myrrhien Wuchs.

#### Won Plato sagt er:

Platons auch überall hellstrahlend von herrlicher Tugend;

Des Gottahnlichen, einwindend ein goldenes Reis.

Am Schlusse sagt Meleagros:

Meinen Geliebten geweiht ist die Gabe, doch blühet der suße,

Liedergewundene Krang allen, die Klio ges

Wir verweisen dem verständigen Leser auf bas Gedicht felbst. Wer die Schwierigkeiten bedenkt, die ben Uebertragung dieser ausgezeichneten Elegie,. woran sich bisher noch Niemand, wir konnen mohl fagen, gemagt hatte, ba ihre Schonheit alle ans locken mußte, obmalten mochten; wer die Zariheit und Grazie fühlen kann, die allenthalben das Bang ze athmet, ber wird mit Brn. Erichson über einige Frepheiten, die hin und wieder vorkommen, nicht rechten, und Rleinigkeiten leicht verzeihen, die im Gange des Verses, wie wohl außerft selten, ben einem übrigens durchaus reichen vollen Strom phythe mischer Bewegungen, angetroffen werden, als in dem oben ausgezeichneten hemistichion, wo eine Lange, die mit der vorhergehenden Spihe einen entschiedenen Spondaus bildet, mit der nachfolgen: den Rurze zu einem Daktylus verbunden ist, was aber vielleicht in Rudlicht auf bas ganze Distichen

mag zu entschuldigen sepn. Wir schreiten zum Zweck dieser Beurtheilung, und durchgeben einige von jes nen Gedichten, wovon sich auch in Berder und Jas Lobs Uebersepungen finden. Unfer Hauptaugenmerk daben wird senn: treuer eigenthumlicher Sinn und Geist des Originals, Naturlichkeit und Schonheit bes beutschen Ausbrucks, Lebendigkeit und Grazie der rhothmischen Bewegung. Wenn St. Erichson hierin seinen Vorgangern die Palme. entwunden, so wollen wir fein Unternehmen als ein Verdienft, und als eine Bereicherung ber schönen Literatur und ber deutschen Sprache ehren; benn ben Uebersepungen der alten Klassiker, die schon in einer gewissen Volle kommenheit vorhanden, und gleichsam Eigenthum des Volkes geworden find, kommt es darauf an, daß das Publikum etwas Besseres statt des Alten erhalt', wenn das Reue nicht ein eitles, zweck = und nuploses Beginnen gewesen sepn solle. Vorzüglich werden wir hier, ben der großen Ausbikung, wels che die Dichtersprache in den letten Zeiten besonders in der Bereicherung garter Gefühle und in der Mannigfaltigkeit leichter glucklicher Wendungen erhals ten hat, und ben ber vollkommenen Entwicklung des Sostems ihrer Prosodie berechtigt fenn, große Gewändtheit und Leichtigkeit des treffenden Mus. drucks natürliche, anmuthige Stellung und Bek bindung des Sapes, edlen beweglichen Gang und Pall des Verses, und die möglichste Bollendung und Parmonie ber thotomischen Bewegungen zu fordern, wenn wit es einmahl als anerkannt und

ausgemacht festgesent haben, daß die deutsche Spras de griechische Metra nachbilden kann und soll. Denn das, was gewöhnlich Berameter genannt, und als sol her gemacht und zusammengesetzt wird, kann selbst bas Dir beffen nicht mehr ertragen, ber den Sinn und bas Gefühl für Rhythmus und rhythmische Periode auch nur durch die Vossischen Uebersepungen, geschweige burch bie Griechen felbst, entwickelt und gebilbet hat. Steich nach bem Kranze Meleagros finden sich in dem Erichson'schen Blus mentranze zwen Epigramme, die Berber ebenfalls überset, und in seine zerstreuten Blatter aufges nommen hat. Das erste bep Berder die Biene, ben Erichson die Deutung der Biene ubers schrieben, ist das 108. Epigramm beg Meleagros, und lautet im Griechischen also:

Ανβοδίαιτε μέλισσα, τὶ μοι χροός Ηλιοδωρας Ψαύεις, ἐκπρολιπες είαρινας καλυκας; ἤ σῦ γε μηνύεις ὅτι κὰ γλυκῦ, κὰ δυσύποιςου πικρὸυ ἀεὶ κραδία κέντρου Ερωτος ἔχει; ἐαι δοκέω, τἔτ εἶπας ἵβι Φιλέραςε, παλίμπες ·ςείχε παλαι την σήν οἴδαμεν ἀγγελίην:

Berber:

Blumenkostende Biene, warum verlässest du beine Süße Blumen, und storst sumsend der Lieben, den Kuß?

Ober willt du mir sagen: o Freund, die Biene ber Liebe,

Jahrg. 1810. 4. Band.

Auch in dem supesten Ruß, drucket den Stachel in's Herz.

Ja, das willt du mir sagen; geh hin zu deinem Geschäfte,

Gute Biene, das sprach lange die Liebe mir selbst.

#### Erichson:

Biene von Blumen genahrt, was berührst du mit Heliodora's

Reizende Glieder, der Au wurzigen Kelchen entschwebt?

Millst du mir etwa deuten, sie trag' im Herzen den Stachel

Eros', bitter und suß, ach, den gefährlichen ihn?

Ja, dieß wolltest du kunden; so kehre denn ist, o Geliebte,

Fleug nur! was du gewollt, wußt' ich wie lange ja schon!

In Jakobs Tempe sieht eine Uebersetzung desselben Epigramms, die wir der Zusammenstels Lung wegen pier ausgeben. Es heißt :

Freundin der Blumen, warum berührst du die stragtenden Wangen Heliodorens, und fliehst zern von den Blumen des Way's? Kündest du, Biene, vielleicht, daß Heliodore des Eros

Stachel im Herzen bewahrt, bitter und kieblich zugleich?

Dieß, dieß deutest du an! — So kehre denn, Liebender Freundinn,

Rehre nur! Was du mich lehrst, fühlt' ich im Herzen wie lang?

Das Zwente, die Seele, von Herder über; schrieben, ist das 96. in Meleagros Gedichten, und heißt:

Ευτος έμης κραδίης την εύλαλου Ηλιοδώραν Ψυχην της ψυχης έπλασεν αύτος Ερως.

#### Berber:

Seele meiner Seele! das bist du, Geliebte, die Liebe

Schufzur Seele dich mir, bildete dich in mein Herz.

#### Erichson:

#### Beliodora.

In mein innerstes Herz, supredende Heliodora, Bilbete Eros selbst, Seele der Seele, dich mir!

Wir wollen hiermit zugleich noch ein Drittes verbinden: die Ungetrennten von Herder, die Liebenden Gatten von Erichson uberschrieben. Das Griechische des Apoltonidus lautet: Εφθανεν Ηλιόδωρος, εφέσπετο δέδ. όσου ώρη...

υςερον, ανδρί φιλω Διογένεια δάμαρ.

ἄμφω δώς Υμεναίε υπο πλακί τυμβευουται,

ξυνον αγαλλομεναι κ τάφον ώς βάλαμου

#### Berber:

Seliodorus starb, und seine treue Geliebte, Diogenia ging eine Stunde nach ihm Liebend hinab, wo jest ben Hymenaus sie singen, Und hier beyde vereint zieren bas brautliche Bett.

#### Erichson:

Heliodoros starb, nicht schwand die Stunde, da folgte

Ihm, dem geliebten Gemahl Diogenia sein Weib.

Unter dem Grakstein beid' hat Hymenaios gelas gert,

Und wie des Brautbetts freu'n sie sich der eis nigen Gruft.

Es ist überstüssig, hierben in eine kleinliche Zergliederung einzugehen. Der Eingeweihte wird auf dem ersten Blick entscheiden, wem der Preis gebuhrt. Nur dieß Eine glauben wir berühren zu müssen, daß, abgesehen von der völligen Entstelzung des Sinns und des Geisles des Originals, und dem sehlerhaften Versbaue, ben Herder noch ein moderner Anstrich späterer sentimentaler Zeit nicht zu verkennen ist. Schwerer war die Ausgube,

dem sichrer gehenden Jakobs den Sieg streitig zu machen. Aelios Gallos auf das Bild des Tantax los, das einem Becher eingegraben war:

Θύτος ο πρίν μακαρεσσι συνέςιος, έτος ο νηδυν πολλάκι νεκταρέυ πλησάμενος ποματος, υύν Λιβάδος Ανητής έμειρεται ή φθουερή δυ κράσις άτε χείλευς έπε ταπεινοτέρη.

πινε, Λεγει το τορευμα, κ οργια μανθαυε σιγης οι γλωσσή προπετεις ταυτα κολαζομενα.

#### Jakobs:

Dieser Laselgenoß der Seligen, welcher vor Zeiten Ost den Gaumen genest mit dem nektarischen Trank,

Suchet ipo das Naß der Sterblichen immer ver: gebens,

Denn es entweichet der Trank, eh' er die Lip; pen berührt.

Trinke, spricht das Gebild, und lerne des Schweis gens Gefete;

Denn ein bittres Geschick lohnet ben frevelnden Mund.

Die Rosen bes Schweigens.

#### erich son.

Dieser, am himmlischen Mahl Gast einst der Un: sterblichen, dieser, Der mit nektarischem Trank oft sich die Lippe genest, Schmachtet umsonst nunmehr nach dem Labsal
Sterblicher; nimmer

Bis an' den lechzenden Mund steigt ihm der neidische Kelch.

Trink, so spricht der Pokal, und die Orgien lerne des Schweigens;

Colthes Gericht harrt des, welcher die Zunge, nicht zahmt.

Wahrhaft dicht'rischer Geist, echt dichtrische poetische Wendungen, und ein voller reger Nume: rus entscheiden unläugbar für die Erichson'sche Uc: bersepung, die noch besonders ihrer letztgenannten Eigenschaft wegen (mit Ausnahme des letzten Halb: verses) ganz als Must er eines trefflichen Vers: baues aufgestellt werden kann.

Wir enthalten uns jeder ferneren Bemerkung, und glauben unserm Zweck näher zu kommen, wenn wir statt alles Raisonements dem Leser Beyspiele vorlegen. Wir nehmen daher ein andres Spigramm auf, das den Unterschied zwischen diesen beyden Uebersexungen noch hervorspringender machen wird: Antipatros von Sidon:

Οχυμορον μελέγεσι δακμονες ανερες άσρων είμὶ μεν, άλλ ου μοι τύτο, Σελευχε, μέλτ.
Ελς Αίδην μια πάσι χαταίβασις εί δε ταχιον κρετέρη, Μίνω βάσσον εποψόμεβα.
Πίνωμεν χ γαρ δη ετητύμον είς όδον ίπτος είνος, έπει πεζοίς άτραπος είς Αίδην.

#### Ra Pober

Wenige Jahre verheißen mir nur sternkundige Manner;

Imar ich glaube dem Wort, aber es kumment mich nicht.

Alle mandeln den Pfad in die Unterwelt, sind'
ich den meinen

Ploglicher, schau' ich dafür früher des Minos
Gericht.

Trinken wir !: Bruhos Geschenk ist ein treffliches Rop auf die Reise.

Wenn zu Fuß wir hinab steigen in Aidas nacht,

#### Erichfon:

Früh zu den Schatten zu gehn, prophezeihn mir die Seher der Sterne.

Dieg mein Geschick, doch nicht trubt, o Ses leukos, mich bas.

Alle wir mussen hinab in den Aidos: muß ich es früher.

Werd' ich den Minos drum früher den Richs tenden schau'n!

Las uns trinken, o Freund! ein geflügeltes Ros

Fahrt ist Bochos, zu Fuß machen die andern den Weg,

Wie lebendig und kraftig regt und bewegt sich hier das Ganze! Es ist wie ein Guß eines gelungenen plastischen Runstwerkes, voll Harmonie, Gestiegenheit und Kraft. Der Rhythmus ist Eins mit dem Geiste des Gedichts, wie Seele und Körper in einer freyen Eintracht, ein Strom, in schöner ungehemmter Bewegung, der das Auge angenehm mit sich fortzieht. Man sieht hier vorzüglich, daß der Ueberseper nicht bloß Ueberseper, sondern auch Dichter und producirender Künstler gewesen, der sein Original zugleich nachgedichtet hat. Dasselbe kann von dem folgenden Epigramm des Meleagros, gelten:

Οίσω, ναὶ μασε Βάκχε, το σου βράσος άγεοκώμων ἄρχε, βεος βναταν ανιόχει κραδίαν.

έν πυρὶ γενναβεὶς σέργεις φλόγα ταν ἐν Ερωτι

κ) με πάλιν δησας τον σον άγεις ἐκέτην.

ή προδότας κ) πισός ἔφυς, τεα δόργια κρύπτειν
αυδών, ἐκφαίνειν ταμά συ νῦν ἐβελείς.

## Batchos Verrätheren.

Jakobs:

Rühner, ich trage dich wohl, o Bromios! Hernsche fche benm Trinkfest!

Dir, dem Gotte geziemt's, daß du die Men-

Gelbst in Flammen erzeugt, begunstigst du Flams men des Eros.

Mich, der um Hulfe dich bath, gibst du dem Frevler zuruck, Trenlos bist du und falsch! Du strafst die Verrather an deinen
Orgien, mahrend du selbst frevelnd die meis
nen verrathst.

### An Batchos.

Erichson:

Tragen, Yakcheus, will ich bich, machtiger. Auf und belebe

Trunkene Feper; ein Gott, thron' in der sterb. lichen Brust!

Selbst aus Flammen gezeugt, ach, liebst du die Flamme des Eros,

Und der dich flehte, zuruck gibst du gebunden mich ihm.

Treulos schelt' ich dich, Gott, und verratherisch.
Schweigen für deine

Orgien heischend, enthullst meine der Menge bu nur.

Che wir diese Vergleichungen schliessen, wollen wir noch ein Epigramm des Leonidas von Larent ausheben, dessen Uebertragung sich vor der Jatodischen ganz vorzüglich durch die Schönheit des
Asthmus auszeichnet; ein Hauptvorzug dieses Wertes, der sich durchganzig offenbart, und ein entlisiednes Verdienst des Herausgebers um die deutsche Wetrit, seine tiese Kenntniß derselben, und
darin erwordene große Kunstsertigkeit unbestreitbar
bewährt.

bende lleberseyer dieselben Gedichte bearbeiteten, durchzugehen; allein der Naum gestattet uns nicht, so weitläusig zu sepn, als wir es wünschen, u.id der Gegenstand verdient. Wir überlassen dieß dem sleißigen Leser, und beschränken uns, hier bloß noch einige lleberseyungen in dem Blumenkranze zu bezeichnen, die einer besondern Ausmerksamkeit würzbig sind, S. 24 an die Mücken. S. 34 der Voc. 44 Lebensschied al. S. 51 Grab, schrift auf Homeros, die wir ihrer Würde und Gediegenheit wegen hierherseyen. Sie ist aus Anstipater von Sidon, und wie in Lapidarstyl gestüchtet:

Ihn, unbezwungenen Muths Herold, der Un=
sterblichen Seher,

Hellas lebendem Volk' andere Gonne, das Licht

Der Pierinnen, Homeros, uralternden Mund ihn der ganzen

Welt, beckt, wellenumrauscht, Wanderer, hier das Gestad.

Der zwente Hexameter bedarf noch einer metrisschen Vervollkommnung; die alten Grammatiker wursten ihn zu den Akephalis rechnen. S. 75. Die Ueberraschte, S. 94. Diogenes am Styr. S. 101. Die Badende. S. 116. Der Mutster Vitte an Rybele. S. 124. Der Graszien Grazie. S. 133. Pinvaros, u. a. m.

Wie schwer und wenig verstanden noch die gried ische Metrik ift, zeigen die unzähligen verungluckten Proben, die uns die meisten unfrer Dichter taglich davon gaben. Um so erfreulicher ist es, in diesen Uebertragungen, wenn nicht überaft einen vollendet kunftreich gebildeten Bers, (benn ten mehs reren Gedichten, die vielleicht aus einer früheren Periode herruhren, ist es sichtbar, daß der Berf. nicht darnach gestrebt habe) both größtentheils eis ren lebendigen Rhythmus gefunden zu haben, mels des jugleich zeigt, daß es möglich ist, in der deutiden Sprache griechische Mietra vollkommen zu erreichen, ohne in jene Feyler zu fallen, die Unvers ståndige so gern auf die Sprache malzen mochten. Der Trochaus, diefer matte weibliche Fuß, den die neuere Metrif mit Recht ganz von bem Berameter ausgeschloffen bat, ift bier burchaus vermieden, und die Abschnitte, die sonft so felten mit gehöris ger Wahl und am gehörigen Orte gemacht werben, ind mit vorzüglicher Schonheit beobachtet: Eine kesondere Auszeichnung verdient in dieser Dinsicht noch ber voranstehende Kranz, worin beständig unter ben vier schönsten Casuren Penthemimes 118 Ratatriton Trochaion, Hephthes mimeres, Letrapodic Butolita geweche selt wird, und die seltene vortreffliche Einflechtung der übrigen nur die Feinheit des Meisters bezeugt. Lorzüglich gelungen aber ist die Uebereinstimmung bit rhothmischen Bewegungen mit den Stimmuns In des Briftes und ben Empfindungen im Gebichte,

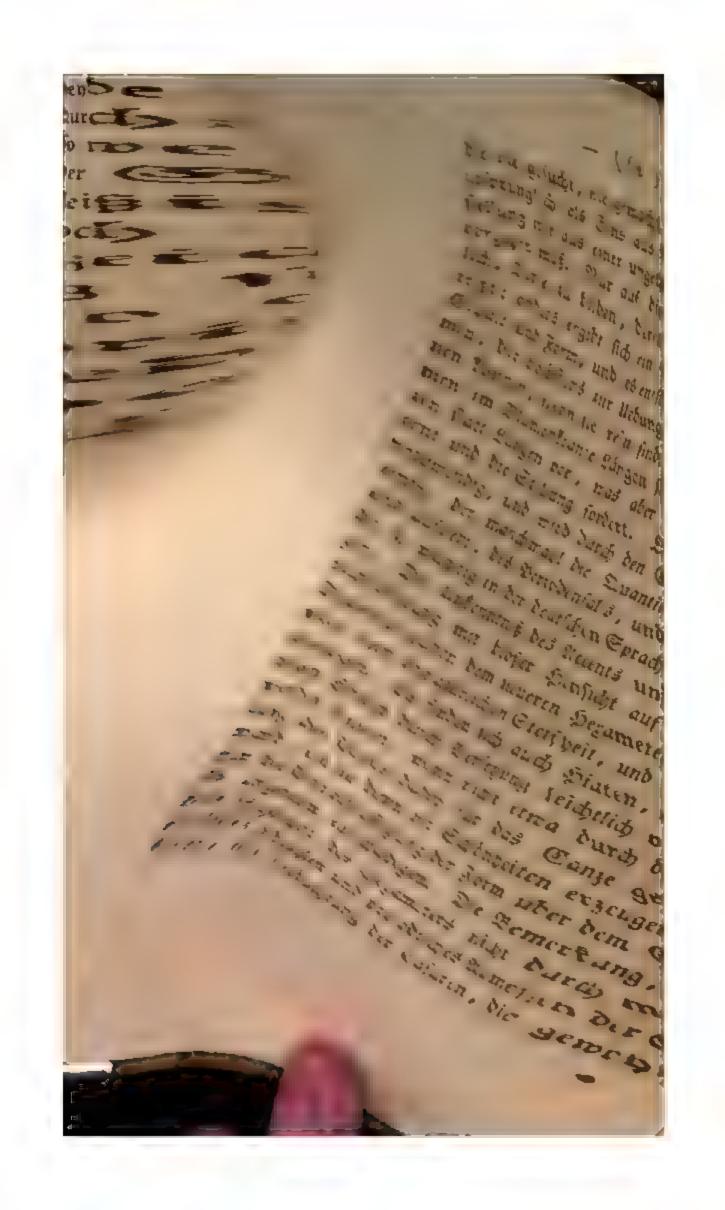

de Art, ihn zu machen, sondern durch Einheit und ungetheilte Schönfung mit dem Gedichte selbf ent stehe, wo er alsdann auch den jedesmahligen Coa: rafter deffelben an sich tragt, macht es begreiflich. wie dieser Bers ben seiner Einfachheit für die größte Mannigfaltigkeit, für die Kindlichkeit der Joulle, die Weichheit und Anmuth der Elegie, das Spiel und den fraftigen Muthwillen des Epigramms eben 10, wie für die Erhabenheit des Heldengedichts, und die stürmische Gemalt des Schlachtgesungs gleich willommen geeignet senn konne. Helleres Licht dars über kann der Blumenkranz geben, wenn man in dieser Hinsicht das erste und zwente Buch deffelben mit dem dritten vergleicht, das die Schlachtgesange des Lyrtaus enthalt. Denn wie in jenen das Hers vorstechende dieses Verses, dem Charafter der Ges dichtart nach, das Gefällige, Anmuthige, Kräftige oft Leichte und Spielende, wodurch er schon jedess mahl wieder ein durch Bewegung, Gang und Fall unter sich selbst verschiedenes Geprage bekommt, so ist es in diesem das Muthige, Starke, Aufregens de, oft gewaltig Fortreissende und Stürmische, das ihm dagegen einen durchaus verschiedenen und eiges nen Charakter gibt, und Schönheiten ganz andrer Art ben gleichem Grade igrer Vollkommenheit ertheilt. Dieß kann zugleich zeigen, mie Leben und Schönheit der Form bloß durch Gehalt gegeben. und nur durch die Eintracht und Einzeit beyder ers reicht werden kann. Meit diesem Fingerotig zu eis

ner richtigeren Wurdigung bes Hexameters gehen wir zum britten Buche über.

Die Schlachtgesange des Tyrtaus, durch die Wirkung, die sie auf die Sparter gehabt, nicht weniger, als burch ihre Schonheiten von jeher ein Gegenstand ber Bewunderung, steben so einzig und unübertroffen ba, wie die Belbergedichte Domers, ober Bindars Siegesgeschnge. Die Deutschen haben es verschiedentlich versucht, die wenigen Ueberbleibs sel, die wir leider nur noch von ihnen bestgen, zu bearbeiten, nachzuahmen, und zu übersetzen; aber keinem noch ist es gelungen, eine treue Rachbildung des Originals in unfrer Muttersprache zu liefern. Die Erhabenheit, bas Feuer, ber gewaltige mit fich fortreiffende Rhythmus und die lebendige Anschaus lichkeit in der Darstellung verfehlen noch heut auf keinen ihre Wirkung. Gie in einer fremben Spras che wieder zu geben, ift allerdings eine Aufgabe, die nicht nur die genaueste Renntnis bepder Spras den und eine bobe Runftfertigkeit in der Technik des Verses, sondern auch ein überwiegendes poetis fches Talent erfordert. Herr Erichson hat im Ban, zen mehr geleistet, als alle seine Borganger, und feine lebertragung ift größtentheils fehr gelungen. Mit vieler Treue und Annaherung an den Urtert ernebt sich oft der Rhythmus zu einer fturmenden Bewalt, und läßt selbst zuweilen deutlich die gries hischen Tone bis zur Tauschung wieder klingen. Mir nehmen ein Bepfpiel aus dem ersten Gesange,

ben wir mit dem dritten der übrigen bepden vorzies hen, die uns weniger befriedigt haben.

Eprtaus II 7.

<sup>1</sup>Ιρε γάρ ώρ Αρεός πολυδάκρυτε εργ αριδήλα, εν δοργην εδαητ αργαλεε πολεμε.

herr Erichson gibt es so wieber:

Wisset ihr doch, wie des Kriegs, des beweines ten, Werk überherrlich, Und weß Ares sich freut, kennt ihr den schreckslichen Brauch.

Eine machtige Bewegung und große Anschaus lichkeit hat vorzüglich das g. und 10. Distichen bestelben Gesanges:

Denn; nachgesandt in der Wuth des vertilgens den Kampfes ereilet, Schmählich zu schauen, des fortsliehenden Schulter der Speer. Schmachvoll liegt auf den Sand hingestreckt des Gesildes der Todte, Von des Verfolgenden Stahls Spipe den Rus den durchbohrt.

Vor allen aber ist das 15., 16. und 17. Die kichen von großer Schönheit: Jahrg. 1810. 4. Band. Vorwärts nah' er gedrängt, und im nahen Gefecht mit dem Schwerte; Der dem längeren Speer streitend, erkies' er den Mann.

Fuß gegen Fuß andrangend, und Schild gegen Schild anstürmend,

Helmbusch mischend mit Helmbusche fich, Helm sich mit Helm,

Brust gegen Brust vorstrebend bewältig' er mache tig den Gegner,

Fassend des Schwerts Griff' ihm, oder den längeren Spieß.

Besonders gut' gelungen ist die Uebertragung des 3. Gesangs, dessen erste sieben Distichen vorzuglich glücklich wieder gegeben sind. Der Vers ist schön und kunstreich, wahrhaft griechisch in der Stellung und Wendung, edel in Gang und Bewesgung. Nur macht die Einmischung fremder Worster, wie: Nation, oder durchaus moderner manch, mahl einen störenden Eindruck, besonders wenn sie neben ganz Griechischen stehen, wie:

Oftmals fliehend den blutigen Mord, und die schwierenden Lanzen, Rehrt ein Soldat, und daheim fast ihn die Moir a des Tods.

Wenn man auch bep diesem Ausdrucke nicht an junste heutigen Soldaten erinnert wurde, die kein Vorwurf Tyrtaischer Ariegsgesange senn können, so ist er doch eine Benennung, wosür ben den Grieschen kein Gegenstand vorhanden war. Rleine Abs weichungen vom Driginale, die sich Hr. Erichson; wie es scheint, vom Feuer seiner eigenen Phantasie fortgerissen, hier und da erlaubt hat, sind in Bestracht des Ganzen wohl nicht zu rugen, noch wenisger so geringe Fehler, wie : ein und dieselbe Länge in demselben Verse einmahl als Länge und einmahl als Aurze gebraucht, da die blosse Arsis des Verses ihr das erstemahl kein so unterschiedenes Gewicht geben konnte:

Niemand denket fürwahr des so umirrenden Mannes

Mehr, und mit Ehrfurcht schaut keiner zu ihm mehr empor.

woben auch noch die dreymählige Wiedettehr ber Splbe epr zu bemerken ist; obschon ähnliche Verschachlässigungen sich nicht ganz selten, und selbst bep den Alten finden.

Von den eigenen Gedichten im Anhange sühren wir die beyden ersten hier an, die ihrer Bestiehung wegen allgemeineres Interesse paben könnten. Das erste, auf die Statue Joseph des dwepten zu Wien:

Wie sein Geist poch weilt benm Volke, wie seiner bas Volk denkt,

Steht er auch hier, huldreich herrschend und liebend geschaut.

ist ein gelungenes Epigramm im Geiste der Alten, und spricht ganz aus, was jenes Kunsiwerk dass stellt.

Das Zwente ist an den Erzherzog Karl, Cale

diero, überschrieben:

٠.,

Als auf Germania schwer die Verderben brutende Racht lag,

Licht umstraste bich ba, Freude des Sieges dein Heer.

Und so nandelst du auch in dem Glanz unsterblischen Ruhmes,

Menn in vergessene Nacht vieles sich willig ges taucht.

Schwer nach dem Kampf lag Teuto, \*) und keines mit Preisen gedenkend;

Dir nur, thranengerührt, bringt sie, erhoben, den Rrang

Aber stel theilt die Eppressen des Haars: "Rimm hin, du verdienest

Freude des Siegs, doch mehr trauerst du, Ede

<sup>\*)</sup> Germania, Die Gottinn Dentschlands.

Wir bemerken bey diesem Gedichte bloß, daß wir uns bey der Ruhnheit, Teuto für Germasnia zu gebrauchen, einen Zweisel erlauben, bes sonders aber, daß in dem letten Hexameter die aus, brückliche Bestimmung, daß Germania ihren Entsschluß geändert, nothwendig gewesen wäre. Uebri, gens hat Pr. Erichson durch diesen Anhang seine Anlagen und seinen eigenen dichterischen Beruf beswiesen, und wir freuen uns im Boraus dieses glückliche poetische Talent bald in größeren eigenen Schöspfungen weiter entwickelt zu sehen.

# Ausländische Literatur.

# Politik und Geschichte.

Deutsches Volksthum von Friedrich Ludwig Jahn. Mit dem Motto aus Gothes Herrmann und Dorotheq:

Wir wollen halten und dauern, Fest uns halten, und fest der schönen Guter Besithum.

Denn der Mensch, der zur schwankenden Zeit auch schwankend gesinnt ist,

Der vermehrt das Uebel, und breitet es weiter und weiter.

Aber wer fest auf dem Sinne beharret, der bils det die Welt sich.

Nicht dem Deutschen geziemt es, die fürchtere liche Bewegung

Fortzuleiten, und auch zu wanken hierhin und. dorthin.

Dieß ist unser — so laß uns sagen, und soes behaupten.

Lübeck kep Mieman, 1810. gr. 8. XXIV und 459 E.

Der Vrf. schreibt "deutsches Volksthum" statt deutsche Nation, weil dieß lettere ausländisch klingt. Und so hat man, schon dem Titel nach, an dies sem Buche ein Neben : und in der Hauptsache wohl auch ein Gegenstück zu Vogts Deutscher Nation.

Der Arf. tritt anspruchsloser als Wogt auf; chne sich mit Machiavel, mit Montesquieu zu vers gleichen, gibt er Resultate eines mehrjährigen Nach: denkens über sein großes Naterland. "Auf dem rechten Elbufer geboren in einer altpreußischen Lands stadt, (wo seine Bater, schon vor dem zojährigen Kriege aus Bohmen vertrieben . "ein zweptes Vater: land fanden" C. XIV.) verließ er 1806 den Hor: saal, und ergriff für sein Vaterland, Preußen, bas Schwert. Zwey Schriften hatte er damabls fertig, betitelt: Denkbuch fur Deutsche und: Deuts sches Bolksthum; sie gingen im Rriege verloren, und nun versuchte der Brf. eine Art Uebers sicht oder Gerippe bender Werke aus dem Gedachte nisse herzustellen. Als aufgefischte Bruchstucke von einem Wrack, als einzelnes geborgenes Gut bittet er sein Werk anzusehen. So die Vorrede, batirt am 14. Oct. 1808, zu Lanz ben Lenzen.

In einer schwankenden Zeit, wie der Arf. sie pach Gothe auf dem Titcl charakterisirt, dasjenige seinem Volke in Erinnerung zu bringen, was fest, mahr, und unwandelbar ist, und zur Wiederversche nung mit dem Glücke führt; dieß ist der Imed des Arfs. "Behauptet sich die Nation in jeder mos ralischen Hinsicht als eine eigene Nation, so wird auch durch den Strom der Zeiten und Ereignisse endlich der Augenblick herbeygeführt werden, in welschem das Glück sich wieder mit ihr verföhnen wird"— dieser aus einem andern Arf. genommene Aussseruch ist der Leitstern des Arfs. In 10 Kapiteln; Matürliche Eintheilung des Arpundgebiets — gleich mässige innere Staatsverwaltung — Einheit des Staats und Volkes — Kirche — Volkserziehung — Wolkspersassung — Wassiches Bücherwesen — Häusliches Leben — Varterländische Wanderungen — detaillirt er, was in Bezug auf die Gegenwart nothig sep.

Der deutschen Geschichte, d. h. den Schickfalen der Nation, ist er keineswegs fremd; dieß beweist die Inhaltsanzeige seines "verlornen" Denkbuchs für Deutsche. Darin befindet sich ein Capitel solz genden Inhalts:

"Was die Deutschen für bie Mensch: heit gethan."

- a) Die bessere Behandlung des weiblichen Ges
- b) Die reinere Auffaffung des Christenthums.
- c) Denkfrepheit und Duldung.
- d) Bildung von Staaten mit einem Staaterecht.
- e) Menschlichmachung der letten europäischen Milben.

- f) Kampfe gegen Weltreiche und aufstrebende Als leinherrscher.
- g. Ueberwindung von Rom (richtiger des rom, Deers) Herrmanns und Winfelds Rettungsschlacht J. 9.
- s. Dampfen der Hunnen, Rettungsschlacht in den Catalaunischen Gesilden 451.
- 4. Zielsegen der Ausbreitung von Muhameds Glauben. Carl ber Hammer. Rettungsschlacht ben Lours 732.
- 4. Ansiedelung der Magparen und der mit ihnen perbundenen asischen Horden. Heinrich und Otzto. Rettungsschlachten bey Merseburg und Augssburg 933 und 955.
- s. Kampf mit den Mongolen. Achtungeinflosz sende Schlacht ben Liegnin 1241.
- 2. Ringen mit dem Pabstthum.
- 4. Die Valester werden ab : und zur Ruhe verwiesen. Schlacht ben Pavia 1525.
- &. Der Kleinfürst Morit gegen den Großkaiser Carl V. Vereitelter Versuch der Spanier zur Weltherrschaft.
- 4. Rettung der abendlandischen Christenheit und europäischer Bildung von den Turken. Wien zweymahl vergeblich belagert 1529 und 1683.
  - \*. Einschränkung ber Bourbons. Hochstädt und Turin 1704 und 1706.

Man sieht, daß Jahn der deutschen Geschichte eine viel trostendere Ansicht abgewonnen habe, als Rikolaus Vogt. Wederhampt ist der Ton des Buches echtdeutsch und minnlich, entsprechend den Worten von Voß.

Dir, Wahrheit und Gerechtigkeit, Dir schwör ich Treu auf immer. Vergebens lockt die Welt und dräut Mit ihrem Trug und Schimmer. Sep noch so schlimm Gefahr und Noth. Verachtung selbst und schnöder Tod; Unredlich seyn ist schlimmer.

Daher ist auch Nik. Vogt sein Mann nicht. Von diesem sagt er S. 164 folgendes:

"Es ist nichtige Schupredneren, wenn Vogt in den europäischen Staats Relationen B. 9. Heft 3. S. 241 sagt, und froschstimmige Tage und Monaths blätter, Eintäglinge und Zeitschriftler nachbethen:

""die deutsche Nation hat die Meinung einizer ""ihrer Theologen theuer bezahlen mussen. Für die ""Rechthaberen dieser Schuldespoten hat sie frem: ""de Mächte als Gesegeber erhalten.

"was der Pabst etwa nicht magte?"

und für den Gewinst einiger unbedeutenden Ließ hat das ganze Reich ganze Ptovinzen mabtreten mussen"

Mur die Einnistelung der Jesuiten ist einzig und allein daran Schuld. Sonst ware aus der deutschen Kirchenverbesserung eine frengläubige, einige, deutsche Kirche hervorge angen, in der Staatskunst und

Boltsthumskunde alles Wirksame einer Volkstelis gion gehabt hatten." —

Rühmlich ist ben unserm Arf. der Eiser wider alles, was zur körperlichen und geistigen Verweich, lichung führt; diese Weichheit ist nach ihm der größte Feind der deutschen Volksthümlichkeit. Mit Recht ist er daher kein Freund der neuern Erzies hung, die er in seiner kraftvollen, oft derben Sprasche so beschreibt: (El 175.)

"Ein steuerlofer Nachen, treibt die Rindheit phne Kindlichkeit auf dem Jugendstrom, und dann suchen die Weltlinge durch Laster ihre Pflegebefoh: Ienen zu bilden, burch Leibenschaften Tugenden eins zuimpfen. Der Chrgeit (und noch dazu in der eng: berzigsten kleingeistigsten Gestalt als Japanischer Chrpunkt) soll als Reigmittel Wunderdinge thun, und mit ihm keimen, wurzeln, wuchern, machsen und treiben, als ungertrennliches Gefolge, Gitelkeit, Stolz, Reid und Locksucht. Unsere Alten begegnes ten dem Aufkeim solcher Leidenschaften durch Zucht: wittel, und die Kindlichkeit verkam weniger unter Ruthe und Stock. Jest erbettelt, erschmeichelt, erfüßt und erschenkt man sich Folgsamkeit und Gehorsam, und kauft die hausliche Ruhe den lieben Rangen ab, wie die schmachen Handelsleute den Seeraubern frene Fahrt. Dafür hatten auch sonft die Aeltern die frohe Aussicht, in ihren heranwache senden Kindern ein neuverjungtes Rachleben zu führen. Jest konnen fie barin nur mit Schreden

die Seimsuchung ihrer Sunden und ein irdisches Wiedervergeltungsgericht ahnen."

S. 241 "Die Demuth ist feit 1643 bes Deuts Schen größtes Erblaster, er achtet sich selbst geringe so wird ers, und die Volker umber verachten ihn. "Der Deutsche ist nun einmahl so" lieset man jest in allen Stubenbuchern, und der Schmähruf hallt überall wieder. Und weil er nun einmahl doch so ist, denkt jedermann daben, so muß er auch so verbraucht werden. Starke und Ausdauer, mas doch die wahre Siegestraft ift, wagt ihm kein Uebertheiner und Ueberalper abzuläugnen, benn das blos pe außere Ausseyen wurde zu auffallend Lugen stras fen. Aber das, modurch der Lome den Ur bestegt, streitet man imm ab, und ber Gutglaubige sprichts und schreibt es nach; denn im übermeisen Auslan: be sagt man es ihm so vor. Wahr ist es jedoch, daß die Reudeutschen den Korper vermahrlosen, bas Erwerben unentbegrlicher Leibesgeschicklichkeiten ver; faumen, und ihre edle Raturfraft verläugnen. Rufe doch jeder deutschgesinnte Vater der sorgsamen Mutz ter ju:

Sie sossen Alles lernen. Wer durchs Leben Sich frisch will schlagen, muß zu Schus und Trus Gerüstet sepn — — Schillers Wilhelm Tell,

S. 398 .. Sandwehr ist die st.hre Rettungskunst, die das grause Handwerk der Weltstürmer zu nichte macht. Im Landsturm wird jede Stadt ein Heersa. ger, jedes Haus eine Feste, und jedes Ding eine Wasse. Dann ist jeder, so noch ein Schwert hat, teich, der es zu sühren weiß, machtig, und der sür die gerechte Sache zu leiden und zu serben sich gestaft sühlt, unüberwindlich. Causa victrix Diis placuit, sed victa Catoni. Und es wird der siez gende Eroberer, wenn jedermann in der Landwehr seine Schuldigkeit thut, ein König werden über Ungezieser und Unkraut."

E. 322, "Herrman und Heinrich, und Otto und Erlach, und Wilhelm der Oranier und Moriz von Sachsen, und der große Kurfürst und Friedrich haben der Welt gezeigt, daß der Deutsche kein Aumannsknecht ist."

S. 353 "An der Mittelweichsel und Seine mos gen die Leute den 14. des October fepern, in Afchaf. fenburg, Munchen und Stuttgard durfte es nie ges schehen. Man muß mit Bebauern in Berlin an Leuthen , Lorgau und Reffelsborf benten , in Wien an Sochfirchen, in Dresten an Collin. Aber Fehrbellin, Hochstädt, Rosbach', Minden, Krefeld, Borndorf u. a. gehoren bem ganzen Deutschen Bolte. Die Geschichte des Augenblicks ist eine Klatsche ges gen die Weltgeschichte. Die schreibt die Weltgeschichte ihre ewigen Tafeln benm Blendlichte ber Erleuchtungen , benm Spruhglange der Zeuerwerke , bepm Wetterleuchten ber Umwalzungen, und am menigsten ben der Aufhellung durch Feuerbrande. Dort mogen Butrager sich warmen, Rlatscher zuschuren. und Schadenfrohe umher jubeln,"

Mer an solchen Stellen kein Gesallen hat, bem antwortet der Arf. S. 457 in einer Nachschrift: "Vergebens wird man sich bemühen dieser Schrift Feinde zu erwecken, umsonst sie zu verkepern suschen. Alle Weislinge, Wortverdreher, Sinnentsteller, und epeuperial xaxwv von A bis Z werden nichts dadurch und damit gewinnen, als Ausbeckung ihrer eigenen Erdarmlichkeit, allgemeine Verachtung und unauslöschliche Vrandmark: Schande: Solange das Menschengeschlecht über die Erde verbreitet ist; muß es Völker und Volksthümer geben, und eben so lange wird auch darüber geredet oder geschrieben werden."

In der That zielt auch das Hauptbestreben dahin, die Deutschen darauf ausmerksam zu machen; wie sie durch die Vorfälle der neuesten Zeit belehrt, thre innere Umstaltung auf den Kessern Geist der Zeit berechnen, und darnach bewirken sollen. Wir ziehen ein Paar hierher gehörige Stellen aus:

S. 95. "Nur einer sen Herr, der Staat; nur ihm, nur Einem, sen der Staats Einwohner untersthan. Es gebe keine staatsburgerlichen Pklichten ohne staatsburgerliche Rechte. Es hore jede Anechtsschaft auf, sie heiße Horigkeit, Unterthänigkeit oder Leibeigenschaft; selbst wenn sie auch mit schönklinsgenden Nahmen angerühmt wird, wie die Pommersschen Gutsbesiger dem großen Friedrich solche schamslose Lüge aushefteten. Anechtschaft macht gegen Herrschaftswechsel gleichgultig, Grundeigenthum macht streitkun zur Vertheidigung. (Plutarch im macht streitkun zur Vertheidigung. (Plutarch im

Numa.) Es ist des Hausbewohners Rampf gegen den Einbrecher. Die Möglichkeit muß jeder vor sich sehen, Grundeigenthum zu erwerben, und noch im Leben, nicht erst im Tode, wo die Erde doch ein Grab hergeben muß. Bürgerfreyheit macht ge: sund froh und glücklich. Ein wohlgenährter Feld: neger ist doch nur eine genubelte Gans; so wahr bleibt das Sprichwort: das Pferd, das den Hafer verdient, bekommt ihn nicht. Der Schweiß des Freden, Frenheit hat Eindden belebt, Knechtschaft Lustgesilde verddet."

S. 276. In den deutschen Staaten ist zu viel und zu wenig geschehen. Die alten Grundgesetze taugten nicht mehr, das war schon schlimm. Sie wurden von oben her zertrümmert, das war noch schlimmer. Es wurden keine neuen bessern wieder angeordnet, das war das Allerschlimmste. Die kräfstigsten Herrscher, die Staaten stattlich in die Hohe bauten, unterwühlten ihren Grund, oder hielten in ihrer doch immer sterblichen Selbstwollkommenheit die sesten unausweichlichen Grundgesetze für ein uns nüges lästiges Schleppwerk. So wurden Staaten Schalen ohne Frucht, Hülsen ohne Kern, Leiber ohne Herz" Einheit des Staats und des Volks emspsiehlt der Vrf. den Deutschen mit Necht als das dringendste ben ihrer innern politischen Resorm.

Wenn ein Staat, ein Volk durch Unglücksfälle dahin gebracht wird, seine innere Verbesserung, jedoch aus und durch sich selbst, zu bewirken, dann

wird das Ungluck jum Glucke für dasselbe, bank macht es sich selbst einer bestern Epoche werth, und beschleunigt den Einbruch derselben. In dieser Zeit der Krisis ist es allerdings die Pflicht volksthumlis cher Schriftsteller, das, was Roth thut, zu zeigen, aber auch den Muth und Stolz der Nation, und ihr Zutrauen auf sich selbst nicht nur nicht nieders zuschlagen, sondern vielmehr zu wecken; und bepdes hat Jahn zu leisten versucht. Darum bat auch Rec. ob er gleich mit Hrn. Jahns Vorschlägen nicht in Allem einverstanden ist, und hier und da auch mehr Preußischen ale überhaupt Deutschen Volksfinn in seinem Buche angetroffen hat (3. B. G. 109 folg.) fein Buch mit großer Achtung gegen den Brf. aus der Hand gelegt. Fühlt er boch, wie mehrere nunmehr deutschgewordene Preußen (S. 117) bag Habs; burg und Bollern sich nie hatten trennen und ans feinden, sondern burch einerlen Bochgebanken vers brudern sollen.

Ehuiston. Ueber Deutschlonds Einheite Bon dem Berfasser der Gea. Berlin bep Sipig. 1810. 8. 69 G.

Daß das Ungluck die Menschen besonnener masche, diesen alten Erfahrungssatz sieht man jest im Großen in Deutschland bestätigt. Vor dem Jayr 1806 hörte man nichts, als Mißtrauen gezen das Reichsoberhaupt, Wachsamkeit auf die Souveränistät deutscher Türsten, Separatbundnisse ausser dem Res

Regensburger Reichstag Separatfrieden und Separatdemarkationslinien predigen. Jest spricht man entgegen von der so nothigen Einheit Deutschlands. Alles was uns in der Geschichte Großes anspricht, ist die Einigung verwandter Glieder (heißt es im Thuiston), des hochherzigen Judas Makkabaus Judenver ein gegen ihres Glaubens Zerknicker und Zerdrucker, das einnathige Bep ein anderseyn der zwolf Junger am Pfingstage, unsers deutschen Hermanns Fürstenver ein gegen Deutschlands Plünderer, Mordbrenner, Nothzuchtiger, Wehrer und Verkeprer seiner Sprache und Eigenthumlichkeit."

Nichts ist aber für den Beobachter unterhaltender, als die verschiedenen Stimmen darüber zu vernehmen, wie diese Einheit zu bewirken sep. Fragt man Hrn. Nic. Vogt, so antwortet er: durch die Herstellung des Reichs von Carl dem Großen. Fragt man den Vrf. des Thuistons, so antwortet er mit folgendem politischen Traumgesicht.

1. Zuerst mögen die Grenzen Deutschlands bes
stimmt und geschlossen werden, und zwar durch den
Ahein, das Meer, die Oder his zum Gebirgsstock
ben Jablunka, dann den Zug der Gehirge langs der
March, dem Kahlenberg, die Steperschen, Salzburs
ger und Tyroler Alpen und den weiten Alpenzug
bis zum Gotthard an die Duellen des Rheins. Zu
Deutschland gehöre also auch Holland, Danemark,
der diesseitige Theil Grandundtens und Schafgaus
sens. — Rehl, Kassel, Wesel werde zurückgegeben.
Der Kaiser Napoleon sollte diese Anerkennung der
Tahrg. 1810. 4. Band.

Urgrenzen Deutschlands vom übrigen Europa verlangen und bewirken. Dieß ware die Einheit des deutschen Gebiets.

- 2. Dann moge Einheit des Volks bewirkt wers den durch einen Volkertausch, so daß z. B. die Slassen aus Bohmen Mähren und der Lausip an die Ostsee zogen, und die Deutschen in Preußen, Liefs-land, Kurland an die Moldou, Taja u. s. w. dann durch Einheit und Reinigung der Sprache.
- 3. Endlich solle auch Einheit des Staats zu Stande kommen. Zuvörderst müßten nach dem Ruß: lands und Englands Besitthümer in Deutschland schon einverleibt senn, auch noch schwedisch Pom: mern einverleibt werden. Dann müßten die über: marchschen und überoderschen Besitzungen vielleicht durch Zutheilung an einen Prinzen vom Hause vom eigentlichen deutschen Reiche eben so leicht getrennt werden, als die überalpschen Gauen vom eigentlichen Frankreich geschieden sind. (S. 46) Endlich müßte eines von den nachfolgenden Mitteln beliebt werden.
- a) Erbverbrüderungen. Da aber hier: ben zu viel Jahrhunderte verlausen würden, ehe die gewünschte Vereinigung zu Stande kame, so müßte die Abanderung gemacht werden, daß so wie einer der Fürsten mit dem Tode abginge, sein Land unter die ubrigen vertheilt würde, dis endlich der am längsten lebende der einzige Beherrscher Deutsch: lands ware.

- b) Mutscher ober Wechselherrschaft. Monathlich oder jährlich solle die Herrschaft unter den Fürsten wechseln.
- c) Ein Reichstag, dessen Mitglieder die Fürsten Deutschlands wären, die alle den Königsztitel annähmen. Die unmittelbare Landeshoheit legsten sie großmuthig und weise nieder, um eine mittels dare Reichshoheit über den ganzen deutschen Boden zu gewinnen. Der Reichstag wäre nun ein wahrer Königsrath. Einer von diesen Königen könnte mosnathlich, jährlich, lebenslänglich oder wohl auch erdslich zum Reichsverweser, Reichsvorsitzer und Reichszorstand gewählt werden.
- 4. Auf diese Staatseinheit könne dann leicht eine Einheit der Landwehr, der Gesetzebung, der Staatseinkünste, der Maaße und Gewichte, ja so: gar eine Einheit der deutschen Kirche gegründet wer: den; dann wünscht der Arf. am Ende eine Gesund, heitssperre von ganz Deutschland wider die Lusteleuche.

Rec. ist kein Freund der so oft angepriesenen Vermählung der Poesse mit der Geschichte, aber von der Vereinigung der Poesse mit der Politik ist er vollends ein erklärter Feind. Dergleichen politik sche Dichtungen, Traumgesichte und Luftgebilde erfüllen ihn jedesmahl mit Ekel, denn sie verwirren die richtige Ansicht der Gegenwart, und umnebeln die helle und besonnene Aussicht ein die Zukunst. Bep diesem Buche gesteht er indessen, daß sich sein Ekel nach und nach in ein Lächeln verwandelt pas

Schwanks von Langbein den Leser anwandelt. Denn so ernsthaft und enthusiastisch auch der Arf. sich gesberdet, so ist doch sein Eiser zu drollig, als daß man daben nicht bloßen Scherz vermuthen müßte. Eine Stelle aus dem Buche dürfte dieß erläutern. (Seizte 46.)

"So stande Deutschland im Herzen von Euro: pa als das Herz dieses Erdtheils vollig einig und kraftig; es stande da einzig in der Weltgeschichte, als Bepspiel großer Ausopferungen seiner Fürsten, um großes Beil seiner Volker zu erringen. Euch, edle Fürsten, kommt es jest an, ob bieses glanzende And wie die Nebelgestalten auf den Ho. hen von Morven oder wie das Dunstgespenst auf der Hohe des Broden schnell vorübergleite und zer: gehe, oder ob es sich deutlicher und deutlicher gestalte und belebte, wie Prometheus und Phymalis ons Gebilde. Gebt, gutige Fursten, das große Benspiel! Es flehen Euch an die von Euch gelenkten deutschen Manner, so lange schon betrübt über bas lose Band ihres theuern Vaterlandes. Es fleben Euch an die kunftigen Geschlechter, von Euch Gewährleistung hoffend, für die Tage, die ba kommen. Es flegt Euch an die Weltgeschichte, fordernd ein Bepfpiel großer Entsagung, um Großes zu gewin-Deupte nicht auch der Heiland durch Ernies drigung zu seiner Erydhung eingepen?"

Doch genug des Scherzes. Der mannlich bessondene Jupn aniwortet auf die Frage, wie die

Wiedervereinigung von Deutschland einmahl mog. lich sen? folgendes: "Dieß ist jest schwer zu sehen. Allvater mags malten! Ein Vost, bas Hermann und Luther hervorgebracht, darf niemahls verzweis feln. Sein Sinnbild bleibe, über 6 Stromen die aufgehende Sonne." Wer in der Weltgeschichte nicht fremd ist, weiß es sehr gut, daß die Vorsicht aus: serordentliche Manner sendet, um das Bestehende zu erschüttern, wenn es geandert werden soll, und andere außerordentliche Manner, um das, mas wieder auf langere Dauer bestehen soll, neu zu Ein deutscher Heros wird einst auch grunden. Deutschland wieder vereinigen, doch mahrscheinlich nicht nach dem Geiste des Verfs. vom Thuiskon,, sondern nach dem seinigen, und vorzüglich nach jes nem feiner Beit.

## Defonomie.

Vollständige Pomologie und zugleich sostematis sches, richtig und aussührlich beschreibendes Berzeichniß der vornehmsten. Sorten des Kern- und Steinobstes, Schaalen, und Beerendstes der Christischen Baumschule zu Kronberg, mit ausgemalten Kupfern und Obstsorten, theils in Miniatur, theils in Naturgröße, von Joh. Ludw. Christ, erstem Pfarrer zu Kronberg u. s. w. Erster Band. Das Kernobst, mit 26 ausgemalten

Rupfertakeln nach dem auf z versüngten Maße stade des Pariser Fußes zum Bergrösserungse glase geeignet, einer ausgemalten Titelvigenette und einem schwarzen Kupker. 1809. Frankfurt am Mayn bey Guilhaumann. 688 S. gr. 8.

Die Deutschen sind so oft von ihren Baums handlern betrogen worden, daß sie mit Recht args wohnisch auf die Anpreisungen gewiffer Markts schreper senn muffen. Während diese in ihren Ans kundigungen nur immer ihre wissenschaftlichen Ansichten dem Publikum vor Augen stellten, hatte ih: re Speculation gang ein anderes Biel. Hrn. Ober's pfarrer Christ zu Kronberg ist der Ruhm nicht streis tig zu machen, einer ber erstent in Deutschland ges wesen zu senn, welche darauf bachten, eine gewisse bestimmte Sammlung von guten Obstsorten zu veranstalten, und die Liebe zur Pomologie durch Schriften anzufachen ober zu verbreiten. Gein Stres ben ging dahin, sich, von allen Orten her, gute Obstsorten zu verschaffen und die Welt in Schriften auf ben Werth berselben aufmerksam zu machen. Nur Schade, daß sich in diese Bemuhungen ebenfalls sobald ein merkantilischer Geist einmischte! Statt, durch scharfe und wiederhohlte Prufung bas Gute vom Schlechten abzusondern und jenes zu behalten, zu pflegen und zu empfehlen, raffte er nur zusammen, was neu war, sonderbare Rahmen und Sigenschaften hatte, oder ihm jeder triviale Dbf

liebhaber als gut empfahl. Richt genug, zu über: eilt alles aufzunehmen und zu preisen, mas ihm gegeben ward, schien ofters sogar die Punctlichkeit und Ordnung zu mangeln, welche bas, was sie ems pfangt, unverfalscht wieder gibt, und benm Baum: schulenwesen eine der Cardinal = Tugenden ift. Das her kam es, daß man aus den Christ'schen Baumschulen oft unter bem glanzendsten Titel die gemeinsten, mit unter schlechte, manchmahl auch falsche Sorten erhielt. Als Benspiele wollen wir nun anführen: die Rirsche vier auf ein Pfund, das Konigsgeschenk von Reas pel, die Sarafin, die Eicabenapfel u. d. gl. Daher kam es, daß man manchmahl statt einer Wintersorte eine Sommerfrucht und umgekehrt empfing, und was dergleichen Unannehmlichkeitenmehr waren, die Rec., welcher mehrmahls Gorten von Hrn. Ch. empfing und seine Baumschulen selbst angesehen hat, aus Erfahrung kennt. Leider ist das freylich in vielen Baumschulen ber Fall geme-, sen, und nahmentlich fr. Pf. Sickler in Rleins fahnern hat den Rec. auch nicht in allen Stucken vermahrt. In Br. Christ's. fruhern Beiten mag dieß seine Entschuldigung in dem damahligen mangels haften Zustande der deutschen Pomologie gehabt has ben; es gab in Deutschland fast keine zuverlässige Baumschule, in Frankreich, ausser der Karthause, nur wenige; man seste keinen großen Werth auf Richtigkeit ber Benennung; man war zufrieden nur etwes Gutes ober Sonderbares zu haben. Damahls

1. S. S. 149 genommen. Bende Pomologen vers gleichen diesen Apfel mit bem edlen Minterborsdorfer; Gr. Diel spricht nur dem Weilburger das Gewürzhafte ab, das der Borsdorfer hat, Hr. Ch. aber theilt es ihm gang treulich zu. Die Beschrei; bung der calvillartigen Reinette ist fast einerlen mit Diel, auffer daß die schmußige Rothe, welche bie. ser Frucht auf der Sommerseite eigen ist, und von Diel rothelsteinartig beschrieben wird, von Ch. insBaumrothe verandert wird. Dem Gubener Wars rasch schreibt Diel eine oftere Augelform zu, Hr. Ch. sagt, diese komme nur selten vor. Am wenig: sten fritisch ist das Geschlecht der Reinetten behans delt, und doch mare hier für die Kritik der rechte Plat gewesen; denn hier ift die Verwirrung noch sehr groß, und gewiß kommt mehr als eine Sorte unter zwen, dren Benennungen vor, welche nur ei: ne und dieselbe Frucht bezeichnen. Wir machen nur aufmerksam auf Reinette des Carmes. filée, picortée, marbrée, pointée, auf die deutsche Goldreinette, graue kleine deutsche Reinette, fleine graue Weinreinette, Sternreinette u. s. w. Etwas beffer, als die Aepfel, scheinen uns die Birnen behandelt zu seyn. Hier findet aber auch nicht ein solcher Ueberfluß von vorzüglichen Sorten Statt, als ben den Aepfeln, und bennoch haben wir auch mehrere Gorten gefunden, über welte noch manche Untersuchung und Vergleichung ans zustellen mare, z. B. Epargne und fürstliche Las felbirn, Keine Beurré gris, die verschiedenen

Mustateller, Franzmadame, Jungfernbirn und Glodenbirn , Robertsmustateller , mehrere Bergamotten u. s. w. Auch fehlen hier wieder zu mehrern Beschreibungen die Rupfer, z. B. fruhe St. Germain, Mintermouillebouche u. s. w. Doch wir wollen dem Arf. nicht weiter nachgehen, zumahl da wir, der Wahrheit gemaß, bekennen muffen, daß diese Schrift in Hinsicht auf Sortenbeschreibung vor dem Handbuche und dem Worterbuche des Arfs. in welchen benden noch weniger Kritik angebracht ist, wirklich Vorzuge hat. Möchte es dem Vrf. nur gefallen, mehr aus sich selbst zu schöpfen, selbst zu untersuchen, selbst zu prufen! Rur durch ftrenge Prufung, genaues Aufsuchen der charaktes ristischen Kennzeichen sowohl der Früchte, als der Begetation bes Baumes, burch feinere Zeichnung und sorgfältigere Illumination kann diesem Werke diejenige Vollkommenheit verschafft werden, welche nothwendig ist, wenn die Wissenschaft selbst mabs ren Gewinn badurch erhalten soll.

## Reisebeschreibung.

Bemerkungen auf einer Reise aus Thüringen nach Wien im Winter 1805 bis 1806 von Carl Bertuch. 2. Heft. Mit 1 Titelkupfer. Weimar, im Verlage bes Landes, Industrie, Comptoirs 1810. 8. S. 58.

Wir haben das erste Heft dieser Reise des Hru. Bertuch in unsern Annalen angezeigt. Dieses zweb: te nun vor uns liegende Heft zeichnet sich vor dem ersten sehr zu seinem Vortheile aus. Es enthält war bloß Kunstnachrichten, allein diese sind für Desterreich so wie für das Austand um desto schätz barer, nachdem wir über das bsterreichische Runst: wesen ausser einigen Aufsagen in unseren Annalen und ausser den Annalen der bildenden Kunste von Fuegli nichts aufzumeisen haben. Wenn sich auch in die Nachrichten des Hrn. Arfs. einige Unrichtig: keiten eingeschlichen haben, so sind wir demselben doch dafür groffen Dank schuldig, da wir von uns fern inlandischen Runftlern und Runftkennern über diesen Gegenstand vielleicht sobald noch nichts er: fahren hatten. Rec. wird daher das Merkwurdigere besonders aus der Lebens und Bildungsgeschichte der Kunstler in dem Intelligenzblatte unserer Unnalen mittheilen und gibt hier nur eine kurze Ues bersicht des Inhaltes an.

Den Eingang dieses Heftes bilden Fragmente über die Errichtung der k. k. Akademie der bildens den Künste; dann folgen biographische Züge mehres rer lebenden Künstler in Wien, als: Historiens und Porträt: Mahler: Füger, Caucig, Maurer, v. Lampi, Wächter, Agricola; Landschaftsmah: ler: F. Brand, Janscha, Wutkp, Schönberger Dies, Molitor, Loder, Schädlberger, — Archistectur und Decorations: Mahler: Plazer, Sacchetzti, Gail. Bildhauer. v. Zauner, M. Fischer;

Aupferstecher: Schmuper, Leppolt, Partsch; Agrie cola, Rahl, Marz, Egger, Rusch, errent, Fr. Brand, Dies, Gauermann, Molitor, Rechberger, Gabet, Rolbl; Rupferstecher in puncti rter Manier: John, Pfeiffer; Rupferstecher in schwarzer Kunst: Pichler, Rininger, Wrent, Beiger, Stuben rauch; Rupferstecher in Aquitinta: Biringer, Schlotter, bed. Run folgen: Repps Mofait : Arbeiten und Messerschmids:Ropfe. Den Beschluß machen die Mes nagerie, der Garten : Director Boos in Schonbrunn und das Paiserl. physikalisch : naturhistorische Cabinet. Als Rachtrag zu diesem zwepten Hefte finder man 1. eine Hebersicht des neuesten Zustandes der f. f. Naturalien = Cabinette in Wien, 2. eine Nachricht über die botanischen Garten von Mien, von Mar: cell Deferres; und 3. Abbildung des Thefeus und Minotaurus. Gruppe von Canova im Besite bes Grafen von Fries als Titelkupfer zu diesem zwepten Befte.

Dasselbe ist so wie das erste Heft auf reinem, weissem Papiere niedlich gedruckt und empsiehlt sich übergaupt durch typographische Eleganz.

## Classische Literatur.

Bersuch eines Lehrbuchs der griechischen und rismischen Literargeschichte und classischen Literas tur zunacht zur Onmnasien bearbeitet von D. Carl Sachse. Halle ben Hemmerde und Schwetschke. 1810. 8. XII und 204 S.

Wir haben in unsern Tagen ber Kompendien iber alle Wissenschaften so viele, und mitunter auch so treffliche, daß sich billig jeder angehende Schuls mann wohl huten sollte, die Zahl derselben noch zu vermehren, wenn er nicht in sich den Beruf und die Prafte fühlt, etwas vorzügliches zu leisten. leider bedenken die meisten dieser herren das: quid valeant humeri, nicht genug, und scheinen nicht gu miffen, dog es unter die schwersten Aufgaben gebort, ein gutes Rompendium zu schreiben. Darum find auch die vorzüglichsten Manner erst, nachdem sie sich Jahre lang mit dem angestrengtesten Gifer einer Wiffenschaft gewidmet und durch andere Schrifs ten bereits ruhmlich bekannt gemacht hatten, mit ihren Kompendien hervorgetreten, statt, daß heut zu Tage bepnahe jeder junge Belehrte, wenn er Die Lehrkanzel betritt, Die Arbeiten seines Worgangers (manchmahl zwar wohl nicht mit Unrecht) flugs der Bergeffenheit übergibt, und seinen Schulern ben einzigen, mahren Weg zur Wiffenschaft in seinem Lehrbuche zeigt, welches dann freylich meistens alle Mertmable einer unreifen Geburt an fich tragt.

Rec. will damit eben nicht sagen, daß Hrn. S. Lehrbuch im Ganzen ein solches unzeitiges Kindlein ware, aber er hat doch ben aufmerksamer Durchges hung desselben manches gefunden, was nicht so sepn wurde, hätte der Arf. sich Porazens wohlges

meintes: nonum prematur in annum, besser zu Gemuthe geführt.

Mit demjenigen, was der Brf. in der Vorrede über den Zweck eines Kompendiums und über die Methode sagt, welche er den Versassung des seinisgen beobachtete, ist Rec. im Allgemeinen ganz einsverstanden, nur sindet er es nicht angemessen, den Epclus der classischen Literatur mit Antonin dem Philosophen zu schliessen, weil doch mancher der späteren Schriftsteller mit großem Rechte in densselben aufgenommen zu werden verdient: z. B. Dio Cassis, Herodian, Julian der Raiser, Claudian, Ausonius u. a. m. Hr. S. hat dieses wohl selbst gefühlt, und hat diese Schriftsteller und noch mehrtere spätere in einem Anhange angeführt.

Das Werk zerfällt in die Einleitung, den ers sten oder historischen, und den zwepten oder rein lis terarischen Theil.

Die Einleitung enthalt die nothigen Vorbegrifs
fe, den Plan und die Eintheilung des Werks,
nebst der Angabe der Duellen und Hulfsmittel. Bes
fremdend war es dem Rec. hier S. 2 zu sinden,
daß der Vrf. den Arabern keine Ansprüche auf ges
lehrte Eultur zugestehen will. Bep einer nahern Bekanntschaft mit der Literatur derselben, durfte
der Verf. wohl zum Widerruf dieses unüberlegten
Ausspruches bewogen werden.

In dem ersten Tyeile sindet man manches, das sur ein Kompendium zu weitläusig, manches, das gar nicht zierzer geydrig ist. Diep bemerkt man

besonders in den Anmerkungen, wo der Verf. seis .
ner Gelehrsamkeit häufig zu sehr den Zügel schiefs sen lätt.

In dem angehängten Rafalog der Schriftsteller vermißt man manchen berühmten Rahmen z. B. Julian den Raiser, Libanius, die Erotiker der Griechen, Ausorius u. a. m. Claudian wird S. 115 vorzugsweise der Jdyllendichter genannt; hiernach zu urtheilen scheint Hr. Sachse die Werke dieses Dichters nicht gekannt zu haben.

Auch im zweyten Theile findet man manche Anslassungen und Nachlässigkeiten, die den Mans gel einer forgfaltigen Ueberarbeitung verrathen. Benm Drybeus G. 131 fehlt die neueste und beste Ausgabe der sammtlichen hinzugeschriebenen Werke von Schneiber. Die Metamorpyosen Dvids hat Bof nicht ganz übersest, wie G. 135 gesagt wird. Sappho ist am besten edirt in Wolfs Fragmentis mulierum graecarum Benm Properz S. 161 hatte die Handausgabe von Bayrdt und die treffliche Uebersepung mehrerer seiner Elegien von Rrebel genannt werden sollen. Ummian Mar: tellin gehort unter die Historiker und nicht unter die Biographen, wo er S. 177 angeführt ist. Auch ber altere Plinius kann wohl nur sehr uneis gentlich ein Grograph genannt werden, unter denen er S. 179 aufgezählt ist. Warum Jamblichus S. 180 unter ben griechischen Erotifern genannt wird. kann sich Rec. nicht erklaren. Unter den griechis schen Rednern feylt Aelius Aristides. War:

um der Arf. unter den Handausgaben der so voer züglichen Bizantiner Sammlung nicht erwähnt, weiß Rec. ebenfalls nicht anzugeben.

Dieß sind nur einige von den vielen Bemerstungen, welche dem Rec. ben Durchgehung des Werkest einfielen. Sie werden hinreichen, das im Eingange der Recension gefällte Urtheil zu bez gründen.

Die Ausgabe ist ziemlich sauber, und (was ben Kompendien dieser Art stats eine Hauptsache ist) sehr correct.

## Schöne Künste.

Schirin. Ein perfisches romantisches sicht nach morgenländischen Quellen. I. Theil in 7 Gesängen. 1809. XXX und 234 S. II. Theil in 7 Gesängen. 1809. 222 S. 8. Leipzig, bep Gerh. Fleischer d. J.

Dieses Gedicht ist eines der zartesten und resgesten Phantasie: Gebilde, welches eine glühende Begeisterung in der schönsten Verschmelzung mit tiefer Empfindung hervorgebracht hat. Weit entsfemt ein schales Reimgeklingel der neuesten poetisschen Schule zu senn, vereiniget es doch mit den Vorzügen dieser jene Anschauliczskeit und Verzichndslichkeit, welche den Genuß des Ganzen so sept diebet.

Jahrg. 1810. 4. Band.

Der Arf. dieses so merkwürdigen Productes der deutschen Literatur ist der durch mehrere vortrefflische Werke und besonders durch die Fundgruben des Drients in ganz Deutschland, Frankreich, England und im Oriente rühmlichst bekannte Hr. Joseph von Hammer, der, neben wichtigen diplomatischen Amtszgeschäften, die Stunden der Musse den Museu opfert.

Die hohen Schönheiten dieses vortrefflichen Ges dichtes werden jedem Leser ben der Lecture des Wers kes selbst unaufgefordert in die Augen springen.

Das neue und überraschende der Situationen, die mit Tiese und Bartheit gedachten Charactere, die geist , und bluthenreiche Diction, die wohlgebils deten Verse und Reime heben diese Schirin über viele der gepriesensten deutschen Gedichte hinaus, die seit Jahren erschienen sind.

Gine kurze Darstellung des Planes, welcher diesem Gedichte zum Grunde liegt, wird die Leser naher mit den ausserordentlichen Vorzügen dieser reißenden Dichtung bekannt machen. Schirin, eine armenische Prinzessinn und zwepte Gemahlinn des Königs Chosru ist dis auf den heutigen Lag durch ganz Vorder : Assen das vollendetste Bild aller weiblichen, sowohl körperlichen als sittlichen und zeisstigen Vollkommenheiten. Ihre Liebe zu Chosru und die Leidenschaft des gefühlvollen Bildpauers Ferhad sind die beliedtesten Stoffe, welche die angesehensten persischen und turkischen Schriftsteller zu den reinzendssten Gesängen wetteisernd ausgesponnen haben.

Wie schön eignete sich also Schirin, mit deren viels sagendem Nahmen die odigen Schriftsteller ein Ideal weiblicher Schönheit, tiefster Zärtlichkeit und in, nigster Liebe bezeichnen, zu einem fruchtbaren Stoffe sür ein romantisches Gedicht, welches in zwen nastürlichen Abschnitten das traurig süsse Verhältnist derselben mit Chosru und Ferhad nach den merkwürstigsen Ereignissen dem morgenländischen Geiste gestreu darstellte.

Reinen gludlicheren Gegenstand zu einen Det sischen Romane konnte mithin ber Hr. Arf. mabe len, als die allgepriesene Schirin, und er mußte sich zur Bearbeitung desselben um so mehr aufger fordert fühlen, da er aus vier persischen und beep turfischen Werken, die die Freuden und Leiden des doppelten Liebespaares eigens verfolgen, in den Bibs liotheken zu Wien, und Constantinopel unmittelbat ju schöpfen die seltene Gelegenheit hatte. Doch hierauf allein beschränkte sich bas meisterhaft gelum gene Unternehmen deffelben nicht, sondern nach einem sehr durchdachten Plane verschmelzte er aus ahnlis den in Asien nicht-minder haufigen Liebes : Roe manen die wesentlichsten und wichtigsten Bestand, theile in seine umfassende Arbeit. Denn er hob aus allen diesen Gedichten nur diejenigen Zuge, Begebenheiten, Wenbungen und Umstande, die einiger Magen Werth zu haben schienen , sorgfältig aus, und strebte, ein Mussiemert zu liefern, welshes ben Geist von Allen in Ginem wiedergabe, und die zerstreuten Farben zu einem Gemalde ordnete.

Und dieser 3wed ist meisterhaft erreicht. Aus ist, wie aus Einem Guß geformt; ein zarter Duft, als wehte er aus den frischesten Bluthen des asiatischen Dimmels uns entgegen, ist über die ganze Dich. tung gehaucht. In der ganzen Anlage, Verwicke, tung und Auflosung ber Geschichte, in den Einleis tungen, Uebergangen und in der eigenen Bermes bung der lehrreichsten und genufvollesten Betrach. tungen, in den einzelnen Bildern, Gleichnissen und Bebanken spricht fich ein echt morgenlandischer Beift bis zur überraschenden Taufchung aus. Selbst die den Miaten beliebte Gewohnheit, ihre Gedanken in kurze, bilderreiche Spruche und in sprichwortliche Unspieluns gen einzukleiden, ist nicht aus der Acht gelaffen worden. Grausewolle Geister und freundlich las chelnbe Feen gleiten unseten Bliden vorüber. Baus bergeschöpfe und riesenhafte Gestalten drangen sich aus dem affatischen Fabel : und Zauber : Lande als frembartige Erscheinungen zur faunenden Betrach: tung enigegen und aus der altesten persischen und arabischen Sagengeschichte lernen wir manchen bedeutenden Nahmen kennen; ja in die Wohnzimmer und in die abweichende Lebensweise der Asiaten sind uns mehrere lehrreiche Blide gestattet. Die ben einzelnen Gesangen bengefügten Unmerkungen be: lehren den Leser über die ihm aufstossenden Dunkel. beiten und find zur Erhebung des Genusses nicht wenig geeignet. Der Arf. hat zugleich, weil die Verser und die sie nachahmenden Turken ihre Beldengeschichten in die Form der cyklischen Gedichte einkleiden, ebenfalls mit Recht für eine dichterische Behandlung des Stoffes-entschieden, und statt der immer wiederkehrenden Doppelreime die dem romanstischen Gedichte fast ausschließlich zuerkannten Ocstaven vorgezogen.

Nach einer echt morgenlandischen Einleitung, "die Weihe" betitelt, die uns mit der Veranlaffung dieses Werks bekannt macht, hebt mit einer Anrede on die Saugerinn des Frühlings und der Liebe der erfte Gefang an. Die himmlische einzige Schirin, deren meisterhaft ausgemalten Zauberbilde die blus hendste Natur huldigt und die seltensten Reiße leiht, schen wir mit ihren Dienerinnen in ein abgelegenes Cedernthal ziehen, als der junge Tag aus seinem Ruhebette mit frischem Glanze hervorstieg. Hier erblick sie in einer zum Traumen aufgelegten Stims mung, wo ein unbestimmtes dunkles Sehnen in jes der Rerve sich regte, ploplich an dem Aste eines Baumes ein Bild, welches dem innig genahrten Ideale mannlicher Schonheit, das sie so oft im Beiste umschlungen batte, tauschend entsprach. Zaus beren ahndend, zugleich aber von einer unruhigen Reugierde geplagt, und zur außersten Schwarmeren entflammt, eilt sie, von einem benachbarten Weis sen diesen Talisman entziffern zu lassen. Besang erfährt sie von dem Rlausner, daß der Ga genstand des Gemähldes Chosry Parmis sen, dessen Vorzüge und Großthaten mit übertreibendem Lobe

berebt geschildert werden. Nachdem der Leser bierdurch mit den wichtigsten Personen am persischen Sofe bekannt wird, seben wir in Schirins Berg Sehnsucht und Liebe zu dem gerühmten Urbilde des Gemabldes immer tiefere Wurzel schlagen. eine verfuhrerische Schilderung ward ihre schwarmerische Einbildungstraft immer lebhafter aufgeregt. Als sie zulest gar hort, daß er — der Klausner der berühmte Mahler Schabur sen, der das vom Könige selbst verlangte Gemählde entworfen babe, um durch den Eindruck, welchen der Anblick beffels ben auf ste machen wurde, ihre Gesinnungen zu ers forschen, und daß der König, auf die von ihren Worzügen erhaltene Kunde, von unaussprechlicher Liebe für sie glube, zerfloß sie in Traumerepen, die durch des schlauen Mahlers Reden nicht wenig verstarkt wurden. Dhne Dienerschaft und Roß schließt sie sich zu einer Reise nach Medain, stolzen Raiserstadt, die sie auf dem Wunderpferde Schebbis (hier schließt sich in einer passenden Epis sode eine Erzählung von verwandten Wunderthieren an) unternahm, welches sie von ihrer Mutter sich erschmeichelt hatte. Nach manchen gludlich bestans denen Abentheuern (Ges. III.) gesangte sie benm Berge Bisutun zu einem reinen Quell, ber fie jum Baden des reinsten Leibes einlud, Aber von Cyostu. ohne ihn indeß zu kennen, der, von peinigender Ungeduld fortgeriffen, dem suffen Biele feiner Buns sche mittlerweile entgegengeeilt, und ebenfalls pier angelangt mar, überrascht, trabte sie mit Blipces

schnelligkeit der kaiserlichen Residenz zu. Traurig, den Geliebten ihres Herzens verfehlt zu haben, ents deckt sie sich dem vielerfahrenen Wesir Omis, der sie durch Feste aufzuheitern bemubt ist, und mit den prachtvollen Pallasten des grossen Beherrschers bekannt macht. Aber gequalt von einer griechischen Prinzessinn Garimar, die im kaiserlichen Harem eine unumschrankte Macht ausübte, entfloh sie in Kurdistans Gebirge. Mittlerweile war Chosru in Armenien angekommen, der nach empfangener mut: terlicher Einwilligung seinen Freund Schabur als Werber nach Medain schickte, von wo aus dieser dem oden Aufenthalte der Schirin zurannte. fand er sie auf einem hohen Berge. In den freudenvollen Tagen des Frühlings, der hier herrlich besungen wird, erreichte Schirin, von Schabur bes gleitet, (Ges. IV.) ihre mutterliche Beimaty. Hier fand Schirin mit Chosrusich zusammen. An schwars meristhe Liebkosungen, die die bepben Glucklichen sich reichlich spenden, schliessen sich köstliche Lehren an, welche der Schirin ihre konigliche Mutter er: Um nachsten Morgen bath Schirin Chos: ru'n zu einer Wasserfahrt vor die Stadt. Vom All der liebenden Ratur mit Geist und Feuer durch? glubt, überlassen sie sich dem sussesten Gefühl befes ligender Liebe. Ein ander Magl empfinden die beys den Liebenden sich gottergleich, und schwarmen, bon den Banden der groberen Sinnenwelt erledigt, unter den wonnigsten Zartlichkeiten hoch, über's Grernenzelt ins Land ver Geligkeit. Bald nach:

her, als unser liebend Paar in einem Roschke als lein sich befand, ward ben einer naturlichen Ver: anlassung das Gesprach auf die berühmte Koniginn von Saba, das Muster großer, weiser Frauen hin: geleitet. Auf die Bitte der Schirin erzählt Chosen nach alten Ueberlieferungen die Geschichte derselben, welche den ganzen V. Gesang füllt. Mit feinen Schmeicheleyen ist Salomo gegen seine verehrte Freundinn nicht sparsam. Diese Episode führt im VI. Gesange einen Austausch ihrer gegenseitigen Empfindungen herben, und außert auf bender Ges muth eine gerade entgegengesette Wirkung. Dieser arge Mißklang, in den sich die getraumte Zusam, menstimmung ihrer Herzen aufloste, trieb ben Chos, ru ploplich nach Medain zuruck. 3men gewechselte Briefe, die in Hinficht der Einkleidung und der Gedanken gelesen zu werden verdienen, bewirkten , indessen bald eine Ausschnung. Vom Könige ein, geladen, tritt sie, vom abgesandten Schabur be: gleitet, die Reise nach Medain an. Nach der durch die personliche Zusammenkunft vollends beseitigten Verstimmung wurden (Ges. VII.) die prachtvollesten Hochzeitfeverlichkeiten veranstaltet, deren Beschreis bung in den kleinsten Zügen an affatische Gewohn: beiten sprechend erinnert. Sclavinnen ergesten mit munterem Spiel und Gesang die Ohren, Schabur und Dmis wetteiferten in Wechselgesangen, ber Tone Meister verherrlichten das Lob des Braut, paars, und ein vereinter Fepergesang endigte das glanzende Test. Diese, bald die zarteste Liebe, bald

Die feurigste Begeisterung athmenden Lieder, die auf den Wellen des Wohllauts dahin gleiten, und wuns derbare Ruhrungen, die mit lieblicher Wahrheit geschildert werden, in bepber Gemuth erregten, find nicht die geringste Zierde unseres romantischen Ges dichts, und schließen sehr glucklich den ersten Band. Mit einer "Weihe", wodurch der Brf. zur Forts setzung der Geschichte sich aufgefordert fühlt, eröff: net sich der zwepte Band, welcher der Schirin und Ferhad'n gewidmet ift. Mit einem kuhnen Werk, wodurch die Koniginn. einst mit der Erfüllung eines Lieblingswunsches überrascht ward, leitet ber Vrf. die Bekanntschaft mit dem großen Runstler Ferhad ein. Ein lockendes verschönerndes Bild von ihm, durch Schabur entworfen, entflammt die Neugierde der Schirin. Er erscheint. Bald darauf erhielt er den Auftrag, vier Garten und Pallaste zu bauen für die vier Jahrszeiten und die vier Alter des weiblis chen Lebens. Nach mehreren Zusammenkunften mit der Schirin theilt er seine Lebensgeschichte mit, ben welcher Gelegenheit wir ins schaudervolle Geis flerreich und in das liebliche Land der Feeren mit dem Erzählenden mandern. Auf dieser unterirdischen Reise wird das Elementen : Arbeitshaus, wo Stoff und Form der Wesen Reime gattet, mit bewundes rungswürdiger Runft in herrlich erfundenen Bildern geschildert. Mit einer sußen anmuthigen Schildes rung des Frublings beginnt der II. Gesang. — In dieser milden Jahreszeit ward in Ferhad's berühm: ten Gartenhallen die Ankunft des neuen Jahrs un-

her, als unser liebend Paar in einem Roschke als lein sich befand, ward ben einer naturlichen Ber, anlassung das Gesprach auf die berühmte Koniginn von Saba, das Muster großer, weiser Frauen hin: geleitet. Auf die Bitte der Schirin erzählt Chosen nach alten Ueberlieferungen die Geschichte derselben, welche den ganzen V. Gesang füllt. Mit feinen Schmeichelepen ist Salomo gegen seine verehrte Freundinn nicht sparsam. Diese Episode führt im VI. Gesange einen Austausch ihrer gegenseitigen Empfindungen herben, und außert auf bender Ges muth eine gerade entgegengesetzte Wirkung. Diefer arge Mißklang, in den sich die getraumte Zusam, menstimmung ihrer Herzen aufloste, trieb den Chos, ru ploglich nach Medain zuruck. Imen gewechselte Briefe, die in Hinsicht der Einkleidung und der Gedanken gelesen zu werden verdienen, bewirkten , indessen bald eine Ausschnung. Vom Könige eins geladen, tritt sie, vom abgesandten Schabur be: gleitet, die Reise nach Medain an. Nach der durch die personliche Zusammenkunft vollends beseitigten Verstimmung wurden (Ges. VII.) die prachtvollesten Hochzeitfeverlichkeiten veranstaltet, deren Beschreis bung in den kleinsten Zugen an affatische Gewohn, heiten sprechend erinnert. Sclavinnen ergepten mit munterem Spiel und Gesang die Ohren, Schabur und Omis wetteiferten in Wechselgesangen, ber Tone Meister verherrlichten das Lob des Brauts paars, und ein vereinter Fepergesang endigte bas glanzende Test. Diese, bald die zarteste Liebe, bald

die feurigste Begeisterung athmenden Lieder, die auf den Wellen des Wohllauts dahin gleiten, und wuns berbare Ruhrungen, die mit lieblicher Wahrheit geschildert werden, in bezber Gemuth erregten, sind nicht die geringste Zierde unseres romantischen Ges dichts, und schließen sehr glucklich den ersten Band. Mit einer "Weihe", wodurch der Brf. zur Forts setung der Geschichte sich aufgefordert fühlt, eröff: net sich der zwepte Band, welcher der Schirin und Kerhad'n gewidmet ift. Mit einem kuhnen Werk, wodurch die Koniginn. einst mit der Erfüllung eines Lieblingswunsches überrascht mard, leitet ber Arf. die Bekanntschaft mit dem großen Runftler Ferhad ein. Ein lockendes verschönerndes Bild von ihm, durch Schabur entworfen, entflammt die Neugierde der Schirin. Er erscheint. Bald darauf erhielt er ben Auftrag, vier Garten und Pallaste zu bauen für die vier Jahrszeiten und die vier Alter des weiblis chen Lebens. Nach mehreren Zusammenkunften mit der Schirin theilt er seine Lebensgeschichte mit, ben welcher Gelegenheit wir ins schaubervolle Geis flerreich und in das liebliche Land der Feeren mit bem Erzählenden mandern. Auf dieser unterirdischen Reise wird das Elementen : Arbeitshaus, wo Stoff und Form der Wefen Reime gattet, mit bewundes rungswürdiger Runft in herrlich erfundenen Bildern geschildert. Mit einer sußen anmuthigen Schildes rung des Frühlings beginnt der II. Gesang. — In dieser milden Jahreszeit ward in Ferhad's berühm: ten Gartenhallen die Ankunft des neuen Jahrs un-

ter bezaubernden Wechseigesangen, die hier als Einladung zum lieblichsten Genusse nur angedeutet wers den konnen, reipend gefevert. An diesen Tagen war's, wo Ferhad und Schirin in Betrachtungen' über die Matur der Liebe sich ergossen, die mit dem Ewigen und Unendlichen sich glubend verschmelzen. Den eingeweihten Jungern unter uns Deutschen, die mit dieset mystischen Sprache vertraut sind, mochten wir gern, wenn es der Raum erlaubte, burch ein Paar ausgehobene Stellen den kostbaren Schap verrathen, der hier fur sie verborgen liegt. Die Erwähnung von Guleicha's und Jussuf's Liebe erins nerteZerhad'n an fieben Rollen, die theils in Gemalden theils in Hieroglophen Jussufs Liebe darstellten; und schon längst in seinen Besit gekommen waren. Die blus hende Beschreibung derselben fuhrt dem Leser eine Reihe der lieblichsten Scenen und gefälligsten Bils der entgegen, durch die man sich in Ebens Lustres viere entruckt glaubt. Durch bas innige Band, welches (Gef. III.) Schirin mit Ferhad umschlang, ward sie Egosru'n immer mehr entfremdet. Prinzessinn giftige Rachsucht, und des kaiserl. Prins gen Schiruje gefrantte Liebe bemirkten beym Raifer, dessen Eizersucht rege gemacht worden war, eine Verbannung derhad's nach Kubiftan. In diesem Gesange machen auch die Leser mit einem griedis schen Poilojophen Bekanntschaft, der am persischen Hoje eine zaglreiche Versummlung uber das hochste Lebensgut und die mahre Liebe beleget. Ein fußes Kosen in den legten Lagen des Beysammensepus.

und einen wehmuthig ergreifenden Abschied ben ber Trennung schildert der IV. Gef., der uns auch den Gram und die Verzweiflung, die in der Einsamkeit fein Innerstes zernagten, in starken, Mitleid erres genden Zügen mahlt. Die großen Denkmaler der Runst, die er mit schöpferischer Hand in des Ges birges Schoof senkte, werden noch zulest dem Leser zur Bewunderung vorgeführt. Schirin indessen, die (V. Ges.) von einer empfindelnden Liebesschmars meren, auf die sie mit Reue zurückblickte, zur klar schanenben Vernunft zurückgekehrt zu senn sich einbildete, schrieb in dieser Stimmung Ferhad'n einen Brief, worin sie unter gemischten Gefuhlen Vernunft und Seelenruhe seinem wunden Bergen als starkenden Balsam empfahl. In des armen Ferhad's wiederhallenden Klagen spricht sich eine Bartgeit der Empfindung, eine Innigkeit des Gefuhls, und eine Verzweiflung des Wahnsinnes mit so rubrender, erschütternder Wahrheit aus, daß Rec. von diesem unvergleichlichen Seelengemablbe, bem der Stempel des asiatischen Geistes mit unverkenn: baren Zugen eingebruckt ist, sich nur mit schwerem Rampfe trennen konnte. Aber ein noch dusterer Flor senkt sich im VI. Gesange uber die schmerz: hafte Siene der Trauer. Von des Mahnsinns jurchts barer Beißel perfolgt, sehen wir Ferhad'n unter dem Druck zermalmender Gefühle, und von truges rischen Zauberbildern einer zerrutteten Ginbildungs. Praft gepeinigt, seiner überspannten schwarmerischen Liebe unterliegen, und einer allmäyligen

sung entgegen schwanken. Und wer möchte hier Worte finden, die stürmische Sehnsucht zu schildern, mit der er die seine Ginbildungskraft am machtig= . sten angreifenden Umgebungen in der Natur verkörpert und beseelt, um gegen sie als mitfühlende Wesen die Qualen, die ihn verzehren, zur augen: blicklichen Erquickung auszuschütten? Die Erscheis nung der Schirin, die mit zerrissenem Herzen, aus dem alle Ruhe entstohen war, dem Unglucklichen sich naherte, entlockten seiner Liebesraseren ein in den rührendsten Klagen dahin stromendes Lied, ver: mochten aber seinen irren Geist nur zu einem schnell verübergebenden Gelbstbewußtsenn guruckgurufen. Diesem schauerlichen Trauergemalde sind bezaubernd schöne Bilder der Jahrszeiten als belebender Schmud geschickt eingefügt worden.

Der VII. Gesang endlich fevert Schirin's und Ferhad's Todtengesang. Jene sank, um der Liebe und der Pflicht mit ihrem Leben ein Opfer darzus bringen, an dem Grabe Chosru's, den sein teuflisscher Sohn Schiruje hatte ermorden lassen, in ihren Dolch, und stürzte sich ins Feuer. Ein Dopspelchor besang die Todtenweihe. Bey der Kunde das von ergriff Ferhad'n die Verzweislung wieder, und auch er stürzte sich ins Beil, und dann in den Absgrund nieder.

Die hier gegebene Uebersicht, mit den sie begleis tenden Auszügen wird das oben gefällte Urtheil volls kommen bestätigen, und unsere Leser ohne Schwies rigkeit selbst bestimmen lassen, welch ein gründlis ches Studium asiatischer Werke und was für mannigfaltige Kenntnisse zur Aussührung eines so reifslich durchdachten, reichhaltigen Werkes ersordert wurden. Auf asiatischem Grand und Boden entsstanden, indem der I. Theil an der Mündung des Bosphoros im Herbst 1799, und ber II. Theil auf Trojas Ebene im Frühling 1800 eingeweiht worden, ist dasselbe vor mehr als zehn Jahren, wie die Vorrede meldet, mit Fleiß zusammengesetzt und nach einer langen Abwesenheit des Vrst, im Morgenslande mit Sorgfalt wieder geglättet worden. Kleine Verstösse gegen Zeit und Ort, einige grammatikaslische Härten und einige zu lang ausgesponnenen Episoden können dem Werke dennoch nichts an seisnem wahren Werthe denehmen.

Damit die Leser die Darstellungsgabe und den bluthenreichen Voktrag des Hrn. Arfs. aus eigener Ansicht kennen lernen, so heben wir einige Stros phen zur Selbsibeurtheilung aus.

Auf ihrer Reise nach Medain kam Schirin zum Berge Bisutun, wo sie sich in einer Felsenquelle badete. Der Hr. Arf. druckt dieß so aus:

"Links lenkt Sie ab von Ihrem Wege, Verfolgend einen Silberbach, Der schlängelnd durch Akanthgehäge An Kieseln mit Gemurmel brach, Und kömmt zulest zu einer Quelle, Die, wie im Paradies die Quelle Selsebil, Mit Glockenton und Demanthelle, Hinunter in ein Felsenbecken siel.

Die reine Strahlenfluth, die stille Einsamkeit, Die Reugier und die Frühlingszeit Vereinten sich, Schir inen einzuladen, Den reinsten Leib im reinsten Quell zu baden. Sie hängt den Baul an mit dem Zaum, Wirft ihre Kleider auf den nächsten Baum, Dann tauchet Sie die schön geformten Glieder, Wie sich in's Meer der Vollmond tauchet, nieder.

Wie Wasserlilien im Schoofe Des Meers mit Perlen untermischt, So stand Sie, selber eine Rose, In Rosenwasser eingefrischt. Die Steinchen drückten Ruß an Ruß Auf Ihren Eiderdunenfuß! Nit Ihres finstern Haares Ringeln Begann des Wassers Schaum zu zungeln.

Die Wellen platscherten, um laut ein Gluck
zu preisen,

Wie ihnen nimmer widerfahren sep. Sie drängten sich in unzählbaren Kreisen. Dem schönen Leib zu huldigen herben. Der Morgenwind blies von den Hügeln, Die Sonne stieg empor, wie eines Engels Schein, Zwey Sonnen schienen hier im lieblichen Vereis In einem Quell sich abzuspiegeln."

# Bermischte Schriften.

Die Neger. Ein Bentrag zur Staats und Mensschenkunde. Won D. Gregoire, vormahle Bisschof von Blois, Mitglied des Erhaltungsschafts, des Nationalinstituts, der kön. Gessellschaft der Wissenschaften zu Göttingen ze. zc. Aus dem Franz. übersetzt. Berlin 1809. Braunes. 8. XIV und 306 S.

Als einen eifrigen Vertheibiger ber Reger und ihrer Menschenrechte kundigt sich der Verf. in der Vorrede an. Diesen Cyarafter bemahrt auch die ganze Schrift, die übrigens ein wenig stark bas Bepräge französischer Leichtigkeit an sich trägt. Menn man in der Vorrede das beträchtliche Verseichniß aller jener Schriftsteller liest, melde es übernahmen, die Sache der unglücklichen Schwarz jen gegen ihre übermachtigen weissen Bruder zu führen, so erwartet man, in dem Werke des Brfs. alles dasjenige geordnet und grundlich bearbeitet zu finden, was in den Werken aller dieser Menschens freunde zerstreut anzutreffen ist, aber diese Erwars tung wird sepr getäuscht. Ueber dem Schimmer der Diktion, und dem Affektiren einer ausgebreiteten Belesenheit und Gelegesamkeit, bat der Wef. nur ju oft den Zusammenyang und die Grundlichkeit vergessen, ein Tehler, der haufig selbst den beliebe

tesien Schriststellern seiner Nation zu begegnen pflegt.

Der Hauptzweck des Arfs. ist, zu beweisen, daß die Reger ihren weissen Brudern an angebore nen Fähigkeiten keineswegs nachstehen, und daß die Geltenheit vorzüglicher Menschen unter ihnen nicht sowohl von der Mangelhaftigkeit ihrer Natur, anlagen, als von den ungunstigen aussern Umstan: den herruhre, deren Ginwirkung sie meistens ausges sest sind. Um seine Behauptung zu befraftigen, führt er im Allgemeinen die Zeugnisse aller Reisebes schreiber und Gelehrten an, welche die Reger aus eigener Erfahrung kannten, langere Zeit unter ib: nen lebten und Gelegenheit hatten, ihre naturlichen Anlagen und die Entwicklung derselben mit unpar: thenischem Auge zu beobachten. Dann gibt ber Brf. auch noch besondere. Nachrichten von Regern und Mulatten, welche sich durch vorzügliche Talente und wissenschaftliche oder artistische Werke ausgezeich: net haben. Die weitlauftigste unter biefen Rotigen ist die Lebensbeschreibung des Regers Angelo Soli: man, der den größten Theil seines Lebens in den dsterreichischen Staaten zubrachte, wo er sich durch seinen moralischen Charakter sowohl, als seine Za: lente allgemeine Achtung erwarb. Der Verf. verdankt die aussuhrlichern Nachrichten über Angelo's Lebensumstände hauptsächlich der Frau von Pichler, welcher er im sechsten Rapitel, das nur allein dies sem Gegenstande gewidmet ist, über ihre Talente und ihre Bemühungen um die Wissenschaften mit echt

echt franzbsischer Artigkeit ein sehr verbindliches Kompliment macht.

Ausser Angelo gibt Hr. Gregoire noch im achten Rapitel von mehreren andern Negern und Muslatten Nachricht, welche sich in wissenschaftlicher und artistischer Hinsicht auszezeichnet naben, nähmlich von Hannibal, Amo, sa Eruz. Bagan, Listet: Geofron, Dernam, Faller, Bannaker, Othello, Eugrano, Cajitina, Williams, Wasa und Phillisz Mheatlen.

Die menschenfreundliche Absicht, welche aus dem Ganzen hervorleuchtet, die ungeheuchelte War, me, mit welcher der Verf. von seinem Gegenstande spricht, die verabscheuungswurdigen Grausamkeiten, welche man sich gezen die Neger zu Schulden kom; men läßt, und ihre vorzüglichen Eigenschaften schillet, erwecken ben dem Leser ein lebyaftes Inte; resse, und lassen ihn die Mängel ansangs nicht bes merken, welche ben wiederholtem, ausmerksamerem Durchlesen sichtbar werden.

Die Uebersetzung scheint etwas trocken und fas briksmäßig. Rec. hat zwar das Original nicht zur Hand, um Vergleichungen anstellen zu können, glaubt aber doch, duß die Uebersetzung in mancher Rucksicht unter demselben stehen durfte.

# Zeitschriften.

Miscellenlfür die neueste Weltkunde. Jäner 1810.

Jahrg. 1810. 4. Band.

Alles was Bezug hat auf unfre Zeiten, auf Geschichte der Staaten : Verhält: nisse, der Volkscultur, der merkwürdisgen Zeitgenossen, des Handels, der Entdeckungen, Erfindungen, öffentslichen Anstalten, Naturbegebenheiten, der Literatur, Runsk z. soll in diese Blätzter ausgenommen werden — sagt beh dem Beginne des Jahrs bestimmt der Herausgeber. Er hat bis; her Wort gehalten und wird es ferner thun. Ein Paar schöne Stellen aus des Herausgebers Prolog verdienen die allgemeinste Publicität und Beherzzigung:

"Das Gute, das Wahre, das Schone bleiben die Urziele der Menschheit; die Formen und Ansichten mögen wechseln, je nachdem die Völker auf den Stufen der Bildung empor oder abwärts steigen, die Ziele bleiben."

"In den Vorempfindungen höherer Bedürfnisse kundet sich der Geist der Zeit an. Das Strezben zur Sättigung jener höhern Wünsche ist der Geist des Zeitalters selbst. Die Bedürfnisse wirsken; nur einzelne Menschen erkennen: woh in? und sprechen den Nahmen des Ziels aus."

"Auch ist da, wo der Geist eines Zeitalters zur Sprache kommt, nur vom gebildetern Theil der Menschheit die Rede, die ungebils detere Menge hat keinen Geist, und lebt noch ohne Epochen. Sie geht den dunkeln Gesühlen nach, wie das gröbere Thier dem Instinkt. Von Schwert und Zepter wird sie beherrscht, von Meinunz gen geleitet. Darum wirkt der Geist des Zeitz alters selbst auf die großen Volkermassen mit All: macht. Gegen den Geist des Zeitalters streiten, heißt dem Menschengeschlechte seine Bedürsnisse verz sagen. In solchem Kampfe hat noch kein Ales zander, kein Cásar das Feld behauptet."

"Die defentliche Meinung ist nicht Beist der Zeit, sondern nur Ruance desselben bew einem oder einigen Volkern. Sie ist die Frucht des allgemeinen Bedürfnisses einer Gegend. Die dffentsliche Meinung kann zuweilen irre geleitet werden; der Geist des Zeitalters nie. Er beherrscht Fürssten und Volker. Nur die Menschen irren in den Mitteln, welche sie manchmahl zur Stillung hohern Bedürsnisses wählen."

istum meistens kennt und alles auf Effekt berechnet, spielt jest den unbezwungenen Kato von Deutschland. Sie mussen seine neuesten Arzbeiten, besonders seine Monathsschrift ",,die Bies ne" lesen, dann können Sie sich von den erhabes nen Ansichten unsrer Harmonien ; und Labagiens Politiker den vollständigsten Begriff machen. Er liefert Ihnen die Duintessenz aller dort fallenden gereimten und ungereimten Einfalle; persisssirt nach seiner Art bald die Ueberwinder, bald die Uebers wund'nen. Ob mage, ob falsch, alles ist ihm gleich, wenn er nur wißig senn und die Er bitterung der Gemüther untergalten kann."

Huber frischt uns Mro. 4 in einem sehr gemuthlichen Aufsay das Andenken an unsre Therese Paradies wieder auf.

In dem Blick (Nro. 7.8.) auf die Illyr is schen Provinzen ist ein Hauptbestandtheil nahms lich ganz Dalmatien übersehen worden, folglich in der Größen, Berechnung ein bedeutendes Minus entstanden. Der zu geschminkte Vortrag verleitet oft den Vrf, zu schielenden oder ganz falschen statisstischen Angaben, z. B. "Krain zeugt jährlich 6000—7000 (?) Eentner Zinnobers, auch Duecksils ber in Menge. Aber (?) das mächtigste aller Duecksssilberbergwerke des Welttheils ist jenes ben Idria, wo jährlich über 1000 Arbeiter geschäftig sind, 12000 Etr. (?) dieses schäsbaren Halbmetalls auszubeuten. Ausserdem liesert Krain große Lasten (?) Salpeters, Alauns."

Interessant sind die Nachrichten von den Die amant: Minen in Ostindien (Nro. 7.) (Aber warum ist die Quelle verschwiegen? Solite man glauben, daß ein Arbeiter in derselben jährlich nicht mehr als 6—7 Thaler verdient?) und die Corressespondenz: Nachricht aus Constantinopel.

Reuer Teutscher Merkur. Perausgegeben von E.M. Wieland. Eilftes und zwölftes Stück. 1809. Weimar im Verlage des Landes Industries Comptoirs. N. 8.

Dieß alleste aller beutschen Journale lebt zu Ehren seines unsterblichen Stifters por 38 Jah: ren mit Recht noch fort. Aber daß es nur noch - vegetirt, ist dem jetigen, eigentlichen Berauss geber, Berrn Hofrath Bottiger in Dresten, um so weniger zu verzeihen, wenn man sieht, mit welcher Ueberfülle er fast alle Blatter des La: ges, aus fast allen Feldern des menschlichen Wis: sens unaufhörlich beschenkt, indes sein eignes, allernachstes Rind, hochst stiefmutterlich ausgestats tet, dahin welkt. Will Hr. B. nicht — ober barf er nicht? Genug, dem Alter nach das erste ist der Merkur, dem innern Gehalt nach, seit mehreren Jahren das lette aller Journale. — Ein Fragment aus dem Liede der Riebelungen, von Herrn Hinsberg übersett, G. 133, wird des Benfalls nicht verfehlen. D. Bachmanns Aussas über das Schweizerische Deutsch S. 158 ist mit einem ahnlichen, vor einiger Zeit in der Zeitung für die ekegante Welt erschienenen, zu vergleichen. — In der bekannten Manier, an welcher Herr Bottiger, auch im tiefsten Incognito gehullt, sogleich erkennbar wird, sührt er das nahmliche Thema S. 183—196 durch, was er schon vor Kurzem in der Zeitung für die elegante Welt vortrug: die Anempfeh: lung ber Leipziger Musikalischen Zeis tung. — Gern lieset man die Rachrichten über Posmyl und noch lieber zollt man der Stand;

hastigkeit Benfatt, momit Hr. B. der guten Sa; the das Wort redet, — So lehrreich als unterhal; tend ist der Aussas S. 231 über Schillers Pas rabeln und Rathsel. — Hiermit kennen die Leser das Wesentlichste aus beyden Monathen.

# Intelligenzblatt

- ber

# Annalen der Literatur und Kunst.

October, 1810.

Inlandische Nachrichten.

## Landesherrliche Berordnungen.

Das Fortschreiten der medicinisch = chyrurgischen Kenntnisse, die bey dem medicinischen Fache eingeführsten neuen Lehrämter, und der Mangel an Gleichfors misseit ben den scharfen Prüfungen aus den Zweigen der Heilkunde zogen die Nothwendigkeit herden, eine allgemeine Vorschrift, nach welcher erwähnte Prüfunssen aus allen Zweigen dieser Wissenschaft an den Unisversitäten und Lyeäen vorzunehmen sind, zu erlassen. Bey dieser Vorschrift wurde das, was an der Universkiat zu Wien bisher Statt fand, zur Grundlage genomsmen, überhaupt aber in die Prüfungen mehr Strenge gelegt, da der Nachtheil, welcher durch nicht volltoms

men gut unterrichtete Acrete, Wundarzte oder Apothe. ter entstehen kann, oft unersexlich ist.

Das Wesentliche dieser Vorschrift läßt sich auf Fol-

gendes beschranken:

## I. Allgemeine Bestimmungen.

1) Zwey Stimmen der Prüfenden sind zur Verwer.

fung des Candidaten hinreichend.

- 2) Die Zeit, nach welcher der reprodirte Candidat der Prüfung sich neuerdings unterziehen darf, wird so, wie die Vorlesungen, welche dertelbe inzwischen besuchen muß, von den Examinatoren gemeinschaftlich bestellimmt.
- 3) Ben einer Verwerfungsstimme, oder ben zwen Suspensionsstimmen muß der Candidat, ehe derselbe zu einer weitern Prüfung zugelassen wird, gewisse, gleichfalls von den Examinatoren zu bestimmende, Vorslesungen besuchen.

4) Für die erste Prüfungswiederhohlung wird keis ne Taxe bezahlet, ben einer etwaigen zwenten Wieders bohlung der Prüfung aber muß der Candidat die bes

stimmten Tagen nochmahls entrichten.

5) Wer zwen Mahl in einer und eben berselben Prifung verworfen wurde, wird in den deutsch = erbs ländischen Staaten nie mehr zu einer strengen Prufung zugelassen.

#### Il. Specielle Beftimmungen.

a) Für Candidaten des Doctorats det Arznepfunde.

1) Che der Candidat zu der ersten strengen Prüfung zinzelassen wird, muß derselbe zwen Krankengeschichten über Kranke, die er unter Aufsicht des Prosessors der Rlinif, und in Gegenwart der Schüler im fünften Jahre des medicinischen Curfes ober spater behandelte, entwerfen; werden diese Rrankengeschichten von 2 Stimmen verworfen, fo muß er eine neue verfaffen.

- 2) Anatomie, Kranterfunde, Maturgeschichte, alls gemeine und speci: Ue Pathologie der innerlichen und ans Berlichen allgemeinen und brilichen Rraufheiten, Gemiotik und allgemeine Terapie find bie Gegenstände ber etften, Chemie, gerichtliche Arznenkunde und mebis cinische Polizen, Augenarznenkunde, Heilmittellehre und Receptirfunft, practische Falle, welche mit Berord. nungen der Arznepen, der Diat, des Verhaltens, u. f. w. wie am Rranfbette burchzuführen find, machen die Begenstände ber zwenten Prufung aus.
- 3) Benn ber Candidat in benben Prufungen Bes. nuge geleiftet bat, fo wird er angewiesen, eine Differtation über einen ihm gefälligen Begenstand aus dem Gebiethe der Seilkunde oder ber Sulfswissenschaften bels selben zu schreiben, welcher einige Cape aus ber Beil. funde angehänget werden, die er öffentlich vertheidiget. Babrend ber Vertheidigung wird die gedruckte Differtation unter die Anwefenden vertheilt.

b) Für Candidaten bes Doctorats ber

Wundarznepfunft.

1. Gegenstände ber erft en Prufung find: Anatve mie, Chemie, Beilmittellehre und Formulirungefunft, gerichtliche Arznenkunde, theoretische und practische

Chyrurgie nach ihrem ganzen Umfange.

2. Die gwente Prufung besteht barin: offentlich im anatomischen Borfaale mache ber Candidat in Gegen. part aller Runftverftandigen, welche benwohnen wollen, und ber Schuler der Arznen - und Wundarznenfunft zwen burch bas Loos bestimmte chprurgische Operationen am Leichname; der Operation wird vom Canbidgten ein Bortrag über das Wiffenschaftliche derfels ben vorausgeschickt; er berühret nahmlich kurz die Gesschichte derselben, erklart die verschiedenen Arten nach denen die Operation gemacht wird, zeigt ben jeder die Vortheile und Nachtheile an, wählet sie beste Operastionsmethode, seiget die Anzeigen und Gegenanzeigen anseinander, bestimmt und bereitet die nothigen Instrumente, Bandagen und Gehülsen; danu aber wird die Operation so vorsichtig, wie am lebenden Menschen, vorgenommen, und der Verband angelegt.

c) Für Doctoren der Wundarznenkunft, wenn sie auch Doctoren der Arznepkunde werden wollen.

Er ste strenge Prüfung. Gegenstände: Aräuterkunde, Physiologie, Naturgeschichte, allgemeine und specielle Pathologie, allgemeine Therapie und Semiotik der innerlichen Krankheiten.

Zwepte strenge Prufung. Gegenstände: Prace tische Falle aus der innern Arzneykunde.

d) Für Doctoren der Arznenkunde, wels de Doctoren der Chyrurgie werden wollen.

Die theoretische und practische Wundarznenkunde macht den Gegenstand der ersten scharfen Prüfung aus; die zwente ist derjenigen, die für die Candidaten des Doctorats der Wundarznenkunst bestimmt ist, und oben unter b) angeführt wurde, ganz gleichförmig.

Der Candidat muß erstens die Humanitätsclassen an einer inländischen Lehranstalt ordentlich besuchet, und in Semestralprüfungen allzeit die Note der ersten Fortgangs = Classe erhalten, 2. an einer Universität den zwenten Jahrgang des chirusgischen Studiums durch zwen Jahre ordentlich, und immer mit dem Fortgange der ersten Classe besnichet haben, 3. ein Zeugnist des Prosessors der Instrumenten = und Bandagen = Lehre bens bringen, daß er nach ganz vollendetem Studinm aus dieser Lehre, und über die Anwendung und Anlegung der Instrumente und Bandagen öffentlich in Gegenwart der Schüler geprüfet worden, und bestanden sep.

Gegenstände der erst en strengen Prüfung sind: Anatomie, theoretische und practische Wundarzneykunkt, gerichtliche Arzneykunde, theoretische und practische Mesdiein, in so weit sie Bundarzten gelehret wird. Bep der zweyten Prüfung macht der Candidat öffentlich eisne vom Studiendirector bestimmte anatomische Section, und eine chyrurgische Operation am Leichname, ganz nach der oben für die Candidaten des Doctorats der Chyrurgie angegebenen Weise.

Der Candidat muß eben das Zeugniß, welches die Candidaten des Magisteriums der Chyrnrzie benbringen mussen, vorlegen. Der strengen Prufung Gegenstäns de sind: Anatomie, theoretische und practische Chyrurs gie, theoretische und practische Medicin, in so weit dies se den Chyrurgen gelehret wird, und gerichtliche Arzenepfunde.

g) Rur Geburtshelfer.

Nach Vollendung der vorschriftmäßigen Studien, und darüber erhaltenen Zeugnisse muß derjenige, der sichen killer Prüfung aus der Geburtshülse unterziehen will, öffentlich in Gegenwart der Schüler nach Angabe des Prosessors am Fantome oder Leichname Entbindungen verrichten, und seine Geschicklichkeit in Absicht auf die erforderlichen Handgriffe ben natürlischen Geburten, im Wendungsgeschäfte, und in Anwensdung der Instrumente erweisen. Hat er ben dieser Prüssung bestanden, so wird derselbe zur scharfen Prüsung zugelassen. Als Gegenstände dieser lestern sind die thespretische und practische Geburtshülse, und die gerichtzliche Geburtsarznenstunde bestimmt.

h) Für Debammen.

Hier gilt alles das, was unter g) angeführet wnrs be; nur werden die Hebammen nicht aus der Instrus menten Lehre geprüfet, weil sie dieselbe nicht hören.

i) Für Apothefer.

Nach Vollendung der vorgeschriebenen Studien bestimmt dem Candidaten der Prises der medicinischen Fascultät zwen pharmacentische Praparate, welche er im chemischen Laboratorium unter Aufsicht der Professors der Chemie, und in Gegenwart der Schiler, welche der Arbeit benwohnen wollen, hereiten muß. Erhält er von dem Prosessor ein Zeugniß, daß er Genüge geleisstet habe, so wird er zur strengen Prüfung zugelassen. Diese wird erstens aus der Botanik, zwentens aus der Apothekerwaarenkunde, drittens aus der Chemie, Pharmaceutik und Naturgeschichte vorgenommen.

k) Für Augenärzte.

Der Candidat muß ein approbirter Arst oder Wunds arzt seyn, und mit einem Zeugnisse der ersten Fortgangs-Classe vom Professor der Ophtalmologie sich ausweisen.

Gegenstände der er sten strengen Prüfung sind: die theoretische und practische Ophtalmologie. Ben der zwe pten Prüfung macht der Candidat am Leichname eine oder auch mehrere ihm vom Facultätspräses bestimmste Operationen.

1) Für Zahnärzte.

Um zur strengen Prüfnng zugelassen zu werden, muß der Candidat den für Wundarzte vorgeschriebenen, zwenjährigen Studiencurs an einer inländischen Lehransstalt mit dem Fortgange der ersten Classe vollendet has ben. Prüfungsgegenstände sind: Anatomie des Muns des, Lehre von den Krankheiten und der Heilung der Krankheiten der Jähne und der anliegenden Theile, Kenntniß und Art der Anwendung der zur Zahnwundsgrznepkunst gehörigen Instrumente.

Für die Prüfung der Bruchwundarzte wurds teine Vorschrift erlassen, weil Niemand, als der wirke liche Arzt oder Wundarzt, Brucharzt seyn kann.

An Lycaen haben nur die strengen Prüfungen a) für bürgerliche und Landwundarzte, b) für Geburts. helfer, c) für Hebammen, d) für Jahnarzte statt; an jenem zu Linz insbesondere aber können nach der gegenz wärtigen, eingeschränkten Verfassung des dortigen chyzrurgischen Studiums nur Hebammen scharf geprüfet werden.

| y Sagen                               | an U              | niv   | etsit | áte  | ń.     |          |            |     |
|---------------------------------------|-------------------|-------|-------|------|--------|----------|------------|-----|
| Füriben de Doctorat de                |                   |       |       |      |        | Ħ.       | _          | ŧr. |
| Fir des Doctorat ber                  |                   |       |       |      |        | •        |            | •   |
| Für Doctoren der                      | -                 | _     |       | _    | 70     |          | •          |     |
| wenn sie auch Do                      |                   | •     |       |      | •      |          |            |     |
| kunde werden                          |                   | •     | , –   | -    |        |          | 30         |     |
| Für Doctoren ber Ar                   |                   |       |       |      |        |          | <b>J</b> • |     |
| Doctorat der Chyr                     |                   |       |       |      |        |          |            |     |
| Für das Magisterium                   |                   |       |       |      |        |          |            |     |
| Für bürgertiche und                   |                   |       |       |      |        |          |            |     |
| Für Geburtshelfer.                    |                   |       |       |      |        |          |            |     |
| Für Debammen.                         | •                 | •     | •     | •    | 34     |          | 30         | -   |
| Får Apotheker                         |                   |       |       |      |        |          |            |     |
| Für Zahnarzte                         |                   |       |       |      |        |          |            |     |
| , .                                   | en a 1            |       |       |      |        |          |            |     |
| Für bürgert, und Lan                  |                   | _     |       |      |        |          |            |     |
| berg, Grap und Ale                    |                   |       |       |      |        | *-       |            | _   |
| 21. Ollmis                            | ige ii ju         | 160   | •     | •    | 39     | •        |            | • ' |
| zu Ollmüß<br>Für Geburtshelfer.       | •                 | •     | •     | • .  | 32     |          | _          |     |
|                                       | -                 | -     | -     | •    | -,     |          | 30         |     |
| Für Hebammen an den<br>Für Zahnärzte. |                   |       |       |      |        |          |            |     |
|                                       | 5 a <b>5</b> a m. | •     |       | •    | 48     | <u> </u> | 24         |     |
| Wundarzte und g                       | jevam)<br>Al—L—   | men   | werde | n de | ey er  | vie      | leni       | m   |
| Unvermögen nach Um                    | khunk)            | i ges | deu o | e pc | itde : | fat      | eod        | ţį  |

während seines Aufenthaltes in Offindien sammelte, für 10,000 fl., und mehrerer anderer Sammlungen.

. Als Berr v. Schreibers im Marg 1806 nach bem Sobe des Abbé Stup das vereinigte Directorat antrat, ergab fich gerade eine febr gunftige Belegenheit, alle Parthien, jumahl des zoologischen Cabinets, wefentlich zu bereichern. Es ereignete fich nahmlich gerade die Auction des berühmten Lever ichen neuerlich Parfinfon' fchen Museums in London. terthanigste Borstellung, unterftust burch die fraftige Fürsprache Gr. Ercellenz des obersten Chefs, fand bep dem Raifer die gunftigfte Aufnahme. Er bewilligte die Antujaffung aller verfommenden Gegenstände, weiche dem Cabinette fehlten, nach einem vorläufig von Seiten des Cabinets zu bestimmenden Ankaufepreife, und fr. v. Fichtel, der eben eine Reife nach England beschlossen hatte, erhielt den Auftrag und die nothigen Beisungen, dieß Geschäft perfonlich in Ausführung gu bringen. Es geiang dem Gifer bes Commiffionars, bepnabe alle gewinfchten und im Catatoge bezeichneten Arten zu erhalten, und das Cabinet batte, wo nicht ben größten, boch den wefentlichften Theil Diefes Dufeums für eine Totglausgabe von eima 18,000 fl. erstanden, und ward folder Gestalt mit 82 Sangthieren, gegen 100 Bogeln, 60 Amphibien und 73 (meift Gudfer=) Fi= fchen u. f. w. bereichert, die nicht nur aufferft fetten, fondern felbst großentheils einzige Eremplare waren. Mehrere nicht unbeträchtliche Antaufe und Acquificio= nen haben außerdem in diefer Zwischenzeit alle Branchen diejes Cabinets ansehnlich vermehrt, zu welchen die Reisen des Brn. v Fichtel nach England, Frankreich, Portugall und Spanien, eine vom Cabinet aus peranstaltete naturbistorische Bereifung des Meusiedier und Balatonfees in Ungarn u. f. w. Gelegenheit verfchafften. Bor Allem gebort hierher ein geoffer Transport Raturalien aller Art, Antiquitaten, Münzen, Gerathichaften se. ge, ans Egypten, welchen das Cabinet erft verfloffenes Jahr erhielt und ber großmuthigen Beranlaffung des Grafen Savorg nan verdenit, welder im Jahre 1803 einen aufferft thatigen und geschick. ten Italiener, Agnello, der leider ein Opfer feines Embafiasmus ward, von Benedig auf feine Roften abschickte, um Egypten gu bereifen und für die faifert. Roturalien - Cabinette zu fammeln. Gingelne Branchen des Cabinets erhielten außerdem noch insbesondere nicht weniger anfehnliche Bereicherungen. Go acquirirte bie Jufecten . Sammlung, die bochft intereffante Schmet. terlings . Sammlung des berühmten jungft verftorbenen Abes Schiffermuller (Driginal- Sammlung gu ben Schmetterlingen der Wienergegend von ibm und De. nis) und die reiche, durch gabricius entomologia emendata befannte Samminng von europäischen Infece ten des Cuftos Degerle von Mubifeld. ben meiften Cabinetten ber unendlichen Schwierigfeiten wegen bisber gang vernachtaffgte Parthie ber Würmer (son ber auch bier weiter nichts als eine armselige Sammlung von menfchlichen Gingeweibewhrmern bes verkorbenen Wurmbocters Lengs feld existrete) warb durch v. Schreibers planmafige Betreibung in bem fuegen Beitraume von zwen Jahren auf einen Punct gebracht, der die von den erften Splanchnohelminthologen, Pallas, Goge, Blod, Schrauf, Beber, Andolphi ze. zc. bisher erreichten weit hinter fic läßt, und wohl schwerlich je erreicht werden wird, von einzelnen Raturforfchern aber nie erreicht werben fann.

Es find bereits über 30,000 Individuen von Thieren anatomirt, forgfältig untersucht, die Würmer aus ihnen gesammelt, bestimmt und die daben gemachten Bemerkungen zu Papier gebracht worden. Die Anzahl der gefundenen Arten beläuft sich schon über 600, won

Jahrg. 1810, 4. Band.

von nebst mehreren Gattungen (zenera) die Halfte neue Species sind. Dem duzu antworfenen Plane zu Folge, nach welchem von allen inländischen Thierarten aus den vier ersten Stassen nach Maßgabe ihrer Seltenheit eine bestimmte An ahl Individuen anatomirt werden. soll, dat dieses Unternehmen noch drey Jahre mit der bisherigen Energie fortzudauern, nach welchem Zeitraume zo — 60,000 Thiere mit allen gehörigen Rücksichten uns tersucht sepn werden.

Die Pflanzensammt ung erhielt durch die Acsquisstion des reichen Serbarinms des, als practischen Sammlers und Schriftstellers rühmlich bekannten Bostanikers Trattinick einen Fond, der mit dem schon vorhauden gewesenen Vorrathe und dem eigenen Herbarium des Raisers, welches Se. Maj. vor furzem dem Cabinette einverleibten, und das auch die vom Hofgartner Scholl in Ufrika gesammelten Pstanzen enthält, eine Saumlung bilden wird, die wenigen in Deutsche land nachstehen durfte.

Die durch diese vielen und groffen Acquisitionen fo beträchtlich etweiterten Sammlungen machten eine Bergrößerung bes Locals, fo wie die zwedmäffige Ginrich. tung und die scientifische Bearbeitung derselben eine neuere Organisation Des Gangen und eine Bermehrung des Personals nothwendig. Se. Maj. bewilligten deme nach nach einem, vom jesigen Director entworfenen Diane, den Bau einer neuen Snite von Zimmern (in dem fogenannten Angustiner . Sofe), welcher bereits poriges Jahr zu Stande fam. Sie umfaffen dren ansehnliche Site, welche nebst den funf Zimmern, wo biga ber die Saugthiere aufgestellt waren, ausschließlich für diese bestimmt sind. Es soll mit einer neuen Methode der Aufstellung ber Versuch gemacht, und in der Folge aufs Bange übertragen werden. Einfachheit und ftreng ipstematische Ordnung mit einem gefälligen Aengeren

zu verbinden, follen baben bas Bauptmoment der Berudfichtigung fenn. Die Gale ftellen Amphitheater von Quadersteinen vor, die noch oben offen' find, und in welchen die Thiere auf gleichen Staffelepen (im Gangen fo wie an der Universitat) auf granitirten Postameuten. auf welchen der spstematische Nahme leserlich angebracht. ift, hinter Staketen auf einer Wand fortlaufend, aufgestellt find. An der entgegengefesten Band werden anden Erkern zwischen den Fenstern Safeln angebracht, wo die spftematischen Rahmen nochmahls und daben die bentichen, frangofischen und englischen Synon ma augebracht find. Man hofft bis funftiges Frubjahr mit ber Einrichtung Diefer Gale fertig ju werben. Diefes neue Locale hat nebst vielen andern Bortheilen, als eis' ner Bohnung fur den Aufseher, ein bequemes Laboras' torium jum Ausstopfen, Anatomiren 2c., bas mit bem demischen Laboratorium, der Tischleren u. f. w. des alten Locals zusammenhäugt und einer groffen, offenen Teraffe jur Aufbewahrung lebenber Thiere, jum Anas tomiren, Aushäuten und Ausstopfen groffer Thiere u. f. w. noch jenen verschafft, daß er durch unmittelbare Berbindung mit dem alten und mittelft einer neuen Stiege einen ununterbrochenen Zusammenhang aller Appartements bewirkte, so daß das befuchende Publikum nun burch eine Enfilabe von Zimmern und Galen paffirt, und von Classe zu Classe das Raturspftem durchlaufen fann.

In Betreff des Personals, das dis zu dem jesigen Director v. Schreibers außer der Dienerschaft bloß aus einem Aufseber bestand, indem zu dem scientisisschen Arbeiten, zum Anordnen, Bestimmen, Einricheten u. s. w. der Eustos am Mineralien = Cabinet dem Director an die Hand ging, und außerdem noch drey vorläusig angestellte Individuen, die unumgänglich nostige Aushülfe leisteten, geruhte der Kaiser vorläusig,

noch im 3. 1806 einen eignen Cuftos für bas entomelogische Fach in der Person bes Brn. Biegler, und in diefem Jahre einen zwepten für bas botanische Rach burch frn. Leopold Trattinich, nebft biefen nech einen zwepten Auffeber zur einstweiligen Versehung ber übrigen zoologischen Abtheilungen zu ernennen. Außer bem bewilligten Ge. Maj. vier Stipendien für Studierende ober sonstige Wissenschaftsfreunde, die fich in ener Parthie ausbilden und arbeiten wolfen, welche, indem fie ben Cuftoben an die Sand geben, ober einzelne Branchen, falls fie dazu geeignet, gang verfeben (wie z. B. Gr. Dr. Bremfer bas helminthologische Rach), nicht nur ber Anstalt und Biffenfchaft nuslich werden, sondern erstere setbst als eine Pepinière, wo fie fich ju Cuftoben ober Lehrern bilben tonnen, ju benugen Gelegenheit erhalten. Die Dienerschaft- warb verhaltnismaffig vermehrt, und die benden Bachsboffirer Jaich und Stoll, die bisher unter feinem Amte ftanden, fondern als hoffammer = Beamte für ben bof und bas Publifum nach Willfür arbeiteten, und die if. re Gefdicklichkeit (die fie der Leitung des berühmten Fontana in Florenz verbanken, wohin fie von Gr. Majeftat bem Raifer Joseph geschickt wurden,) fo wie ihre Branchbarkeit an diesem Plage hinlanglich bewährt haben, wurden, damit ihre Arbeiten ordentlicher und unter gehöriger Leitung betrieben werden tonnen, dem Maturalien - Cabinets - Personale einverleibt.

Was die innere Organisation anlangt, so ist es hier unmöglich, das Wesentliche davon, was den Gang der Beschäfte, die Verpflichtungen und Dienstleistungen der Beamten und Diener u. s. f. f. betrifft, gehörig au einander zu sepen.

In Hinsicht der scientifischen Benusung und Bears beitung war bisher nur wenig noch geschehen, weil das dringende Arrangement alle Ropse und hande beschäfe tiste. Alle Mittwoche war und ist noch dffentlich Entrée für das Publikum gegen Eintrittskarten, um den
Zulauf von der Strasse zu verhindern, da trop der kleinen Unbequemlichkeit, diese Karten zu einer bestimmten Stunde Tags zuvor abzuhohlen, doch jede Woche
6—700 Meuschen dieses Cabinet besuchen. Fremde,
Gelehrte oder angemeldete grössere Gesellschaften werden auch an jedem Tage der Woche zugelassen.

Es ist hier weder der Raum, noch der Ort, die Seltenheiten und Kostbarkeiten dieses Cabinets anzus suhren; um jedoch eine Idee davon zu geben, will ich nach den einzelnen Abtheilungen das Merkwhrdigs ste anzeigen und zugleich bemerken, was während der Amtsverwaltung des jesigen Directors in Bezug auf Bereicherung derselben geschehen ist, um die Erzwartungen wurdigen zu können, zu welchen diese Anssalt berschtigt, wenn sie sich noch eine Zeit lang so

gunftiger Berhaltniffe, exfreuen fann.

1. Säugthier . Samm lung in fünf Zimmern und brem nenen Salen , nach Euvier's und Geof. frop's, v. Schreibers einigermaffen modificirtem Cafteme geordnet, gablt g. B. über 40 Arten Affen, mornntex ein Drang. Dutang und die seltenen S. Paniscus, Cebus, seniculus, \* S. comosa, \* Hamadryas, "longimana, "ferox etc. (die mit " bezeichneten find seit 1806 acquirirt); fünf Arten von Manis nebst vier Barietaten; sieben Arten Gazellen, worunter Antilope strepsiceros, Oryn. Ferner folgende feltens Miten: Loris gracilis, \* Galcopithecus volans, \* Erinaceus auritus, \*setosus. \* Didelphis viverrina, \* philander; brey Arten pon Flugbentelthieren (Petaurista); Kangurus gigantous in mehrfachen Eremplaren. \* K. murinus. Cavia capybara et \* patagonica. \* Hystrix dorsata. \* Dipus Jaculus. Ornithorhinchus paradoxus. \* E, chidna australis. Myrmecophaga 2 et 3 dactyla, \* jubata. Orycteropus capensis. Tapirus americanus. Hyrax capensis. Rhinoceros asiaticus. Moschus moschifer, javanicus, delicatulus. Cervus alces, Tarandus, mehstere Egemplare. Giraffa Camelopardalis. Delphinus Phocena &c. &c.

Seit Marg 1806 mit 144 neuen Studen vermehrt. 2. Bogel. Sammlung in vier groffen Zimmern. Mach Cuvier, Bechftein und Andern. Bablt g. 23. von der Linueischen Gattung Psittacus gegen 80 Arten; 8 von Ramphastos, 24 von Tangara, 21 von Alcedo, 12 von Pipra, 32 von Trochilus, 8 von Paradisea, 4 von Aptenodytes und mehrere Arten von den fleinen und seltenen Gattungen, Todus, Trogon, Bucco, Crotophaga, Colius, Gracula, Buphaga, Icterus, Xanthornus', Cacicus, Procellaria, Phaëton &c.: felba Die einzelnen Species ber Gattungen, Momotus, Bucero, Serpentarius, Glaucopis; Palamedea, Psophia, Parra, Plotus, Rhynchops \* Scythrops, \* Vaginalis, \* Cancroma, \* Mycteria, \* Diomedea &c. Frent dit bochst feltenen Arten, Vultur Gryphus \*mas & femi Phasianus Argus, \* Pavo bicalcaratus, Casuarius, \* Rhea americana & \* australis, \*Phasianus \* Motmot. Menura superba. \* Platalea Ajaja, Phoenicopterus chilensis &c.

Seit 1806 mit 474 neuen Studen vermehrt.

3. Amphibien. Sammlung. Rach Lacepes be, Schneiber 2c.; bis 1806 war nur ein kleiner Theil bavon bestimmt. Ist noch nicht aufgestellt. Es ist sür sie und die Fischsammlung eine eigene Abtheis lung von vier Zimmern bestimmt. Sie zählt nebst mehsteren neuen Arten viele der seltensten und aus den Gatstungen Testudo z. B. 24, Gekko 12, Coluber 120, Box 8, Crotalus 3 u. s. w.; ferner sehr große Arokodille, eis ne große Riesenschlange nebst kleineren, und die höchst seltenen Galtungen Chalcis, Apus, Hydrus, Acrochar-

fus, Sires &c. Biele der inlandischen Argen find, da fich diese Thiere überhaupt im Weingeist und ausgestopst schwer gut erhalten lassen, mit eben der Genauigkeit wie die Sast. Pflanzen nach dem Leben in Wachs geforms worden.

Seit 1806 162 Stude.

- . 4. Fisch Sammlung, nach Lacepebe, Bloch ze., ift auch noch nicht aufgestellt. Sie ift. noch febr unvollständig, felbst in hinficht auf die inlandischen Arten; und bestand bis 1806 bloß ans einer, aber scho nen Sammlung von Fischen bes mittellandischen Decres, welche Graf Savorgnan dem Cabinette verehrte, und worunter sich viele feltene und ausgezeichnete Stude, ais mehrere große Sapen, Rochen u. bergl, finden. Seit biefer Zeit ward fie geordnet und bestimmt und mit e74 neuen vermehrt, worunter nebft den feltenen Gattungen Uranoscopus, Platycephalus, Mullus, Sphyraena, Centronoths, Monoceros, Amphiprion, Amphacenthus, Acanthusus, Gomphosus, Scarus, Bor dians, Rhinobatus, Polypterus, Poecilia, Mormyrus de viele neue Arten der Subsee, bes rothen Meeres und des Mils portommen.
- eins und den neuesten Spstematikern geordnet. Roch ist fie nicht aufgestellt, weil aus den großen chaotischen Berrathe erst die brauchbaren Species ausgesucht, be, kimmt und geordnet werden mussen; ein eben so muhr sames als Zeitranbendes Geschäft, womit Eustos Zieg, ler bereits zwen Jahre eenstlich beschäftigt ist. In det Golge soll sie mit den Holminthologicis, welchen die Crustaces, Conchylia, Zoophita &c. des Mineraliens Cabinets einverleibt werden sollen, vereiniget, in einer eigenen Abtheilung von vier Zimmern aufgestellt wersten. Die Anzahl der Arten muß sich jest schon über 14,000 belaufen. Die bereits gegröneten und bestimme

schon im verstoffenen Jahre als Feldkapian der Wiener Frenwilligen für die im letten Feldzug geleisteten Diens sie das Chrenkrenz pils moritis verliehen hahen, ist nun am 8. August d. J. zum Consistorialrathe, und Consistorialkanzellen Director ernannt worden.

Hr. Frenherr Joseph von Quarin, t. k. Leibamedicus, ber sich schon lange und allgemein durch seine Beilmethobs und Gelehrsamkeit berühmt gemacht hat, ist von Gr. kaiserl. Hoheit dem Erzherzoge Anton mit einer prächtigen goldenen Dose mit Brillanten, die Hoch: berselbe ihm eigenhändig übergab, beschenkt worden.

## Metrolog.

Am 6. Januar 1809 starb zu Prag Hr. Jaros. laus Schaller, Piaristenordens = Priester, Ehrensmitglied der f. preußischen Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin und Halle, und wirkl. Mitglied der gelehrten Gesellschaft in Jena. Von ihm wurden solgende Werke herausgegeben:

- a) Topographie bes Königreichs Böhmen. 16 Bande. gr. 8. Prag und Wien, in der v. Schönfeld'schon Handlung. Von 1782—1792.
- h) Beschreibung der Hauptstadt Prag. 4 Bände. gp. 8. Mit Aupfern. (Als Fortsetzung der Topographie Bob. mens.)
- c) Autzgefaßte Beschreibung ber k. Haupt = und Residenze stadt Prag. (Ein Auszug aus dem größern Werke.) 8. 1798. Mit 7 Aupsern. Prag bep Widtmann.
- di Ren verfertigtes. Catastrum bes. Königreichs Bobmen. gr. 4. 1803. Prag bep Widtmann.

- e) Ueber die Verfaffung des Piaristenordens und beffen Lehrart.
- 1) Und no einige kleinere Schriften.

# Benträge zum gelehrten Desterreich.

Vincenz Grafvon Batthiany, Erbherr zu Gieging, f. f. Kammerer, und ungrischer Statthaltes ren = Rath, ward geboren in Gras am 28. Februar 1772, und bis in fein fünftes Jahr ba erzogen; ein Sohn des im J. 1806 verstorbeneu f. f. Kammerer geh. Rath, und gewesenen Hoffammer - Biceprafitenten gu Wien (auch vormahls J. De. Gubernialrath ju Gras) Joseph Georg Graf von Batthiany, und der noch lebenden Marie Franciske geb. Grafinn von 31-3m J. 1798 wurde Vincenz Graf von Batthiany ungrischer Statthalteren = Rath. Er ift ein ech= ter Patriot und jugleich ein vortrefflicher Schriftfteller bet mit einem durchdringenden Berbachtungsgeift, mit tiefen Renntniffen; und einer eblen Freymuthigfeit rie ne schone, anziehende Schreibart verbindet. Er fchrieb. bisher: `

- 1) Reise nach Constantinopel, in Briefen, in der vordtrefflichen Zeitschrift von und für Ungarn von dem würdigen Professor von Schedius, im 2. 3. und 14. Band. 1802.
- 2. Rede auf den Tod des Frenherra Paul Aran von Topolya, k. k. Feldzeugmeister und M. Theresien-Ordens' Commandeur. 1804. 8.

3) Ueber das ungrische Küstenland. In Briefen. Pesth. 1805 ben K. A. Hartleben. 8.

4 Rede bey Aufstellung des, von Franz dem Erffe webem Andenken Josephs des Zwehten gewidmeten Monuments. Pesth 1807, bey A. A. Harleben. 4.

Joseph Deibel, Churfürftl. Gadfifcher Bofgallerie Bildhauer, ward geboren zu Genborf im Grager Rreise von armen Bauersleuten. Er fcwang fich von der armen Bauernhutte blog durch fein Genie und eigenen Rleif bis zu bem Plage eines durfürftl. Sachfischen Sofgallerie - Bildhauers, und machte fo fei-Deibel zeig. nem Vaterlande auch im Auslande Ehre. te schon in seiner frubeften Jugend die größte Aulage anm Schniseln und Drechseln, defwegen ibn auch feis ne Aeltern zu einem Tischler in dem Stadtchen Dart. berg in die Lehre gaben. Rach ausgestandener Lehrzeit ging er als ein geschickter Tischlergesell auf die Banderschaft, besuchte die vornehmsten Stadte Deutsch. lands und anderer Lander, und suchte fich in feiner Profession möglichst zu vervollkommnen. Er tam auch nach Munchen ju einem Meifter in die Arbeit. Sier leente ibn der Churfurftl. Hofbildhauer Rugler tennen, und nahm ihn in feine Werkstätte, wodurch feine Reigung und Vorliebe für die Bildhaueren neue Rahrung , exhielt; er lernte auch durch die vier Jahre, welche er in der Werkstatte diefes Runftlers zubrachte, Bieles von diefer Runft. Deibel fam nach einiger Beit auf feiner abermahligen Wanderschaft nach Dresben, und traf da auch seinen alten Befannten und Gonner, ben Hofbildhauer Rugler ant, welcher ber Baperis fden Princeffinn Dt. Antonie ben Ihrer Bermablung mit dem Churpringen von Sachfen nach Dres. ben gefolget mar. Rugler nahm ben geschickten und fleißigen Tischler abermahl in seine Werkstätte, unterrichtete ibn felbft, und bildete ibn gu einem gefcietten Bilbhauer. Rach dem Tobe Auglers ehelichte Deibel seine hinterlassene Lochter, und ward wirklicher Sof. gallerie - Bildhauer. Er vervolltommnete fich immer mehr in feiner Aunft, und während feines zejährigen

Amtes lieferte er in die tonigl. Hofgakerie zu Dres. den viele sehenswürdige Werte. Er starb im Jahre 1793 in einem hohen Alter, nicht nur geschäpt wegent seiner Aunst, sondern auch geliebt wegen seines rechtschaffenen diedern Charakters. Von seinen 17 mit seis ner Gattinn erzengten Kindern lernten zwey Sohne seise ne Kunst; der eine, Franz Xav. Deibel, ist ein berühmter Bildhauer zu Warschau; der andere, Josseph Deibel übte durch 30 Jahre ebenfalls diese Aunst-aus, und ist dermahl k. k. Mauth Controllor an der Station Münzgraben zu Gräp.

Joseph Liesganig, aus dem Jesuiten . Orden, f. f. Gubernialrath und Oftgalizischer Baudirector, ward geboren zu Gräß am 13. Februar 1719. Er trat 1734 in den Jefuiten - Orden. Dach geendigtem zwepe jährigen Moviziate absolvirte er die Philosophie un Wien am collegio vienasasi ben ben untern Jesuiten in dren Jahren. Repetens matheseos war er zu Gras 1742, Professor der Rhetorif ju Ling 1744, und stus Werte die Theologie vier Jahre lang im Collogio vionnonsi ben den untern Jesuiten. 1749 ward er zu Komorn deutscher Prediger und Ratechet bep St. Johann Chrys. softomus, und Aufscher über die deutschen Trivialschulen, unterzog fich ber beitten Prufung bes Jesuiten-De. dens zu Reusohl 1750, mard Professor der Mathes matik zu Kaschau 1751, im Collegio viennedsi bep den untern Jesuiten Professor der Mathematik, socius præsecti speculæ astronomicæ, historicus domus pon 2752 - 56, bekleidete in demselben Collegio vienn, bie Prafectur speculæ astronomicæ von 1756 bis que Aufe. hibung des Jeswiten - Ordens im Jahre 1773. Im-Jahtt 1762 übertrug ibm Maria Therefia die Ausmeso lung der Grade des Wiener = und spater auch des Une

grifden Meridians; ifm haben auch die Stepremarter. die in ihrem Paterlande bestimmten Ganbpuncte ju banken. Im Jahre 1771 war er Decan der philosophis fchen Facultat gu Wien, 1773 murde er ben ber Ausmeffung in Dftgaligien angeftellt, und leiftete bem. f. f. Sofe wichtige Dienste. Im Jahre 1798 genoß er die lang erfehnte Frende, sein Priesterjubilanm feperk zu können. Er ftarb am 4. Marg 1799 zu Lemberg in dem ehrenvollen Alter von 80 Jahren als k. k. Gubernialrathand Offgaligischer Baubirector. Seine aus. gebreiteten, fowohl aftronomischen, mathematischen, geographischen als auch andere Renntnisse haben ibm einen verzäglichen Rang unter ben beutschen Gelehrten erworben, wovon feine aftronomifch = mathematischen Schriften, und feine groffe vollstandige Rart e von Dite galigien auf 42 Blattern ein iconce Dentmabl bleis ben wird. Kindermann und andere Geographen rubmen feine Punctlichkeit und fprechen mit Achtung von feinen geometrischen und aftronomischen Renntnis fen ; ber rubmlich beiannte Aftronom in Gotba, Fre pe berr von Bach mißt ihm aber gerabezu eigenmachs tige Berfalfchung bep; da aber Liesganig ju einem, bem Beren Baron aufferft verhaften, Doden gebort, fo mag man billig bie Frage aufwerfen : ob dieß fo gang sine studio & ira geschieht? -

Anch in Anchicht seines moralischen Characters zeichnete fich unser Liesganig auf dus voetheilhafteste aus. Wohlthätigkeit war eine feiner porzüglichsten Giegenschaften, so wie seine menschensreundliche Gefälligeteit Allen nach Möglichkeit Dienste zu leisten.

Wir haben von ihm nebst oberwähnter Charte und mehreren Dissertationen:

<sup>1)</sup> Tabulæ memoriales Arithmeticæ tum liberalis Geometriæ, Trigonometriæ & Architecturæ civilis & militaris. Viennæ 1754.

e) Dimensio graduum meridiani Vienensi & Hungarici, Augustorum jussu & auspidiis. Viennæ 1770, 4.

### Biographie.

Schen einigemahl haben wir der Schriften des Berrn Michael Cajetan Dermann (bischöslichen Consistarialsaths in Leitmerit, f. Schulenbezirts. Inspectors des Raadner : Vicariats, und Pfarrers zu Dehslau) mit verdientem Lobe gedacht. Wir sind überzeugt, daß dieser würdige Mann durch diese seine Schriften vielsach Gutes verbreitete; und wir zweiseln daher keisneswegs, daß die folgenden, von einem der vielen Verzehrer dieses trefflichen Seelsorgers und Schulenvorstesehrer erhaltenen Rotizen zu seiner Viographie jeden, der den verehrten Mann personlich oder aus seinen Wersten ken kennt, gewiß willsommen senn werden.

. Michael Cajetan Bermann wurde im Saczer - Areise Bohmens zu Micheledorf, weiches bamabls den regulisten Chorherren auf dem Karlebofe in Prag geborte, im Jahre 1756 den 27. September geboren. Sein Bater, Thaddans hermann, batte mit feiner Gattinn Elisebeth, einer gebornen Moris, ein Gutchen in Rate fchip, einem bem Grafen von Thun geborigen Dorfe erheirathet, wohin er anch ein Jahr nach der Geburt dieses seines Sohnes zog. Bon biet aus ging Cajetan hermann als Rind nach Liebotis in die Schule, wo ber eben fo religiose als aufgeklarte Frang Tent fcher Pfatrer war, der als besonderer Freund seines Vaters (welchen anfer hermann, icon in feinem neunten, Les bensiahre verlor) deffen Erziehung größtentheils übernahm, ihn durch jeinen Kaplan, Rarl Maper, für die lateinischen Schulen vorbereiten ließ, und ihm endlich, da fein Bruder, Ignaz Tentscher, nach Kommolan als Regens bes Ceminariums fam, burch biefen um

so mehr zu einer Stiftung verhalf, als sein Zögling auch fleißig Musik gelernt hatte.

Die erfte lateinische Classe studierte nun hermann noch unter den Jesuiten, und hatte darin den Magister Nechan zum Lehrer, welcher ben der im Jahre 1773 erfolgten Aufhebung des Jesuiten . Ordens wieder in den Laienstand zurürktrat, darauf einige Jahre an ber im Jahre 1775 errichteten t. t. Mormalfdule zu Prag als offentlicher Lehrer angestellt war, und späterbin als Landrechte . Secretur nach Teschen befordert wurde. In ber 2. Gymnasialclasse, wo er zugleich privat bie Grammatif studierte, hatte er den P. Klus v. Rlusen. thal, in der Sputar ben P. Bleifner, inder Poes fie den D. Pur, und in der Rhetorit ben P. Lieb. fder, burchgangig Erjefuiten, zu Profefforen. Dant. bar erinnert er fich diefer feiner Lehrer, und außert oft mit Innigkeit, daß fie gegen ibn febr viel Unpartheplichkeit und Uneigennüpigkeit gezeigt haben, und daß sie ihm — obgleich or einer der der aemsten ihrer Schüler war - doch durch alle Humanigatsclassen das damabls übliche Pramium ertheilt haben.

Philosophie studierte Hermann zu Prag unter den Professoren Herz, Widra und Chlades. Da ihm seine Mutter, die nebst ihm noch 5 Kinder zu versors gen hatte, wenig Unterstüßung geben konute, so war er gedrungen, während dieser seiner Studienzeit in den Rebenstunden derselben den Lebensunterhalt größtenstheils als Informator zu verdienen. So beschwerlich ihm oft dieser Privatunterricht wurde, so dankt er es doch immer der Vorschung, daß er auf diese Weise durch das geschäftsvolle Leben geführt, und, gewohnt zur rastlosen Thatigkeit, von mancher Ausschweifung, zu welcher sonst oft die großen Städte so viele Geles genheit geben, zurückgehalten wurde.

Eine überwiegende Reigung zum geistlichen Stank te in sich verspürend, begaum er nach vollendetem phis losophischem Eursus das Studium der Theologic. Der würdige Schmid, nachher Domherr an der Prager Metropolitankirche, war sein Prosessor in der Kirchenis geschichte. Geängstigt durch einen Defect an dem soges nannten kandnischen oder linken Auge, welchen unser Bermann zu dieser Zeit bemerkte, und fürchtend, deßewegen vielleicht von dem Priesterstande ausgeschlossen zu werden, studierte er auf Einrathen des damahligen Prager Weihbischofs Twrdy, welcher sein vorzüglicher Gönner war, die Nechte. Weil sich aber bald darauf das Hindernis mit dem Auge hob, und die Neigung zum geistlichen Stande in ihm immer stärker wurde, entschloß er sich abermahls zu demselben.

Er lernte um diese Zeit die Samabligen Professoren in Rommottau, welche fammelich Dominifaner waren tennen, und diefe braven Danner nahmen ibu fo febr ein, daß er auf ihr Zureden in ihren Orden trat. Nach überftandenem Probejahre legte er in Leitmerig wirklich die feperkichen Ordensgelübde ab. Das folgende Jahr darauf erging die Hofverordnung, baß alle Religiosen, welche die theologischen Studien noch nicht absolvirt haben, diese an der Universität horen follten. Bermann tam nun nach Prag in das Altstädter Dominikanerklos ster zu St. Aegid. Da blieb er burch zwen Jahre, und findierte die Patrologie unter dem Benedictiner Schlei. ther, die hermenentif unter dem Weltpriefter Chris floph Fischer, die Dogmatik unter dem Dominikaner Bafenefer, und die Moral unter dem Pramonftras tenfer, nachherigen Abbe Commandateur, Schmib. Roch hatte er einige Theile der theologischen Wissen. schaften zu horen, so erschien das Hofdefret, daß alle Religiosen, welche den theologischen Curs noch nicht bollendet haben, in das, ein paar Jahre vorher vom Kabrg. 1810. 4. Band.

Raifer Joseph II. errichtete Beneralfeminarinm aufge nommen werden follten. Bermann mußte alfo auch in Diefes Inftitut treten, und feine Drbenskleidung mit ber eines Generalfeminariften verwechfeln. Als folder borte er unter bem Confistorialrathe Dr. Wolbrzich das Rirchenrecht. Roch brachte er das practifche Schuljabr in dem Generalfeminarium ju; und oft gestand er feinen Freunden, daß er in diefem, ihm unvergeslichen, durch den gegenwärtigen Hofrath Zippe vortrefflich organifirten Institute feine meiften reelen Renntniffe gesammelt habe. Gein Durft nach Wiffenschaften wurde besonders durch das Benspiel mehrerer belldenkender junger Manner, die mit ibm zugleich in diefer Bilbungs. anffalt lebten, ungemein vermehrt. Unter biefe gablt er vorzüglich ben jegigen Tepler Pralaten Pfrognet, ben Domprobsten Juft l ju Gras in Stepermart, ben Wifchebrader Domherrn und Prof. der Rirchengeschichte . ander Universitätzu Prag, Dittrich, bann die Pfarrer Rehndrich, Aladrubsky, Hlawaund Phitiner.

Der damahlige Rector, jest Leitmeriger Dombechant Surbalet, ein in religiofer und literarischer Binficht religibfer Mann, 'gab unferm Bermann nach feiner erften Probepredigt, die er in der St. Salvators-Firche hielt, bas aufmunternde Lob, daß er herrliche Rednertalente befåße, und traf fogleich ben bem damabe ligen Probften, nachherigen Bifchofe von Schulftein die Anstalt, daß hermann fur das beutsche Schulwefen porgemerkt wurde. Dies geschah hauptsächlich aus ber Abficht, bamit er ben feinem Austritt aus dem Genes ralfeminarium um fo weniger in das Kloster zuruckgefordert werden mochte. Bermann fdrieb aljo bem Au-Biger Dominifaner = Convente, auf welches er angenommen war, daß er für das Schulfach bestimmt wurbe, und überhaupt alle Reigung gur Seelforge batte, und bas Convent gab feinen Wünschen nach.

So wurde er nun im Jahre 1788 zum Priester ges weiht, und begab sich noch in diesem Jahre, weil keis ne Stelle ben dem Normalschutfache für ihn ledig war, nach Ocknau, einem zur Herrschaft Klösterle gehörigen Dorfe in die Seetsorge.

Rach einem Jahre wurde ihm die Directorsstelle an der Rladrauer Schule angetragen, die er auch anzus nehmen entschloffen war; allein die Ockenauer Rirchtinder baten ihn so herzitch, ben Ihnen zu bleiben, daß er ihren Bitten nicht widersteben fonnte. Er blieb auch um fo lieber ben ihnen, als er einen febr braven Mann (Frang Rosch) zum Pfarrer hatte, und ihm auf dem graft. Thunischen Patronate, zu welchem Defenau geborte, die baldigfte Beforderung zugesichert wurde. Inbessen vergingen 9 Jahre, ohne daß auf gedachtem Patronate eine pfrunde fue ibn leer geworben mare. Bus fälligerweise borte ibn einst der Staatsminister Graf von Pergen, Berr der Berrschaft Pohlig, in einer Rirche seines Patronats predigen, und trug ihm die damable ledige Pfarre Andschip an. hermann nahm diese Pfrunde, obschon sie vielleicht bie magerfte im gangen Gaager Kreife war, mit Dante an, lebte ba wirklich febr vergnügt, und fing daselbft an, seine Predig. ten herauszugeben. Rach 5 Jahren ftarb ber Pfarrer in Deblau, und hermann (tros vielen Rabalen) erhielt bon bem Billigfeit liebenden Patron diese etwas beffere Pfründe; wo er bis jest fein Leben in landlicher Rube vergnügt zubringt:

Die wenigen Stunden; die ihm das Seelsorgeramt ind das ihm von der hohen Landesstelle Böhmens im Jahre 1806 aufgetragene Amt eines Schulenbezirksaufsehers übrig lassen, wendet er mit rastloser Verwendung bazu an; die Geistesproducte zu vermehren, die er biss her geliefert, und die mit verdientem Benfall aufgenoms men worden sind. Bisher hat er folgende 30 Bande theologischer und pabagogischer Schriften in Drud gegeben, welche alle in der Caspar Widtmann'schen Buchhandlung zu Prag erschienen sind:

- 1) Sittenlehren in Benspielen. 2 Theile mit Aupfern. gr8. 1803.
- 2) Kürzere Kanzelvorträge auf alle Sonntage des ganzen Jahrs, sfür die Seelsorger auf dem Lande. 3 Jahrgänge, jeder in 2 Bänden. Bon 1804 — 1806. Zwepte vermehrte Austage.

3). Fest = und Gelegenheitspredigten. 3 Jahrgänge. Jeder in zwen Theilen. Von 1807 — 1808. gr8. Anch
das zwentemahl aufgelegt 1808.

4) Einige der gangbarsten Sprichwörter näher erläu, tert und zu Predigten und Katechisationen anwendbar gemacht. 3 Bändchen gr8. 1805.

5) Gebrthbuch für Kinder von etwas reiferem Verstans de. Zwepte vermehrte Auflage in 12. 1806.

- 6) Unterhaltungen eines Christen mit Gott, besonders in der Charwoche. ars. 1803.
- 7) Gebethe und Erbauungsbuch, besonders für junge Leute. Zwente Auslage 12. 1808.
- 8) Christus unter den Menschen. Ein Gebeth = und Ers bauungsbuch für aufgeklärte Christusverehrer. In Tas schenformat auf Velinpapier 1804.
- 9) Unterhaltungen eines Christen mit Gott und seinen Seiligen. Fünfte Auflage in 8. 1807.
- 10) Biographien verklärter Freunde Gottes, mit angebangten Sittenlehren auf alle Tage des Jahrs. 2 Bande. gr8. 1808.
- 11) Kurze Volkspredigten auf alle Sonn und Festtage des ganzen Jahrs. 2 Theile. grs. mit dem Portrait des Verfassers 1809.
- 12) Gespräche zur Verminderung des Aberglaubens und der gewöhnlichsten Volksirghumer. grs. 1810.
- 13) Achtzehn Fastenreden. grs. 1810.

- 14) Schule und Erziehungereben. 8.. 1810.
- 15) Interessante Wahrheiten nach den Bedürfnissen unferer Zeiten, in Briefen. 8. 1810.

Mehrere dieser Schriften unsers Hermanns sind auch in ausländischen kritischen Blättern, z. B. in Ersfurt, Stendal 2e. 2c., mit allem Lobe recensirt; und dessen Gebethbuch für Kinder ist von dem geschicksten Neuhoser Hauptschuldirector Rautenkranz, dann die Unterhaltungen mit Gott und seinen Heiligen sind von dem rühmlich bekannten Canoniecus Parzizek in das Böhmische übersest worden.

Möge die Vorsehung unsern verdienstvollen Hersmann zur Fortwirfung des Guten, dessen Wirkungszireis sich durch seine nüplichen und salbungsvollen Schriften immer mehr erweitert, noch lange erhalten! Und möge er, der Treffliche, uns bald wieder mit neuen Producten seines thätigen Geistes erfreuen!

## Runstnachrichten.

Joseph Plater, \*) k. k. Rammermahler und Mits glied der Akademie der Kunste, einer der vorzüglichsten jest lebenden Architecturmahler. Er ist aus Prag geburtig, und seit 32 Jahren in Wien. — Bey ihm sah ich sertig folgendes Gemählde für den kunstliebenden Grafen Fries. Ein Säulengang führt zu einem Tempel. Vor dem Weihaltar knieet Admet, die Bötter um Alcesten bittend. Diese erhören sein Gebeth; denn schon nähert sich Perkules, sie ihm zuzuführen. Eine doppelte Belenchtung der Vorhalle durch den Mond, so wie des Innern des Tempels durch das Opferseuer des Altars, machen sich ungemein gut.

<sup>\*)</sup> Ist indessen gestorben.

Ein Meisterwerk aber ist Plagers großes Gremabide für den kaiserlichen Hof, das Innere eines egypetischen Mausolaums darstellend. Von einer herabhangenden großen Lampe werden die hohen Gewölbe des Doms erleuchtet, an dessen Seitenwänden man Grabemihler egyptischer Könige erblickt. Am Boden liegt der tobte Antonius, von der Eleopatra beweint. Mach dem Hintergrunde führt ein gewölbter Gang, durch Alabaster Lampen sanst beleuchtet. — Dieses vortresseliche, architectonische Gemählde sührte der Künstler im Jahre 1802 aus, und erhielt 3000 st. dafür.

Plater hat sein Talent als Decorationsmahler auch in vielen Arbeiten sur die kaiserl. Hoftheater gezeigt. Schade nur, das die Haupt = Decorationen, die nicht doppelt da sind, bald von einem Theater in das andere geschafft werden mussen, welches um so nachtheiliger für die Erhaltung ist, da die vordere Deffnung des Burgtheaters kleiner, als die des Theaters am Karnth-

nerthor ist.

Außer Plater sind noch die Herren Sacchete ti und Gail geschickte Decorationsmahler.

Pickler (Johann)\*), aus Boßen in Eprol gestürtig, lernte zuerst die Handlung, ging dann aber zu der Aunst über, und machte seine ersten Fortschritte darin in Berona. Späterhin kam er nach Wien, wo er bey Jacobi die Schabkunst erlernte, und jest in einem Alter von einigen vierzig Jahren gegen 120 Blätter gearbeitet hat. Seine Manier ist kühn, kräftig und mehr auf den Effect berechnet, als die von Kin ins ger; der lestere hingegen übertrifft Pichler an Zarts heit der Behandlung, und weicher, vollendeter Zusams

<sup>(\*)</sup> Ist ebenfalls gestorben.

menftimmung ber einzelnen Parthien, Intereffant ift es daber, von benden trefflichen Runftlern baffetbe Sujet bearbritet zu feben, wie es jest mit der Birginia nach Füger der Fall ift, wo fich die einzelnen Borzus ge eines jeden der Künstler am besten erkennen und beurtheilen lassen. — Pichlers Behandlungsart bat das Eigenthumliche, baf er die ffartften Schattenparthien, noch wahrend des Ausschabens der Lichter, mit dem Wiegeisen in die Platte nacharbeitet, wo bingegen die übrigen Schabfunftler ben Brundton der überwiegten Platte 'als den ftarfften Schatten annehmen, und, phne das Wiegeisen fernerhin zu brauchen, ihre Arbeit auf das Ausschaben und Poliren der Lichter beschränten. Pich ler bat von feiner Berfahrungsart', wie man mir fagt, ben Bortheil, bag er die im Drucke fowach kommenden Parthien der Platte theilweise mit Sicherheit wieder aufarbeiten tann. - Da es jest fo schwer ift, englische Wiegeisen zu bekommen, so bat fich ber thatige Runftler auch eine Maschine gehaut, wo er feine Inftrumente felbft gurichtet.

Gegenwärtig hat Pichler die obenermähnte Birginig in Arbeit, welche Rininger schon früher geschabt hat. Zu seinen neuesten Blättern gehören Johannes der Täufer und Evangelist, nach den Gemählden von Pesaro und Guido in der Lichtenstein schen Gallerie.

Da man in Subers Handbuch der berühmtesten Ruspferstecher wenig Blatter von Pichler angeführt sindet, so zeichne ich hier mehrere, dort nicht angeführte auf.

Johannes in der Wuste, nach Battoni, in der Dresdner Gallerie.

Magdaleua, nach Battoni, ebendaselbft.

Anbethung der Hirten, nach Guido, in ber Bichtenstein'schen Gallerie.

Orpheus vor Pluto, nach Füger.

Phidias, welchem Jupiter erscheint, nach Jüger. Brutus verurtheilt seine Sohne, nach demselben. Maria mit dem Kinde, nach demselben.

Die Grablegung Christi, nach van Dyk. Lichtensteins Gallerie.

Der Hermaphrodit, nach Albano. Lichtene, steins Gallerie.

Die Geburt des Adonis, nach Franceschini, ebendaselbst.

Diana und Actaon, nach bemfelben. Ebene haselbst.

Die Gefangennehmung des Julius Sabinus, nach Hetsch.

Die Verurtheilung des Julius Sabinus, nach dems selben.

Mtelchior von Birkenstock, nach Zeichnung von Pichler.

Ein Blumenfind, nach van Supfum.

Homer in Begeisterung, von Zubörernume geben, nach einer Zeichnung von Füger.

Semiramis, indem sie Nachricht von dem Aufe fande einer Provinz erhalt, nach Züger.

Die Sohne bes Aubens, nach van Dyk.

Die Grablegung Christi. Gemahlt in Rom pach-M. A. da Caravaggio von P. P. Rubens.

Silen in einer Gruppe von Kindern und Frauen. Nach C. Cignani.

Amorder Bogenfchute. Rach Correggio in ber Wiener Gallerie.

Portrait des Landschaftsmahlers Wutky. Gezeichnet von Tusch.

Portrait der Gräfinn Mostowska. Nas I. Grassi.

Andromeda und Perseus, nach J. Arpino. Lucretia und Tarquinius, nach Pesaro. Le Silence, nach Corregio, Portrait des Königs von Pohlen. Portrait von M. T. Charlotte von Frankreich. Portrait des Fürsten Louis Lichtenstein.

Rininger (B.), aus Regensburg gebürtig, war von Jugend auf in Wien, wo er mit Pickler die schwarze Kunst bey Jacobi lernte. Er istzugleich guster Zeichner und seine historisten und militarischen Compositionen, welche mit Leichtigkelt und Geschmack entworfen und ausgeführt sind, sprechen für sein Taslent. In der schwarzen Knnst hat er vortrefsliche Blätzter geliefert, die sich durch Vollendung und Zartheit der Aussührung vorzüglich empsehlen. Folgende kensne ich:

#### Groffe hiftorifche Blatter.

Der Tod der Virginia, nach Füger. Dasselbe Blatt, welches jest Pichler auch bearbeitet.

Achill bey der Leiche des Patroclus, nach Füger.

Socrates vor den Richtern, nach Füger. Pann arbeitete er

#### Portraits:

Graf Joseph Fries, } nach Füger. Braf Meerveld,

Fanny Freminn von Arnstein, geb. Isig, nach

Graf Mnischet, nach Lampi. Mahler Quadal, nach demselben, Dies (A. C.), als Landschaftsmahler längst bestannt, war früher in Rom, wo er mit Reinhart und Mechan eine grosse Sammlung italienischer Gesgenden in gestochenen Blättern herausgab. Seit acht Jahren lebt er mit seiner Gattinn, einer Römerinn, in Wien. Bep ihm fand ich folgende neuere Compossitionen in Dehl:

- i. Im Vorgrunde einer reichen Landschaft steht Links die Statue des Perkur; an dem Piedestal sieht man den Apoll, wie er den jungen Aesculapzum Chistop bringt; eine große Baumparthie beschaftet diese Statue. Weiter hin öffnet sich eine reißende südliche Gegend, rechts durch eine Gebirgskette geschlossen. Das Thal durchströmt ein Fluß, und jenseits desselben sieht man den Tempel des Aesculaps.
- 2. Der im Netz gefangene Satyr, nach Gesners Idulle. Schroffe Felsenwand, unter welcher der Teich liegt, wo ein Faun den gefangenen Satyr findet. Die untergehende Sonne bricht noch durch, und röthet die Wolfen und die Felsenwand. Schilf und Pflanzen machen den Vordergrund aus.
- 3. Pendant zur vorigen Landschaft. Links ein am Ufer eines Bachs durch Menschenhande gegen wils de Wasser geschüpter Baum. Die Orpade dankt dem guten Hirten, der dieses that; dafür. Blick in eine weite schöne Gegend.

Bielleicht verdanken wir Herrn Dies in der Zustunft auch eine interessante Lebensbeschreibung von Joseph Handn. Dies ist nahmlich anßer unserem Freunde, dem Sächsischen Legations = Rathe Griessinger, einer von den Wenigen, welche der wurdige Greis von Zeit zu Zeit sieht. Ben diesen Besuchen erzählte ihm Hand nach und nach alle merkwürdigen Ereignisse, seines so thatigen Lebens in ununterbrochener Folge.

welche Die's nach sedem Besuche getren niederschrieb. Da diese Gespräche bereits bis zu Dandns Aufents halt in England vorgerückt sind, so läßt sich hoffen, daß das Ganze wenigstens in des Ueberlieferers Portesfeuille geendigt niedergelegt wird.

Molitor (Martin), ein vortrefflicher Landschaftssmahler, Schüler von Friedrich Brand, componirt große, reiche Landschaften. Er mahlt wenig in Dehl, sons dern gewöhnlich en gouache auf blaues Papier, welsches er meisterhaft zu benußen weiß. Zu diesen Landschaften, deren Preise in größerem Format 20—30 Dustaten sind, braucht er gewöhnlich nur vier Farben, Sespia, weiß, lichten Ocker, und etwas roth, in deren gesschickten Verbindung mit dem blauen Grundton der Künstler Meister ist.

Eine Suite von Molitors schönsten Landschafte ten besitzt der jest hier lebende Fürst Reuß. Köstrit XLVIII. — Auch sind von Molitor mehrere radire te Landschafts = Entwürfe in kleinerm Format zu haben.

Anip\*), reisete in dem Jahre 1804 mit dem Erzhersog Johann durch Kärnthen nach Venedig, und von da durch Tyrol bis Salzburg, wo er die vom Erzherzog selbst gewählten Gegenden entwarf, und dann in einer Folge von 64 Blättern in Aquarell für diesen geistvollen Prinzen aussührte.

#### Miscellen.

Die Sr. Majestät in Rucksicht auf das Studium der Anatomie vorgelegten Antrage: "alle Prosectoren

<sup>\*)</sup> Ift geftorben.

und Lehrer der Anatomie an den Universitäten und kycaen wieder in den Rang der Professoren zu erheben,
den Lehr Enrs der Anatomie, wie vormahls, auf 2 Semester auszudehnen, und den Professoren der Anatomie an den Universitäten wieder Prosectoren mit einem
jährlichen Gehalte von 300 fl. zuzugeben, zugleich aber
die Prosessoren der Physiologie und höhern Anatomie
an den Universitäten noch ferner bezzubehalter," haben
die höchste Genehmigung erhalten.

Die Erfahrung zeigte, daß die Vereinigung der reinen und angewandten Mathematif im ersten Jahre des philosophischen Curfes nicht den erwünschten Er. folg habe. Für angehende Schüler ber Philosophie find diefe zwen Lebrgegenstande ein allzu umfassendes Studium; ben ber Mathematik, diefer ftrenge fustematie fchen Biffenschaft ift fein Fortgang in den fpatern Thei. len derfelben zu hoffen, wenn der Schuler nicht in den erften Sauptstücken eine vollkommen belle und deutliche Einficht, und in den Operationen derfelben einen gewife fen Grad von Fertigfeit, ber nur durch baufige Uebung erlangt wirb, fich eigen gemacht bat. Diese Betrache tung bewog Se. Majestat, zu genehmigen : daß die reine und angewandte Mathematik wieder getreant, und die lestere im zwenten Jahre des philosophischen Eurses von dem Professor der Physik vorgetragen, und mit der Maturlehre in Verbindung gefest werde.

Der wegen seiner ausgezeichneten Kenntnisse allges mein bekannte und verehrte t. f. Nath und Director des f. f. Minz = und Antiken = Cabinets, Franz Neus mann, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften, welcher bisher das Lehramt der Numismatik und Alters thumsknnde an hiesiger Universität suppliete, ist nun als ordentlicher Lehrer dieser Fächer eingerückt.

Dem Professor der Hermenevtik des alten Bundes am Lychum zu Gräß, Weltpriester Lusch in, wurde für die ausservbentlichen Borlesungen, welche er im vorigen Schuljahre über die der hebraischen Sprache verwandten Dialecte hielt, eine Belohnung von 100 st. bewilligt.

An der Hauptschule zu Marburg hat man den Geshalt des Directors von 300 auf 400, jenen der zwey Lehrer von 2011 auf 300, und den Gehalt des-Gehülsen don 120 auf 150 fl. gesest. Zur Erleichterung des Schulssonds, welcher diese neuen Gehaltszulagen bestreitest muß, wurde das Schulgeld, welches hisher monachtich 12 kr. betrug, für die erste und zweyte Classe auf 18, und sür die dritte Elasse auf 24 kr. erhöhet.

Der Aenderung ungeachtet, welche in Ansehung des landesfürstlichen Territorial-Rechtes über den Villacher Kreis Kärnthens ben dem letten Friedensschlusse vorzging, ist von Sr. Majestöt für den übrigen Theil dies ser Provinz wohlthätig genehmiget worden, daß das philosophische und theologische Lycäal : Studium, und daher auch die Lycäal : Bibliothek noch ferner zu Klagensfurt benbehalten werde. Ob, und in wie weit dieses Loos auch das medicinisch schrurgische Studium treffen werde, ist noch unentschieden; indessen wird der Prossessor der Thierarznepkunde, Johann Schnedis, welcher schon im zwepten Semester des vorigen Schule jahres die Vorlesungen über die gerichtliche Arznepkuns

de hielt, diese mit höchster Genehmigung nech fortsei ten, wofür ihm eine Belohnung von 300 fl. angewies sen wurde.

Johann Jahn, Professor der Anatomie am Lyschum zu Ollmüß, hat nebst seinen bisherigen Vorlesuns gen auch jene über gerichtliche Arzneykunde übernommen, wofür derselbe jährlich eine Remuneration von 800 st. erhält.

Die Leitung der Symnasialstudien in Mähren und Schlesien ist dem Domheren, Consistorial - Kanzler und Director des bischöstichen Seminariums zu Brunn, Alops v. Ruprecht, der einst selbst Symnasial-Lehrer war, von Sr. Majestät anvertraut worden.

Der Piaristen = Priester, Reginald Aneiset; hat für die zum Gymnasial = Unterrichte verfaste Geschichte Mährens eine Belohnung von 200 Gulden erhalten.

An der Hauptschule zu Ollmüß wurde der Gehalt des Lehrers der vierten Classe, der zugleich Zeichenmeisster ist, von 300 auf 450, jener des Lehrers der zwensten Classe von 300 auf 350, die Besoldung des Lehrers der ersten Classe endlich von 250 ebenfalls auf 350 sterhöhet.

Dem Actuar am Lycaum zu Ollmis, Johann Grabner, ist eine Gehaltszulage von 200 st. bewilliset worden.

Den zwen theologischen Lehrern am Lycaum zu Lemsberg, Basilianer = Priestern, Arsenius Radties wicz, und Modestus Hryniewiecki, welche besteits über 20 Jahre sich dem Lehramte mit gutem Erfolge widmen, ist nebst dem ordentlichen Gehalte ein Esmolument von jährlich 200 fl. sur jeden bewilliget worden.

Da die vielen Geschäfte, welche dem Decan der medicinischen Facultät an Universitäten obliegen, sich mit einem Lehramte nicht wohl vereinigen lassen, so darf, wie es schon seit langer Zeit an der hohen Schusle zu Wien beobachtet wird, in Zukunft anch an der Universität zu Prag kein wirklicher Prosessor des medicinisch schrungischen Studiums zum Decan gewählt werden; auch soll ben der Wahl darauf gesehen werden, daß der Gewählte der böhmischen Sprache vollsommen kundig sen, da wenigstens manche Schülerinn der Geschutzshülse nur dieser Sprache mächtig ist, folglich auch nur in dieser Sprache geprüft werden kann.

An der Universität wurde der Gehalt des Actuars von 200 auf 500 fl. erhöhet; ben der erhobenen Unzu- länglichkeit des disher sussenssitzten Kanzelleppersonals zur Bestellung der vorfallenden Arbeiten bewilligten Se, Maj. die Anstellung eines neuen Kanzellisten mit dem Gehalte von 400 fl.

Der in dem Königgräßer Priesterhause angestellte Lehrer der Dogmatik, Joseph Sajek, erhielt für die ausser seiner Verbindlickkeit übernommenen Vorlesuns yen über die griechische Sprache eine Remuneration von 100 fl.

An dem Leitmeriser. Gymnasium wurde der Grammatical. Lehrer Joseph Jungmann, zum Lehramte der Humanitätsclasse befördert, Carl Stulipty, Supplent des Lehramtes der lateinischen Sprache, Jos seph Eichler, Supplent des Lehramtes der Geographie und Geschichte, und Joseph Fichtner, Supplent des Lehramtes der Mathematik, Naturgeschichte und Natursehre, rüsten als ordentliche Lehrer ein.

Dem vormahligen Professor der Kirchengeschichte an dem Lycaum zu Linz, jest Pfarrer zu Zellendorf in Desterreich unter der Enns, Bernhard Wagner, Priester des Benedictinerstifts in Wien, haben Se. Maj. zur Besohnung seiner ausgezeichneten Verwensdung in den verschiedenen Lehramtern eine goldene Ehren = Medaille sammt Kette bewilliget.

Die am crwahnten Lycaum neu errichtete Lehrkanzel der Dekonomie, mit welcher ein Gehalt von 1200
fl. verbunden ist, wurde dem Doctor der Rechte, Franz
Schuck, der durch verschiedene six die Dekonomie
und das Fabrikwesen vorgeschlagene Verbesserungen sich
vortheilhaft bekannt gemacht hat, verliehen.

Das häufige Zuströmen der Jugend zur vierten Elasse der Mormal "Hauptschule ist eine sehe erfreuliche Erscheinung, indem es den Beweis liefert, daß die Insgend der untern Stände immer mehr von dem Verlans

gen belebt werde, sich die, den Bestimmungen ihres Bernfes entsprechenden, Kenntnisse beyzulegen. Um diesse schöne Stimmung zu erhalten, wird, da man aus Mangel an Raum nicht alle lehrbegierigen Jünglinge in die bestehende Zeichnungs = Classe aufnehmen kann, eine neue Zeichnungs = Classe errichtet, und daher auch ein neuer Zeichnungslehrer, dem ein Gehalt von jähre lichen 500 fl. bestimmt worden ist, angestellt.

#### Unfündigung

der Schilderungen schöner und merkwürz diger Gegenden Kärnthens und verschies dener Eigenheiten seiner Bewohner. I. Jahrgang. Mittelfärnthen.

Kärnthen ist vom Vorwurse noch nicht gereiniget, daß es eines der verwahrlosesten Länder der österreis chischen Monarchie sey, wenn von topvgravhischen und statistischen Motizen die Rede ist. Die kärnthnerische Flora hat an v. Wulsen, v. Vest, und dem hochwürs digsten Bischose zu Linz, v. Hohenwart, ihre Mäcene unfzuweisen. Der II. Theil von Hohenwarts betanischen Neisen wird bald die Presse verlassen. Es läst sich hofsten, daß die Fauna laut der naturbissorischen Bitte vom 16. Aprill 1809 in der Alag. Zeit. Beplage Nro. 3e, durch den Dr. der Medicin, Hrn. v. Vest bereichert werde. Für die Verbesserungen des Ackerbaues und der Viehzucht hat Kärnthen van den empirisch berichtige ten Einsichten des Hrn. Dr. Burger das Beste zu ers warten.

An getreuen Derterschilderungen ist aber bisber nicht so fleißig gearbeitet worden. Der Gr. Appellatis busrath Mayer und de Luca haben Rhapsodien gelies Jahrg. 1810. 4. Band. fert. Die Bemerfungen flüchtiger Reifenden, die fie uns schriftlich über diefes Land mitgetheilet, und mabrend der Umspannung der Postpferde ffizzirt haben, fend meiftens trugerische Gestalten, die an einer magifch erleuchteten Wand vorüberschwinden. Der konigl. bayerische Rath, Gr. Dr. Schultes hat Bentrage gelie. fert, die den Erwartungen von feinen umfassenden Reuntnissen und feiner scharfen Urtheilskraft gang entsprechen. So hervorgehoben der Glockner, und so treffend die Schilderung der Bewohner des Möllthales ift, so neu find auch die Anfichten über die Stadte und Fleden, die der konigl. Rath an der Sauptstrasse von Friefach bis beiligen Blut zwischen ben zwey Grenzpuncten an Obersteyer und Tyrol mit philosophischem Blicke traf. Gine andere Richtung nahm fein würdiger Rachfolger, Dr. Frang Sartori, von den salzburgischen Tauern nach der Pack, von Morden gegen Morgen. Seine naturbifforischen Entbedungen werben eben fo wichtig, wie seine vollendete Darstellung des Justandes der religiofen, moralischen, medicinischen und gefelligen Cultur der Bewohner in feiner großen Reife wied gehaltreich sepn.

Ungeachtet aller dieser meistens vortrefflichen Bemühungen sind doch viele Gegenden, die man an einem
mindern Grad der Merkwürdigkeit seste, vernachläsigt
und unbekannt. Der geringe Verkehr brachte ihnen keis
ne Reisenden zu. Viele Thäler in Karnthen sind einer Beschreibung so wenig werth gehalten worden, wie die Länder am Dronoso in Sudamerika. Der Karnthner
ist sich selbst noch fremd, und kennt weder die merkwürdigen Theile seines Geburtlandes, noch seine verschiedenen Bewohner, die meistens doch so, wie ein
Gebirg eine Scheidewand zwischen ihnen ausgestellt hat,
auch in Sitten und Gebräuchen getrennt sind.

Der Unterzeichnete bat es unternommen, zur Bers Buffandigung ber Kenntniß des Landes und feiner Bes Wöhlter manche Lucke auszufüllen. Dhne Aufmuntes rang , ohne Unterftügung arbeitet et seit mehreren Jahs ren an den Schilbrrungen folcher schöner und merkwurs Diger Begenden Rarntheus, die von Gelehrten noch mes mig durchforscht und beleuchtet worden find; und zwar befto unverbroßener, als ber Genuß der entbeckten Mas furschonbeiten feinett gefuntenen Duth erfrifchet. meiften beschriebenen Striche ift er selbft in frubern Nabren bnrchwandert; benn jest halten ibn in einem Alpenwinkel, an einer armen und höchft beschwerlichen Pfarre, ( die wegen des Ausbleibens det Entscheidung über einen geringfügigen Streit feit britthalb Jahren provisorisch verfeben wieb,) die Pflichten der geiftlichen Dbforge fest , beren Strenge fich nur im Sommer, wo Die Gefundheit bet Bergbewohner andauernd ift, gu fleinen flüchtigen Ercurfionen milbert. Indeffen fcheie net die Fortsetzung des Wertes unter gunftigeren Aus spizien, die zu deuten, ihm nicht schwer werden fann. keinen unüberwindlichen Schwierigleiten ausgesest zu fenn; jumahl er auf Beptrage von edlen Mannern rechnet, benen die Runde dieser Proving nahe liegt, und von vielen seiner vielwerthen Amtsbruder; jedoch mit wohlbedachtlicher Ausschließung berjenigen, die feine um Radrichten und Aufflarung bittenben Briefe bisber unbeantwortet ließen, und fich um die Beschreibung des Thales, das fie bewohnen, nicht zu fummern scheis nen, wenn es fie nur ernahret.

Unterzeichneter theilet den Inhalt des I. Jahrgansges mit, der Mittelkarnthen enthält. 1) Die Einsiedelep ober Maria am Rain. Die Stimmen Gottes in der Nastur, ein Gedicht. 2) Castell Osterwiß und seine Umgesbungen. 3) Das Wietingthal. 4) Mütterliche Zärtliche keit einer Wendinn, ein Gedicht. 5) Die Saualpen.

# Ausländische Nachrichten.

Landwirthschaftliches Fest in Sofwyl , und Stiftung der agronomischen Gesellschaft.

Der von der Direction der Anstalten gu Sofwyl angefundete landwirthschaftliche Berein bat fich den 28. Juny fcon frub febr zahlreich in ihrem Aufenthaltsorte vereinigt. Da aber außer dem frn. Emanuel Rellenberg niemand aus Bern gegenwartig war, und diefer fehnlich wunschte, feine eingeladenen Ditburger zur Constituirung der befchloffenen Gesellschaft mitwirken zu sehen, so bath er diese Lettere, die Ernennung eines Prafidenten u. f. w. fo lange als moglich ju verschieben, und unterhielt die anwesende Mtenge indes mit einem Bericht über ben Landbau von Sofwyl und mit Erklarungen der mechanischen Sulfemittel deffelben. Die übrigen Zweige und die Endzwecke feiner Anstalten betreffend, verwies er diejenigen, welchen fie einiges Intereffe einflogen mochten, auf die land: wirthschaftlichen Blatter und auf bas pabagogische Jontnal von Hofwyl. Am Frentag des Abends ward die Gefellschaft enblich burch bie Ankunft des wurdigen Ben. Dheramtmann von Fraubrunnen, R. v. Steiger, in

dessen Amtsbezirk Hofwpl liegt, erfreut. Die Theilnehmer eilten nun von mehrern auf dem Felde mit verschiedenen neu erfundenen Gerathschaften zur allgemeis nen Befriedigung angestellten Bersuchen gur Prafiden. tenwahl zusammen und vollbrachten diefe auf Brn. Fellen'bergs Vorschlag bin mit einhelliger Acclamation. Sie fiel auf ben orn. Dberamtmann von Fraubrunnen, als auf einen Beteranen in der Bernerschen Landwirthschaft, der als amtlich zur Prufung der Hofwyler Cultur Beauftragter auch den Vorzugen bicfer Let. tern hat Berechtigkeit widerfahren laffen. De: Br. v. Steiger verlangte gwar, baß fr. Emanuel Fellenberg an seiner Stelle ber Besellschaft vorsteben möchte; dieser trug sich aber darauf fogleich zur Secretar, Stelle unter des Erftern Prafidentschaft an, und ward auch alsobald bazu ernannt.

In Folge ber nachber von dem Prafidenten gefchehenen Aufforderung zu ber Wahl eines Ausschusses für ben Entwurf einer gefellschaftlichen Berfaffung wurden unn die Berren Dberft Burdharb aus dem Rirfch. garten in Basel, Stabtsefelmeister Des von Zürich, Pfarrer Sauge von Matran, Kanton Freyburg, und Professor Albrecht von Rothenburg an der Sauber mit diesem Auftrage beladen. Der fr. Dekonomies Rath Eigl aus Stepermart, Mitglied des Hofwyler Instituts', unterhielt darauf die Gesellschaft mit einer interessanten Vorlesung über bie Ausgrtung und Bervollkommnung der landwirthschaftlichen Pflanzen und Thiere. In der folgenden Sigung der Befellschaft nahm fie einhellig den ihr vom ernannten Ausschusse porgeschlagenen Verfassungs. Entwurf an, wie er hiernach folgt, und es schrieb fich gleich nach feiner Annahme eine große Zahl der Anwesenden zu Mitgliedern ein.

Zweck der landwirthschaftlichen Berbin= bung von Hofwyl.

menn uns Rath und Hulfe Moth thut. — Arbeiten, beren Ausdehnung im Umfange und in der Zeit zu groß ist, um von Einem begonnen und beendet zu werden, sind Sache vereinter Kräfte, sind Sache der Gesellsschaft. — Ein Gewerbe, das ganz auf Erfahrung sich gründet, wird allmählig seiner Vollendung näher komsmen, durch treue und genaue Mittheilung der Beobsachtungen Vieler. Dieses und redliche und ernste Un, terstüßung des Einzelnen durch Rath und That der Versbundenen ist der Zweck der Gesellschaft.

2. Jedes einzelne Mitglied verbindet sich, an allen pon der Gesellschaft burchgängig gut gefundenen und unternommenen Arbeiten nach seinen Kräften Theil zu

nehmen.

3. Jedes Mitglied verbindet sich, in seiner Gegend so viel für Landbau zu thun, als hm möglich ist, entsweder unmittelbar durch eignes Arbeiten, oder mittels bar durch amtlichen oder bürgerlichen Einstuß.

4. In der Willfür jedes Mitglieds steht es, die Res fultate seiner Arbeiten oder Beobachtungen, oder seiner Nachforschungen im Jacke der landwirthschaftlichen Maschinerie und dergleichen, der Gesellschaft zur Besurtheilung und Belehrung vorzulegen.

5. Jedem Mitgliede steht es fren, durch vorgelegte Fragen die Erfahrungen der Gesellschaft für seine

Zwede ju benugen.

## Berfassung der Gesellschaft.

2. Jeder ist fähig, Mitglied der Gesellschaft zu werben, welcher beweisen kann, daß er wirklich Landhan treibe, oder zuverlässig treiben werde, oder sonst auf irgend eine Weise Einstuß auf den Gang der Landess Cultur habe. Die Aufnahme geschieht ben Anwesenden durch Nahmensunterschrift und Angabe der Fähigkeit zur Aufnahme, ben Abwesenden durch Einsendung des Nahmens u. s. w.

- 2. Die Gesellschaft versammelt sich an zu bestimmenden Tagen jahrlich Ein Mahl zu Hofwyl.
  - 9. Das Comité versammelt fich jahrlich zwen Mahl.
- 4. Jährlich wird von der Gesellschaft ein neuer Präsident, Secretär und andere Mitglieder des Comité gewählt; jedoch können auch die vorigen wieder gewählt werden.
- 5. Gemeinschaftliche Arbeiten werden im Verlaufe des Jahrs von dem Comité vorgeschlagen, ben den jahre lichen Versammlungen von der Gescllschaft gebilliget oder verworfen.
- 6. Die oben erwähnten Rapporte ber Mitglieder mussen nicht umfassende, große, aber doch bedeutende Begenstände betreffen, und mussen mit Belegen ihrer Zuverlässigkeit versehen seyn.
- 7. Hofwyl ist der Centralpunct der Gesellschaft; dahin werden die Berichte geschickt und die Fragen gesseudet.

Den 30. Juny fanden sich schon früh eine Menge Landwirthe zum landwirthschaftlichen Feste ein. Die Versuche mit den Geräthschaften, die bereits am Donnerstage begonnen hatten, und am Freytage sortgesett wurden, gewannen nun ein allgemeines Interesse. Den größten Beyfall erhielt von allen Classen der Anwesenden Hen. Fellen ber gs neuerfundene Construction des Extirpators und des Furchenziehers, wie auch seine leste Aussührung des Schwingpstuges. Die neueste Säemaschine von Hoswyl gestel um der Rücklichen Ideen willen, die in ihr ausgesihrt sind; aber

auf dem Felde ließ Hr. Fellen berg, mit auffallen= ber Zurucksetzung der eigenen Hofwyler Runft : Pro-· ducte, nur die Anwendung der Saemaschine des geschickten Berner = Mechanitus Schent in die gehörige Evidenz fegen; man hat wiederhohlt beobachtet, daß er Die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf das Verdienft dieses talentvollen Schweizer = Runftlers zu ziehen suchte. In der Hofwyler Gesellschaft, welche am Sonnabende Statt fand, las fr. Albrecht, Professor der Ratur= geschichte in Sofwyl, einen interessanten Versuch einer Beschichte des schweizerischen Landbaues der Borgeit, und fr. Dr. Giesberger, Lehrer der Agricultur, Chemie und Phyfit, erflarte, wie man erkennen fonne, ob die Jauche hinlanglich gegobren habe, um ohne Nachtheil zur Begießung der landwirthschaftlichen Pflanzen gebraucht zu werden.

Bum Mittagsessen vereinigte man sich wieber, wie an den vorigen Tagen, auf einem mit Ulmen dicht befcatteten Plage. Die eingelabenen Bafte langten nun in zunehmender Menge an. Die Herren Anton und Wilhelm Grafen von Magnis aus Schlesien, Baron von Div aus Würtemberg, und Hr. von Meyenburg aus Schafhaufen, insgesammt Mitglieder des Bofme Ier Institute, hatten den Auftrag übernommen, die Ankommenden, da wo fr. Fellenberg nicht felbft fenn konnte, zu empfangen, und ihm unmittelbar benzustes ben, um das gange übrige Personale zu leiten. Gin großer Theil ber schweizerischen Tagsatung, des Corps diplomatique und ber honoratioren ber Stadt und bes Ranton Bern waren um 3 Uhr bereits in Hofwul vers einigt, wo auch Ihre faiferl. Bobeit, die Großfürftinn von Rugland, eingetroffen waren; der gandamann von Wattenwyl traf gegen 4 Uhr ein. Die Musik fundete ihn an. Gr. Fellenberg war Gr. Ercelleng mit den vier obermahnten Mitgliedern-feiner Juftitute entgegen gegangen, und führte ihn jest auf den Plas, wo das Personale dieser Lestern, der obersten Bundes - Sehors de der schweizerischen Sidgenossenschaft, den Kantonals Sehorden von Bern, dem Corps diplomatique u. s. w. vorgestellt werden sollten; Hr. Fellenberg sprach sich nun aus, wie folgt:

" Sochgeachter Berr Landommann ber Schweig! Bochgeachte Berren diefer ehrwürdigen Berfammlung! Ich habe die Ehre Ihnen hier das Personale meiner Institute vorzustellen. Da steben meine Gehülfen, die Lebrer ben dem landwirthschaftlichen und dem Glementar = Erziehungs = Institute für bobere Stande. treten mit dem Bewußtsenn bober und beiliger Berpflichtungen vor Sie, und find fest entschlossen, alles, was wir nur immer vermögen, anzuwenden, um uns unserer Aufgabe und Ihres Schupes wurdig zu erweis fen. Sier , hochgeachte Berren ; fteben die Mitgliedet des landwirthschaftlichen Institute! Ihre natürlichen Anlagen, ihr Fleiß und bie Wurde, mit ber fie ihre Laufbahn unter uns auszeichnen, find mir Burge bafür, daß diese hoffnungsvollen jungen Manner vieles bazu beytragen werden, ben Landban wieder zu ber blubenben Sobe zu erheben, auf der wir ihn in der Vorzeit bewundern, und ibn ju jener Bollendung zu bringen, bie von ben wiffenschaftlichen Fortschritten unsere Britalters darf erwartet werden. Go foll fich unfer Segen weithin über die Welt verbreiten, und ihr Dank einft wohlthatig auf die Schweiz zuruckfließen. Die schonften Poffnungen meines Bergens grunden fich jedoch auf unfere Elementar - Boglinge aus den boberen Stanben, die Sie hier sehen, hochgeachte Berren! Da wir diese von ihrer ersten Entwickelung an, durch die erwunschteften Umgebungen bis zu ihrer Berufsbildung, und auch bep diefer, falls sie Landwirthe oder Kameralissen perden, ihrer erhabenen Bestimmung zuzuführen haben

fo kann uns hier der Endzweck unsers Strebens am als lerwenigsten entgeben; sowohl die Fehlgriffe ohne Zahl, die im Erziehungsgange unfers Geschlechts warnend vor uns stehen, als was seit 6000 Jahren alles zu delselben Cultur bengetragen bat, wird uns bier ohne Ausnahme zu gut kommen muffen. Es foll endlich einmahl auffer Zweifel gefest werden, was fich vermittelft einer vollständigen Benusung aller unserm Zeitalter eigenen Bilbungsmittel fur die bobern Stande der Gesellschaft und burch fie fur bas gange Menfchengeschlecht thun lagt. Die oberfte Bundesbehorbe ber Schweig wird auch dieses Unternehmen ihres hohen Schutes nicht unwürdig finden, und unferen Landesvatern von Bern muß es, ben bem Werthe, ben wir auf ihr Boblwollen und ihren Benfall fegen, gur befondern Freude gereichen. 3ch bin fo fren, bochgeachte Berren! es 36. rer hoben Gunft eben fo bringend als ehrerhiethig au empfehlen."

Als fr. Fellenberg ansgerebet hatte, begrüßte ber Volkschor die hohen Gafte bes Festes durch Abfingung eigens für biefen Anlag verfertigter und gebruckt ausgetheilter Gefange. Machber begab man fich auf ein benachbartes Reld, um bort die Anwendung der neue. ften Adergerathschaften zu beobachten; die Mufit aber war angewiesen, das Gebrange auf eine andre Seite ju ziehen. Das bunte Gewimmel mehrerer taufend Perfonen, die mit ben Pflugen, Pferbhacken und Gaemaschinen auf dem Felde umberzogen, gewährte einen reis genben Anblick, und weiterhin fab man auf den um den Wolhof herumliegenden Auen gablreiche Gruppen, die fich um bie Schwinger, Steinftoffer und hornuß = Spieler, welchen jener Spielraum zugetheilt war, gefammelt hatten. Die zur Preisaustheilung festgesette Zeit war indeß eingetreten. Die Gesellschaft versammelte fich auf dem dazu bestimmten Plage, und beobachtete,

wahrend die Feperlichkeit vorbereitet wurde, die Bies tung zweyer neu construirter Instrumente, wovon das eine Wurzelgewächse und das andere Stroh verschnitt; sie wurden bepde sehr gut geheissen.

Die oberste Bundesbehörde der schweizerischen Eidsgenossenschaft hatte dem Hrn. Fellenberg hundert Louissb'or zu beliebigen Pramien für seine verdientesten lande wirthschaftlichen Gehülfen zustellen lassen. Diese Summe beschloß nun die Direction des Instituts zur Halfte ben diesem und zur andern Halfte ben einem zukünftisgen Feste zu vertheilen.

Die Preiswurdigen wurden nun aufgerufen, und unter vorzüglich passenden, für jeden einzeln berechnes ten Anreden des frn. Fellenberg beschenft. Befange folgten bem Acte. Dann erhob Gr. Kellenberg feine Stimme fo vernehmlich, bag ibn die ganze anwesende Bolksmenge versteben konnte: "Liebe Laudsleute!" sprach er: "Ihr habt nun gesehen und gehört, wie ausgezeichnete landwirtbschaftliche Berdienste bier belohnt werben. — Dochten boch immer mehr fähige, mit fraftis gem, gutem Willen begabte Manner aus Eurer Mitte band in Sand mit mir ichlagen, um im Dienfte bes Friedens zu erreichen, und mo moglich noch zu übertreffen, was unfre Bater im Dienste bes Rrieges geleis fiet haben. Go werden wir uns des Gludes wurdig erweisen, das unferm Vaterlande auf's neue zu Theil wird. Die Liebe, ber Dank und die Sochachtung ber Welt werben uns besser als keine andre Macht im Beüşe alles bessen bewahren, was uns über alles am Berjen liegen und beilig fenn foll."

pr. Fellenberg schritt dann zur Aboption der Ar, men- Rinder für seine Industrie= Schule fort, und sprach zu den Anwesenden:

"Man hat sich ben ber Landwirthschaft schon so viele Muhe gegeben, um vortheilhafte Gerathschaften, starte

zwar immer in ber Sauptstadt. - Diese Lycaen haben mehrere Katheber. — 3) Besondere öffentliche Ankale ten hat es folgende: In Mayland, a. das Mufit = Confervatorium, bas icon febr viel geleiftet. b. Die Tanba stummen , Schule. c. Die Veterinar = Schule, die, obgleich noch neu, schon febr fähige Subjecte geliefert: der durch mehrere veterinarische Werke berühmte Gr. Pozi ift erfter Professor und Director davon. Straffen = und Wasserbau = Schule. e. In Benedig Die Schule ber ichonen Kunfte, befonders Zeichnen, Dab. len , Rupferstechen , Bildhauen u. f. w. Ein Gr. Lud. wig Martens von Semburg, Sohn des königt. das nischen Consuls in Benedig, bat fich im erften Jahre feines Studiums im Zeichnen und Anpferftechen beenbmt gemacht, und ein Pramium erworben; diefer uns ermudet thatige und talentvolle junge Mann, der schon jest manchen seiner Lehrer fast übertrifft, verspricht uns ferm Zeitalter einen großen Runftler. f. In Mobena ift die Militar- Schule, die fich auch fcon einigen Rubm erwarb. — Unter die niedern Classen gehören! 4) Die Stadtfthulen, wo die erften Principien ber nothigsten Biffenschaften gelehrt werben. — Dann folgen die gemeinen ober Normal = Schulen, beren es gwar nach ben Gesegen in jeder Gemeinde eine haben foll, was jedoch noch nicht ftrenge vollzogen wird; aber auch ba; mo biefe Schulen bestehen, werden fie fehr wenig befuct, benn faft fein Bauer fendet feine Rinder in Die Soule, und zwar die Madden noch viel weniger, als die Anaben.

Eine in fast keinem andern Staate bestehende Eine richtung fand ich in Italien, sowohl unter der höhern als mittlern Volks : Classe — es besteht diese darin, die Kinder, sobald sie kaum gehen konnen, in eine Art von Winkelschule zu senden, die von alten Weibern gegeben zu werden pslegt; da bleiben sie den ganzen Zag, indem man ihnen das Effen mitgibt. Sie sullen da zwar duchstadiren und lesen lernen, aber wie? Diese Einseichtung mag für träge Mitter viel Bequemes haben; meines Bedünkens aber ist sie im Allgemeinen nicht die beste. Wie können die Kinder Liebe zu ihren Aeltern bekommen, wenn diese solche, wo sie können, von sich enckernen? Die größte Classe dieser Lehrerinnen ist uns wissend und ungebildet; wie sollen sie die Kinder lehsen, wie sie bilden können? Unter einer solchen Schaar von Kindern gibt es natürlich viele, die Unarten und bose Gewohnheiten an sich haben, und wie leicht pflanzen sich diese auf andere fort, besonders in einem solz chen Alter.

Bildungsanstalten für das schöne Geschlecht hatte es keine andere, als die Monnenklöster; da diese nun aufgehoben sind, so wird wohl auf andere gedacht werden mussen.

### Metrolog.

Den 15. Juny wurde die morsche Sulle des am 13. in ganzlich er Ermattung verschiedenen Seunie in Top. lit auf dern dortigen Todtenacker eingesenkt. Er war seiner großherzigen Freundinn, Elise von der Rede aus Leipzig, in jene, auch ihm Beil versprechende, Båder gefolgt. Diese edle, überall hülfreich mitfühlende Frau; so wie sie in Nom an der Pyramide des Cestius. einem andern Freunde die lette Bebuhr gabite, beforgte auch hier dem muden Wanderer seine Anhestätte. Gin erwählter Kreis guter Menschen, die sich gerade hier jusammen fanden, umschlossen sein Grab. Der tatholische Dechant war an ihrer Spiße. Der Sanger ber Urania, Tiedge, sang ihm einen Machruf, Professor Clodius aus Leipzig sprach die Rede an der Gruft. Ein Lied von Solty und das Requiem wurden gesungen. So ward ihm auch außer seiner eigentlichen Beimath Jahrg. 1810. 4. Band. M.

eine beneibenswerthe Todtenweihe. Er hatte in den letten zwen Jahren unauesprechlich gelitten. Gine bochft fchmerghafte Unterleibsfrantheit, beren Reime er in febe fruben Jahren in feinen fonft felfenfeften Rorper legte, als er bep einer Defection vom Regiment zwen Dabl vier und zwanzig Stunden in Gumpfen verftect lag. batte feine edelften Lebenstheile angegriffen. Zwar hatte er ben einer icheinbaren Befferung icon ber bofen Mors bona ein Absagegedicht, bas Niemand in der neueften Sammlung feiner Bebichte ungelefen laffen foll; allein felbst ber freundliche Aeskulap, dem er diese dritte Ausgabe feiner Lieder aus Dantbarteit zueignete, hoffte nur Dennoch hatte er noch in ben lesten Ofterfenertagen eine kleine Wallfahrt ju feinem vaterlichen Rreund Wteland nach Weimar gemacht, fant gefarft von dem Gefprache biefes Patriarchen, für ben es ftets die reinfte Chrfurcht empfand, jurud, und begann mit frischen Lebenshoffnungen seine Babereife. den unermudlichen Fußwanderer bis Spracus und bis Abo ereilte hier doch der Tob, der ibn unter dem Kartatschenfeuer ber Unterjochungstampfe in Pohlen, auf ben Eisfelbern in Canada und unter den Dolchen der romischen Banditen im Saine bey Aricia noch immer schonend vorübergegangen war. Satte er wenigstens bie Schicksale feiner Jugend, und die Erfahrungen feis nes Mannsalters erft noch niederschreiben konnen, woju er im letten Winter, durch Freundes Bitten und Mahnungen der Natur geweckt, wirklich schon den Anfang gemacht batte. Denn diefer reingebiegene beutsche Mann und originelle Dichter ift viel von Schicffalsschlägen gehämmert, aber nie platt geschlagen worden. Auf feinem Grabe ftebt ein Stein in fester Burfelgen stalt. Unerschütterliche Festigkeit für Alles, was er als recht und wahr und gut erfannte, auch Rerfer und Bajonnetstiche nicht zu scheuen, und ein bieredte

ger Mannfinn, in der Bedeutung, wie eine bie Grieden dieß Wort nahmen, waren die Bauptzüge feines Charafters. Er mochte fich wohl felbst gern zuweilen einen Sonderling schelten boren, und erzählte es in vertrautem Zwiesprach wohl auch einem Bergensfreund, daß Bater Wieland ihm die Chre angethan habe, ibn für den einzigen acht baren Cynifer feiner Zeit gu halten; er verglich im Scherz den Tornister, den er auf feinem Rucken am Aetna und ju Sipolli geragen hatte, mit der Pera der Machfommlinge des Antisthes nes; auch pflegte er es wohl mit Freundlichkeit zu erwahnen, daß in den letten Jahren ben feinen fibeni= schen Uebeln die Beilfunft ibn guerft genothigt habe, ein Glas Wein zu trinfen, und ber Schnurrbart, ber fein mannlich braunes Beficht in ben letten vier Jahren zierte, war die einzige Toilette, die ihm zuweilen einen Blick in den Spiegel abgewann; aber bieg Alles war bep ihm burchaus teine Maste und Aefferen. erwuchs maturlich aus feiner gangen Art, ju feyn und ju denken.

Ein innerer, heiliger Zwang geboth bem, der mit schweren Entbehrungen und Aufopferungen die höchste dürgerliche Unabhängigkeit und Frenheit behauptete, nur dem reinen Sittengeset in seiner Brust gemäß zu handeln. Wahrer Gellenensinn durchglühte seine Brust, und er erwärmte sich täglich an der Lectüre det großen Alten; klagte über nichts ditter, als daß seine letzte surchtdare Ischurie ihn mitten in der Lectüre des Thus chides unterbrochen habe, hatte zu seinen einzigen Bes gleitern nach Sicilien den Theobrit, nach Finnland den Aristophanes, dichtete in diesem Sinn noch spat sein Beldensoiel Miltiades, und schried eine lateinische Borrede zu Plutarchs Biographien, die sobald wohl noch nicht gedruckt werden dürsten. Aristogiton und Thraspbul waren seine Gelden, und er wäre in Zeiten,

wo jene lebten, auch ein Tyrannicida geworden. Jest banchte er feinen Griechenfinn wenigstens in Gebichten, beren Dlufe nur zu oft die Indignation war, und in Vorreben zu seinen Wanderungen aus. Richts efelte ibn mehr an, als die Balbheit diefer Tage, und barum rief er oft im vollen Gifer: es muß noch mehr zerstort werden! Aber nie brachte ers, der aus voller Bruft liebte, und nie Groll noch Bag begte, zu eymonischer Menfenfeindlichkeit. Derfelbe, gegen fich felbft fo strenge Mann bewährte die schon aus Somer abgezogene Regel, daß des Helden Auge leicht Thranen pergie. fie; umfaßte mit unaussprechlicher Bartlichfeit feine Freunde, besuchte regelmäßig das Grab seines Baters, und foling die Stelle eines ruffifchen Sofraths mit 2500 Rubeln Behalt, die ihm auf feiner lesten Reife nach St. Petersburg nach einer Audiens ben der Kaifering Mutter angetragen wurde, blog beswegen aus, weil feine alte Mutter im Dorfe Pofern ben Beiffenfels noch lebe, die er nicht verlaffen tonne; lief, um eine Stunde lang einen Freund zu feben, 11 Meilen in eis nem Tage, und war felbst der suffesten Empfindung, der veinsten Frauenliebe nicht unempfänglich. Gewif, es war ein toftlicher, feltener Rern in diefer rauben Schale, die sein Pylades Beit Schnorr in Leipzig, mit dem er einst bis Wien pilgerte, brav, aber noch immer gu fanft vor den Sitel feiner Bedichte zeichnete, die aber ein zweyter erlesener Freund, der gemuthvolle Gerhard v. Rügelgen, 10 wie sie Matur und Schicksal ausprägten, ergreifend mabr mablte, und in feiner Gallerie aufbewahrt. - Denn wie bart prufend hatte auch das Schicksal ihn erzogen! Sein Bater, einft ein wohlhabender Landbauer in Pofern ben Weiffenfels, war ihm durch Unglucksfälle und Krankheiten fruh ins Grab gefunten. Des butflofen Anaben naym fich ein edler Menschenfreund, der Graf Hobenthal- Rrauthans an, und gab ihn zum Diector Korbinski in Borna, defe

fen altväterische aber grundliche Zucht der Zögling fpater felbft in ftruppichtfomischen Begametern fcbilderte. Er wurde mit dem Beift der Griechen und Romer vertraut, aber die theologische Schnurbruft in Leipzig beengte den gewaltigen Springinsfeld. Der Wanderungstrieb ergriff den 18jabrigen Junyling unwiderstehlich. Er bezahlte am Abend noch seine geringen Schulden punetlich, und lief am folgenden Morgen, mit teiner Sabe, als dem Tacitus, in der Safche, fpornftreichs nach Raffel, fiel dort in die Schlingen werbender Seelenverkäufer, und wurde mit andern, von ihrem Lanbesvater für Blutgelb verkauften Seffen nach Amerika eingeschifft. Es war in ben Sternen geschrieben, daß der enthufiastische Freund der Frenheit zwen Mahl gezwungen fenn follte, in den Linien derer zu fteben, die gegen die Frenheitsluftigen tampften. Dort in Canada und an den Alleghannies schloß er den Freundschafts= bund mit dem edeln von Munch haufen, und hauchte in Wechselgefangen, deren einige fich noch in feinen Bedichten erhalten haben, feinen tochenden Unmuth fo gut, als seine glübenden Freundschaftsgefühle aus. Als man ihn ben der Ruckkehr nach Europa seine Capitulation nicht hielt, entsprang er, wurde ergriffen, und erhielt, als er Spiegruthen laufen follte, nach feiner fraftigen Bertheidigung einen ehrenvollen Abschied.

Jum zwepten Mahl gerieth er in preußischen Dienkt, und wurde in eine Stade arnison gesperrt. Auch hier rettete er sich durch die Flucht, und kam nun durch als lerlen Schicksale zur russischen Armee in Pohlen, geswann des General Jgelströms Gunst, expedirte als Sezeretär die diplomatische Correspondenz in der wichtigsten Krise Pohlens, ward gefangen nach Warschau geführt, und erlebte dort-in der Gefangenschaft die Schreckenssieenen des von Suwarow erstürmten Praga. Der Lie'nsten ant Seume, dem mancher Geiger des Günste

lings Subow vorgezogen wurde, erhielt den Auftrag vom General Igelftrom, einen franken Jüngling in bie Baber nach Pifa zu bringen, tam aber nur bis Leipzig. Die Raiserinn Ratharina ffarb. Seume fonnte unmoglich an dem Tage zurück auf seinem Posten seyn, den Raifer Paul bestimmt batte, und wurde aus der Lifte gestrichen. Gine freymuthige Vorstellung brachte ibm den ehrenden, aber nicht lohnenden Abschied, und das mit hatte fein Kriegsdienft ein Ende, ju welchem er doch, als der Kampf für Berd und Vaterland naber und naber rudte, oft zurudfehren wollte. Run begann ein bloß literarisches Leben für ihn, und mit diesem feine zwente Epoche. Er hatte burch eine Disputation in lateinischer Sprache, eine Paralelle ber alten und neuen Bewaffnung, Die er fpater in einer beutschen Schrift weiter ausführte, icon als Gelehrter Plat ergriffen. Privatvorlesungen über alte Classifer und in der ihm fehr geläufigen englischen Sprache, später bas burch ibn ehrenvolle Amt eines Correctors in feines edeln Freundes Gofchen Druckeren zu Grimma, wo er auch wohnte, war mehrere Jahre hindurch fein Erwerb von dem er auch feiner guten alten Mutter mittheilte. Die Schriftstelleren war ihm nie Speculation, nur Mittel und Sebel, große Lieblingsideen auszusprechen. Seine politischen Blide über Pohlens Schickfal, über Suwarow's und bes Konigs Ponigtowsky Charafter, über Ratharing und Paul follten von dem Geschichtschreiber diefer Zeit nicht unbeachtet bleiben, und murben von Johannes b. Muller nach Bebuhr gewurdiget. Sein Babrheitsfinn widerftrebte fogar jeber poetischen Verschönerungeluft und Schmeichelrebe. 211s Matthison in seinem Sarkophag aufs Jahrhundert gu liebtofend fprach, zeigte er flugs die Ruckseite in feinem Rraftgedicht: bas fcheibende Jahrhunbert. So ist fast jedes seiner Gedichte ein echt individuelles

Rind eines momentanen Frohsinns ober noch hanfigern Mismuths, und ein Beleg für fein eigenes Geffandnif: "ich habe mich von Furcht und hoffnung los gemacht; aber für die Menschheit, für Licht und Recht und Bernunft zu fprechen und zu schreiben, will ich nicht eber aufhören, als bis meine Junge den lesten Gedanken ffammelt." Die lette Politur verschmahte er ihnen zu Es widerstrebte dieß Ausfeilen seinem ganzen Doch hat er in drep schnell auf einander fole genden Ausgaben redlich gebeffert. In biefer Epoche war es vorzüglich, wo ihm ber Umgang mit ben bamabls noch lebenden Veteranen Leipzigs, mit Morus, Beiffe, Blankenburg, mit Defer, Rlaufing, Carus, aber auch ausser Leipzig mit Wieland , Schiller , Gleim, mannigfaltigen Genuß und bildende Belehrung guführte. Bor allen war ihm Gleim ein vaterlicher Frennd, auch, wie ben fo manchem andern nicht vom Gluck beginftigten jungen Mufenfreund, ein helfender Genius!

Mit dem Jahre, 1801 beginnt gleichsam der lette. Abschnitt feines Lebens. Die Berausgabe feiner Gedichte verschaffte ihm den Reisepfennig zur Ausführung seines Lieblingsplans, auf der Landspige von Spratus den Theoreit in der Ursprache zu lesen. So entstand sein berühmter Spaziergang nach Sprakus im Jahr 1802. Mit benfelben Stiefeln und einerlen Sornifter legte er fast 600 Meilen gu Fuß zurud, und berührte rude warts auch die Metropole an der Seine. In Rom folof er ben engften Bund mit Fernow. Benber Freunde kosmopolitische Betrachtungen auf dem Capitol find auch verfchiedentlich zur Kenntnis des Publikums gekommen, und Manches hat feitbem die Remesis erborend ausgeführt. Vier Jahre darauf folgte: mein Sommer im Jahr 1806, wo er nach St. Peters. burg pilgerte, durch ben ebeln Bed ben Klinger eingefibrt wurde, in Pawlowsk gnadige Aufnahme fand,

# I. Berseichniß

| Der. | im | Dctoberhefte | 1810   | recensirten | inlandischen |   |
|------|----|--------------|--------|-------------|--------------|---|
|      |    | •            | Schrif | ten,        | ',           | • |

|                                                                                                           | pence.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Egger, D. Fr., das natürliche öffentliche Recht,<br>nach den Lehrfäßen des seligen Freyherrn E. A.        | •         |
| Martini, 2c                                                                                               | 3         |
| Erichson, Joh., Griechischer Blumenkranz 2c Fejer, G., Anthropologia vagy is az Ember' Es-                | 42        |
| mértetése.  Zejes, Joh. v., über das Befugniß des Staats, die Religionslehrer für die Moralität des Volks | <b>16</b> |
| verantwortlich zu machen                                                                                  | 6         |
| Kovats, M., Fragmenta Literaria Rerum Hun-                                                                |           |
| garicarum etc                                                                                             | 24        |
| Mahl, G., nenes Maschinen= Epstem, ober die Hebung in den Winkel zc.                                      | 41        |
| II. Berzeichniß                                                                                           |           |
| der im Octoberhefte 1810 recensirten ausländi<br>Schriften.                                               | schen     |
| Bertuch , C. , Bemerkungen auf einer Meife aus                                                            | •         |
| Thuringen nach Wien                                                                                       | 91        |
| Christ, Joh. B., vollständige Pomologie                                                                   | 85        |
| Gregoire, B., die Reger                                                                                   | 111       |
| Jahn, Fr. L., Deutsches Wolksthum                                                                         | 70        |

| Sei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ite.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Miscellen für die neueste Weltkunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13         |
| Sachse, D. C., Versuch eines Lehrbuchs ber grie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .,         |
| rips a series                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93         |
| A Time of the second se | 97         |
| the time and the Salar S | 80         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~          |
| 'III. Berzeichniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| der inländischen Buchhändler, deren Schriften i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112        |
| Octoberhefte 1810 recensirt worden sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Anonym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24         |
| Eggenberger in Pesth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6          |
| As a contract of the contract  | 42         |
| Made in Made                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :<br>40    |
| Main and Calanton Et and Burner in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| IV. Berzeichniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •          |
| der ausländischen Buchhändler, deren Schriften in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11         |
| Octoberhefte 1810 reconsirt worden sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Anonym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13         |
| Manager as he come with the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11         |
| Printer to the control of the control of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7          |
| Charles and the second  | 8 <i>5</i> |
| Comment of the Commen | 93         |
| 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BQ         |
| Landes . Industrie . Comptoie in Weimar . 91, '11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          |

## V. Berzeichniß

der inkandischen Intelligenznachrichten im Octo-

| •               |      | _          | ~ (  |          |          | -   |      |          |
|-----------------|------|------------|------|----------|----------|-----|------|----------|
| •               |      |            | •    |          |          |     | 8    | eite.    |
| Landesherrli    | de ! | Ver        | orbi | tun      | gen      | •   | •    | 119      |
| Gelehrte Anf    | talt | en         | •    | •        | ; •      | •   | •    | 126      |
|                 |      | •          |      |          | ,*       |     |      |          |
| . ,             | bet  | drb.       | erui | tges     | t.       |     | •    |          |
| Quarin Frenh. 3 | of p | • •        | •    | •        | •        | 4   |      | 128      |
| Turzan Aug. M.  |      |            |      |          |          |     |      | 137      |
|                 |      |            |      | -        | -        | ·   |      | -37      |
|                 | 30   | e t r      | ol   | 9.       | ,        |     |      |          |
| Schaller Jar.   | •    | •          | •    | •        | ,<br>• • | •   | •    | 138      |
| Benträge z      | u m  | gel        | ehr  | ten      | Def      | ter | rei  | ф.       |
| Batthiany Ving. | Br.  | b.         |      | ~        |          |     |      | 120      |
| Deibel Jos.     |      |            |      |          |          | •   | •    | 139      |
| Liesganig Jos.  |      |            |      |          |          |     |      | 140      |
| anaguming Jol.  | •    | •          | • .  |          | •        | •   | •    | 141      |
|                 | B i  | ogr        | ap   | 5 i e.   | •        |     |      | •        |
| hermann Mich.   | Caj. | •          | .•   | •        | •        | •   |      | 143      |
| <b>.</b>        | lun  | ft n a     | фri  | фt       | n.       | •   |      | •        |
| Dies A. C.      | , _  |            |      |          | •        |     | ı    | 154      |
| Kininger V      |      | •          |      | •        | •        | •   | •,   | 153      |
| Knip .          | •    | •          | •    | •        | •        | •   | •    | 155      |
| Molitor Mart.   | •    | •          | •    | •        | •        |     | •    |          |
| Pichler Joh     | •    | •          | •    | •        | •        | •   |      | 150      |
| Plager Jos      | •    |            |      | •        | •        | •   | •    | -149     |
| Miscellen       | •    | •          | •    |          | •        |     | ,•   | 155      |
| Ankunbigung     | ber  | ; <b>e</b> | Bilb | ern      | naen     | fdi | , i  | - 60     |
| net nuy m       |      |            |      |          |          |     |      |          |
| Rärnthens       | •    |            | A    | ·        | -, -,3   |     | ~ •• | 161      |
| `\              | •    | •          | •    | <b>~</b> |          | •   | •    | <i>-</i> |

## VI. Berzeichniß

der ausländischen Intelligenznachrichten im Detorberte 1810.

|                      |      |          |     |   |     |   |   | _ | eita               |
|----------------------|------|----------|-----|---|-----|---|---|---|--------------------|
| Landwirt<br>und Si   |      |          |     |   |     |   |   |   |                    |
| Gefellf<br>Lehranfte | \$ 4 | <b>t</b> | •   | • | • • | • | • | • | 166<br>17 <b>5</b> |
| . •                  |      |          | e t | • | •   |   |   | • |                    |
| Seume .              | •    | •        | •   | • | •   | • | • |   | 277                |

# Angeig, e

Die Fortfehung ber Annalen ber Literatur und Runft in bem öfterreichifchen Raifershume.

Das hablitum bat befonders den in Ende laufenden Jahrgang ber Annalen dar Letentat. nab um it des In - und Anglanbes fo sheunehmend unterftust, bas fi b ber bisberige Perausgeber derfelben gu bem teolaraciten Dante bafür verpflichtet fühlt. Anderweit ge Geta bie hindern ibn, die Arbagtion die fer literacij ben Zeatchrift auch fernerbis zu besorgen, ind es trat baher mit dem Jahre iner ein uchtet bersangeber an die Spize dieses Inflitute, das man auch schon beshalb nicht untergeben lassen wollte, um den Literacien der Destereichichen Staaten doch einiger Masen eine Gelegenbeit durzubietben, auf die literacien, ihr die gehörige Architung zu geben, und durch Meicheitung interessanter literarischer Notigen alle die, die an der vaterländischen Literatur und ihrem Geden ben Unibeit nehmen, mit den wichtigeren Erscheinungen und Ereignissen auf dem Gebierbe berselben besannt un machen.

Die neue Arbaction ber Annales wird es fich fteis zur Pflicht machen, von ihrer Seite alles ju thun, um ben billigen Forderungen ber Intereffenten ju entfprechen. Die Bunfche ber lepteren find ihr nicht unbefannt, und fie wird nichts unterlaffen, fie ju erfüllen. Sie rechenet daben mit voller Juverficht auf die thatige Theile nahme und Unterflügung von Seiten der öfterreicht en Gelehrten und Literaturfreunde, von denen nicht wente ge ber wacherften bereits verfprochen haben, fich für bas

Inftitut thatig gu interefferen.

Die bebeutenberen Erfcheinungen ber Literatur bes Defterreichifden Raiferthums feitich, mit Unparthepe lichfeit und Offenbeit, ju murbigen, bas Ausgezeichnete ber Aufmettfamteit zu en pfeblen, bem minber Bore gaglichen burch berichtigenbe Binte nuntich zu werben, bas Schlechte, tog fich mit Anmafung vordrängt, in

ben Schranken der Bescheibenbeit gu erhalten, unb burch ein zweckmäßig eingerichtetes Intelligentblatt' gleichsam eine fortlaufende Geschichte bes literarischen Verfehrs in der Defterteichischen Monarchie zu liefern, dies bleibt immerfort die Daupt= Tendeng unferer Annalen. Rur das Vorzügliche foll, nach unserm Wunsche, in denselben weitläuftiger beurtheilt, das weniger With. tige turz und gedrängt angezeigt, das Unbedentende nur bann berührt werden, wenn es in irgend einer Rudficht Beranlassung zur Erwähnung desselben gibt. Wahrbeiteliebe foll - unfern Bunfchen gemaß - bas Urtheil aller Mitarbeiter leiten, immer nur die Sache, nie die Person berucksichtigt werden; freymuthig, aber bescheiben , nach Umständen streng , aber immer mit möglicher Schonung und Würde verbunden , mannlich und edel der vorherrschende Ton in unserer Zeitschrift

Wir haben gefunden, daß die Einrichtung des ge-genwärtigen Jahrganges der Annalen, nach welcher zur Balfte auslandische Schriften in beufelben angezeigt wurden, den Bunfchen und Erwartungen des Publi. tums und der Redaction in der Ausführung der ihr zu Grunde liegenden Ibee nicht entfprochen babe, und bag. ihr manche, nicht ganz wegzuräumende, Sindernisse im Bege stehen. Diese Einrichtung wird daber mit dem kommenden Jahre in so fern wieder aufgehoben, daß man die Desterreichische Literatur kunftighin- fast ausschließlich berücksichtigen, und von wichtigen ansländie, schen Werken nur bann Rotiz nehmen wird, wenn sie. entweder einigen Bezug auf unsere Staaten haben, ober ihre schnelle Bekanntmachung, nach unserer Meinung, dem inlandifchen Publifum ermunicht fenn durfte. Das-

seile gelt auch von den Intelligenz Machrichten. Es bleibt übrigens ben der alten Einrichtung der Annalen, nach welcher der Inhalt derfelben in zwey Theile zerfällt, in den kritifchen (Recensionen) und in ben biftorifchen (Intelligeng = Rachrichten). Wir fordern alle Freunde der Literatur auf, uns mit wich-tigeren literarischen Nachrichten aus ihrer Gegend in erfreuen, und ihre Briefe an die Anton Doll's fde Buchhandlung in Wien, mit bem Bepfage auf dem Couverte: "fur die Annalen" zu addressiren. Zwedmäßige Bentrage follen uns willfommen fenn, unb die Einsender derselben für ihre Bemühung entschäbige werden. Unfer innigster Bunfa ift es, zum Besten ber inlandischen Literatur nach Kräften bengutragen. Er wird in Erfüllung geben, wenn recht viele wurdige und geschickte Gelehrte des Anterlandes sich mit uns zur Erreichung dieses Zweckes vereinigen. Mit der augenehmen Hoffnung, das dies geschehen werde, haben wir uns der ferneren Hergusgabe der Annalen unterzogen, und wünschen nun nichts mehr, als denen zu genügen, die sich auch fernerhin für die Fortdauer derseiben interessiren.

Wien, im Detober 1810.

Die neue Nebaction der Annaten der Literatur und Aunst in dem Desterreichischen Laiserthume.

Diese Annalen der Literatur und Kunst in dem Desterreichischen Raiserthume erscheinen in der unterzeichneten Buchhandlung im kunstigen Jahre wieder in Hinsicht auf Druck, Papier und Format wie heuer; nur werden wegen des Wegbleibens der ausländischen Literatur monathlich bloß acht Bogen geliesert. Die gegenwärtigen Zeitumstände machen aber eine Preiserhöhung nothwendig; darum kostet der solgende Jahrgang zwanzig Gulden. Wer in den Provinzen dieses Journal früher, als es durch die Buchhandlungen kommen kann, zu erhalten wünscht, beliebe ben der k. k. Oberst = Hospostamts = Hauptzeitungs = Expedition in Wien mit 21 fl. sur das ganze Jahr zu pränumeriren.

> Anton Dollsche Buchhandlung, in der Bischofsgasse zu Wien.

#### Annalen

à e è

# Literatur und Kuust.

Movember, 1.81.91

# Inlandische Ateratur!

### Ebeologie,

Lelki Pásztori Gondviselés. Készítette, 's kiadta Tóth Ferentz (Ferencz) (,) a' Reformatusok' Pápai Collégiumában Theologiát, és az azzal öszvekötött Papi Tudományokat tanító Professor. A' Lelki Pásztori Theologiánsk II. Darabja, Györben, özdegy Streibigné betűivel. (Pastoralflugheit. Veresést und herausgegeben von Franz Tóth am reissentirten Collégium zu Pápa Prosesses der Theologie und der damit verdundenen Passoralmissen, schosten. Der Passoraltheologie swepter Theil. Bahrg. 1810. 4. Band.

Raab, mit Schristen der Mistme Streibig.) 1806. 8. E. 214.

Hrosessor Toth nimmt die Pastoraltheose gie im weitern Sinn, und rechnet zu ihr Homiser tik, Pastoralklugheit und Liturgik. Die Homisetik handelt er in dem früher erschienenen ersten Theile ab; die Pastoralklugheit, die man gewöhnlich Pastoraltheosogie im eigenklichen Sinne nennt, ist der

Gegenstand des vorliegenden Theily.

Rec. nahm dieses Werk mit gespannter Erwars tung in die Band, da es bisher an einer Schrift über die Pastoraltlugeit in ungrischer Sprache mangelte, und las es mit Vergnügen wiederhohlt durch, da er es brauchbar and. Der an der Universität au Gottingen gebildete und in den besten theologis schen Schriften Deutschlands belesene Verf. wat der Ausarbeitung diefes Werks gewachsen. Er lie fert keinesmeges eine Compilation aus beutschen Werken über die Pastoralklugheit, sondern dachte über die vorzutragenden Gegenstänze selbst reiflich nach, benugte fremde Schriften mit Vorsicht, hatte überall die Perhaltnisse und Bedurfnisse ber protes stantischen, vorzüglich resormirten, Prediger in set nem Vaterlande im Augenmerk, und schreibt prac-Réc., se.bst ein Prediger, wird das vorlier gende Werk kurg anzeigen, und nach seinen lieben jeugungen und Erfahrungen prufen.

In der Einleitung (G. 1 bis G) siellt Dr. Toth den wayren Begriff der Geelsorge auf. Der

Gerkorger ist nicht bloß Prediger und Ausspender Ver Sderamente, sondern er soll zugleich ber Rathe geber', Bater, Auffeher bet Gemeindemitglieder, das Muster der Lugend und Frommigkeit für seine Bemeinde, bet Gotger fift das Wohl beifelben, der oberste Leiter des Schulunterrichts und der Jus genderziehung, der Aussührer der Verordnungen det Altchein Borgesenten fenn. Die Seelsorge ift bas bir ein beschwerliches, aber zugleich höchst wichtiges verdienskrolles Amt. Won ihr hundelt die Pastotals flugheit (Cura vel Frudentia pastotalis; Lelki Básztori Gond vagy Gondviselés), bie wieber in die Glementar : Paftorafflugheit und in bie spes tielle oder angewandte Pastozalknigheit zerfällt. Als vbersten Grundsap der Seelsorge stellt der Bes. G. 5 die Regel auf: bestrebe dich in alten Binen Amis. verichtungen so zu betragen, duß du die Liebe, Bochachtung und das Zutrauen deiner Zuhörer ges winkst. Die Literatur der Pastoralklugheit & 6 ist zu mager ausgefallen. Rec. vermist mehrere bedeutende deutsche Werke, 3. B. Graffe's Pastoral. theologie nach ihrem ganzen Umfange, zwente Half: te enthaltend die Seelforge, die Administration der Urchlichen Guter, das Letragen in besondern Berhaltnessen, den innetn und aussern Beruf tes predigers und das allgemeine protestantische Rirchen: techt. Gottingen bep Bandenpoet und Ruprecht. 1804. gr. 8.

Das Werk serfällt in zwep Abtheilungen. Die Este Abtheilung handelt von den Lierpstichtungen der sich zur Seelsorge porbereitenden Theologen was ihrem Eintritt in geistliche Aemter, die zwente was den Verpflichtungen und dem klugen Betragen. her bereits angestellten Seelsorger.

Die-exste Abkheilung (S. 7-187) be steht aus dren Kapiteln. Das erste Papitel lehrt, worauf diesenigen vorzüglich zu sehen haben, die den geistlichen Stand mablen. Der Befoles den Zweck des geistlichen Amtes gut, auseinanden und fordert von denjenigen, die den grifflichen Streb wählen wollen, eine natürliche Neigung zur denseb ben. Das zwepte Rapitel lehrt, welche Cigen schaften und Kenntnisse ein Seelsorger haben mosse Als munschenswerthe körperliche Eigenschaften sohn er an : einen gesunden, fraftvollen, nicht gebreche lichen Korper . vorzüglich eine gesunde starke Bruft, eine reine, sonore, anmuthige, leicht verständliche Stimme, Augen, welche obne Gefahr des Rachts der Kerzenlicht arbeiten konnen. In Ansehung der torperlichen Gebrechen fügt er mit Recht. bingue Praestat Ministrum alterutro carere oculo. quam Ecucsiam idongo ministro. Bu ben Geisteseigenschaften der Seelforger zählt: erm einen nie turlich guten Verfand, eine gebildete Bernunft. eine durchdringende Urtheilskraft, eine lebhafte Eine bildungstraft, ein leichtes und geubtes Bedachtnif, Ruynheit im Reden u. s. w. Den asthetisch gebile deten Geschmack batte der Arf. auch anführen fol: len. Als Missenschaften , bie bem kunftigen Seels sorger unenwehrlich sind, führt der Arf. au : dis

hedentites und prattische Theologie, die Eregese, die Beligions - und Rirchengeschichte, die Passoral's thuisele And thren Theilen, Homiletik, Pastorals Magheit., Littigft, die Philosophie, die Aboutes denheist Dagegen hat Rec. zu erinnern, daß bie Mobilebenheit unt der Domitetik zu verbinden ift, und das der Beef. den kinftigen Seelsbrgeon das Abenrecht und das Stubenn ber Etaffiler nicht have erkaffen sollen. Biech Acktient (1886) aber bed BBF. bielleicht unter der Philosophie mitbigreift?) ift ben lunftigen Gettforgern unembetefich. Bbn Ausbigen Bandpfartern buben in neuern Betten biete néchende Vesoriere Studium der Orfononfles und Webicin zum Beften bes Lundgemeinden verlangti Bi. Zich erinnert mit Ducht, daß ber Sandprobis ger nur fo viele bonottifthe Kenntniffe brauche, um seiner eigenen Wirthschaft vorzustehen umd daß dem Candidaten der Theologie das eigentliche Studinistra Differentie du findheim Schulen fcon aus den Bennde ellassen wisse, da sier nicht wiffen, ob fie Land Affer Stadtpfarrer werden murden. Das Studium und die kunftige Ausübung ber bold under verwirft Hos. Li mit Niecht gang, da fie Achtenfeben Miffenfchaften ein eigenes gründtingis Weberebartabliches Studium erforbern, meb bie Ausübung der Medicin- und Chprugse das indhige Anthen der Bambyfarrer fehrvächen und ihristmur. digm würde, Welche schainhafte Artisende würde lich auch wohl ihrem Beelforger anvertraisen!: Mec. water abei noch daches intertfam, das feigenmis

sige Afarren fich lieber mit bem eintbiglichten rigen ats mit der Seelfprge beschaftigen, und put Quartfatbern bergbsinten murben. Mit Becht weit. laugt der Prf. von jedem Tupftigen Pordiger wiese scholtene Gitten. Das dwiete Kapitel handele pon der Art des Eintritte in Den- Predigerfreite derz und grundlich. Diertraurigen Folgen des Can sons "Monatio ot diamissio est penes plebont". die ber den Respeniehm, in Ungarn baufig giutebe ten, schilbert ber Pef. treffend. Es ist Thatkibis wie auch der Bef. S. 28 aufwet, daß ein elike verdienter. Prediger oft von einer Gemeindusstiffels fen; 416-in-einen, hulffofen Bustond, destegt godde wail-nine Vorsteher seins Liebster durch "Batusten eines jungen Candidaten on Mann bringen will Det ungarische Dichter Gonte fingt baben nicht भाग स्था के कार से क्षेत्रक से किस्ता है। जा कर कार के किस्ता जाता के किस्ता के किस्ता के किस्ता के किस्ता के Commission of the Commission o Sok faluk hápnak legy árdenses. Papiskánás wer af . wint wan hote beland. Berjit: Plantes e were as a resident with the state of the state of and the state of the state of the state and (D.L. piete Obrfer behardeln Char verdiensen Cant fonger fo , wie fie dro Hillendieten zu behandets fic micht unterstehen.) Ben den Evangelisten was der A. E. in Miggan ift as fo ang nicht. Die zwes te Abtheileng handelt non dam vonfichtigen Betragen der schon augeftellen Geck forger: 1(16. 57-214.) . Es bytcht aus acht Amiteini-Im biften Lapitel sicheber Arf allgentine.

Regeffi , welche diesentgen zu beobachten faben, bie eite geiffifihes Amt-'antreten. Rec. gibt ben vom Beft aufgestellten Altgbeiteregeln seinen vollkommies nen Bepfaff. Im frenten Kapitel handelt ber 39. zwedmassig bon' bem vorsichtigen Betragen bes Geelfbrgere im Prebigen und in ben ver: schiedellete liturgischen Punctionen. Er ertheilt den' Predigiern guten Roth über das Studieren und Buheianschaffen: Ein guter Prediger ftudiereibis an seinest Tod. Der Brf. empfiehtt den Prichigern vor giglich' nachbrucklich bas Lefen ber heiligen Schrift. ufe Benugung eines guten Commentars / Ger Wosra und Polemit. Du ble Besoldungen ber Preble gir in Ungarn sehr: schwal find, so ermahnt et fie,: ben dem Bücherankhaffen nicht auf das "was: wersden wie effen ? wöhlt werben wir und Reiben Pen: si vergeffen, und fich um fo mehr nach dem Beutel zu richten, da Bibliothken für die Essen das listelhteste Rapitel file, mithin nicht alle guten , fondern nur bie nothibendigften guten Biller gut thufen, und auch hichtiebe Bucher von benachbarten. Amsbridern und weltlichen Büchersteunden zum. Mini gie Brigen. Das britte Ra pitel hindelt wit dem Politatleben des Predigers oblie von seiner Sorge für fein eigenes Paus und feine Familie. Der Bef. ettheilt ben unverheiresheim Predigern geten Math, wie fir fich zu betragen haben, um als len Anfloß zu vermeiben. Gang nath Recenfentens Uederzeugung beweist er, daß es fut die Poddiger tillsfamer sep, zu heirathen, als ehrlos zu bleiben.

(\$ 47-55.) Ein Hauptgrund ist unstreitig biefen daß ein hagestolzer Prediger seinen hohen Berpk nicht in seinem ganzen Umfang wollkommen exfullen kann. Ein bagestolzer Prediger tann nicht genus exhaulich predigen vom ehelichen Leben, nen der vernünftigen Wahl des Chegatten , von den Mit teln einer glucklichen Che, von dem ehelichen Exies den, pon der Kindererziehung, von der zehelichen Treue, von der Unsucht und nom Chebyuch ... 1994 den Apropgen des chelichen Lebens von dem speloson gegen die Feinde und Berachter des Chestandes; ihm können sich schambafte kranke Jungfrauen und. Prouen ben Arankenbesuchen nicht so herzlich anvertrauen, als dem verheipatheten, Prediger; er kunn über, gute Kinderzucht aus Erfahrung den Aeltern keinen Rath ertheiten; ex kann von vergnügter Che und guter Kinderzucht kein eigenes Repfviel gehen. Ueber die Walt einer Gattina erthailt ber Brf. den Argdigern guis Rathschläge. Dan Porspolioren wird mit Recht wihrerathen, sich aus einer Stadt eine Front se boblen. Ueber das Betragen des Predig. gers als Chegesten . Vaters und "Hausbeum wer: den gute Porschriften ertheilt. Diertos Ramie te h. Won dem Affentlichen Leben, des Peppigers obervon seinem Betragen in dem Umgange, und den Une: terbaltungen, mit seinen Zuhörenn. Gut, werden die Senupe ausbinguber gefatt, wellen unichen bie Arediger in seinem Umgang mit andern durch. Ankend sich ausgeichnen soll, und überzaugend wird dangethan, daß der Predizer auch in Gesellschaften und:

Unterhalbungen erscheinen dark. Die Lausbänker nach Karrengesellschaften werden den Predigern mit Recht widerrathen. Doch findet Rec. ben Tang in Propatballen und den Besuch anständiger Balle in grat Ben Stadten für Prediger julaffig. Ueber den Bo hat des Theaters hat sich der Arf, nicht verbuch tet; Rec. halt den Besuch eines mobleingerichteten Theaters von Predigern für schicklich und niglicht Ueber das Betragen des Predigers gegen seine Solg legen , wenn au einem Orte mehrere Probiger find findet man puter Regeln. Beberzigungswerth ift der Wunsth . K. 78, daß die reichen Prediger (deren gift es frenlich in Unggrn, dufferst menige) Caplana halten machteus meis dadurch die besten practischen Publige Menimarien errichtet marden. Fünkte-Rapite ir Apnider allgemeinen Geelsorge und bem llugen Betragen des Predigers in der Ausübung defelhen. Der Arf. sest niel Gues über den Rus hen des Besuche der Buborer; uben die Auffrehe des Indigers aber die Schulen und der von ihm zu ers theisenden Ageogrifations: und Confiduationstanters richt, über die Einpfehlung und Aserbenitung guten Bucher, pher die Erholtung gutter Ordnung ün den Gemeinde und die Ginsubrung, publicher Reperum m. Sedetes, Capitel. Bon ber fpeciellem Geelforge: ober von dem besonderen Betragen des Sentsprogers gegen seine Zuhdrer von perschiedes um Grundsägen und Beschaftigungen. Die Verbfürzung des Predigers, fur die Seelen seiner 3110 direr besonders Songe zu trugen hat der Arf. zu

Burg reibelett. Die Pakelle Geelforge Sanbelt bee West Mirosgunden befondern Aftifeln ab. 1. Artis Fel. Bon dem Berfahren gegen diejenigen, die fich in Anschung ber christlichen Religion auf eine befondete Art betragen. Der Bef. zeigt infonderheit wie fich ber Prediger betragen foll gegen Religion Potter , Religionisgroeiffet , Ceparatiften , Fanati: der Apostaten und zur Religion bes Predigers liebers gerternie. II. Arbitel. Bon bein Betrugen bes Geeffergers gegen Leibende aller Art ; 'nahmentlich' gegen Arme und Angluckliche mam Geift teitenberg. D. gegen Melancholische und gegen sogenannte Auf fochtungen Unterworfene ; enblich gegen Reante. Won, dem rechten Verhalten des Predigers bes Arundendesuchen handelt der Best am ansstihreichsten und seho practisch. -Mit Recht sellt er als Regel auf: best ber Prediger zu! Bennktur hicht ungerufen ges hen folk. But. Werte Bols Wen der Bebandlung bie: Bunden In biefem-Ethfichte handelt ber Arfavoit der Parpflicheung des Pordigers, die Reineren und größenen Gunber zu ermahmen, Feinbe ju berfoh. men , freitende Fundlien. ju befanftigen ," Cheziel. Rigfeiten bengulegen, bann von ber Behandlung ber Erincinalverbrecher ; von dem Besuche der Gefangenen, von der Besandlung bei zum Lobe verürtheili" ten Miffethater, ihrer Vordereitung zum Libe und Angleitung zur Hinrichtung. Da nicht alle Prebiger zur zweckmassigen Behandbung ber Missethater und ihrer Bordereitung zum Lobs geeignet And . H. glot? der Bef. G. 179 für Utigaen den green Mach, daß! vier Keitalhkätle Gespainschaften and einen Eine einen kutholischen, reformieten und einengelisch sui thenkähen Geelsotzer unter dem Litel "Constatisch predigere zwo Besuchung der Gestingnisse und Bord beitetung der Moschier zuim Lobe anstellen inib das Kichenge Micken er wählen sollen.

Siedentes Rapitet. Bon bet Rirchens Deschiffit and bem vorfichtigen Betragen des Predigies in Ber Alnwendung berfeihen. Dier handelt der Berf. boit ber Riechengewalt und ben Riechen? Prafdulle von dem besolderen Bweigen der Kirtheti Deschlie ; wohin er ben Privat , und Affenklichen Label und die Execumunication rechnet is von der Neipenberg von Probigne die Riechendisciplin audzuüben, von der Rothwendigkeit ber Mechendid. ciplin neben ben burgerlichen Gefegen und neben ben Predigten, doll Ber Merpflichtung der Buhorer, sich der Rärchendisciplin zu unterwerfen, von den ussaiden, was die Kirchendlockstein dem zu Tage füllt gang auffet towning gefommen ift , und theitt. am Cabe Magely, für Prediger über die Anmanding der Riechendisciplin mit. Rec. verfichert, daß der Brf. liberale Grundsape über- die Kirchendisciplin vors triet. Die engen Grengen der Reception erinuben feinen Austuge

Affred Lop i tel. Von der Besoldung, der Lirchendungen und von den Wirthschaftsangelegenk beiten, der Prediger. Mendelschn's bekannte Beschweung, daß die Seelsorger sich nicht sollen bes selben lussen wird grundlich widnelegt. Die Unges

sein die Azadiaertzuis dem Koppuden afeile die Andis ger vonzihnen miglichet wenden. wird Sbaukknand ausdingsper gelegt. Die Frage als dem Judis ven gelandt sep. Wirthschaft die treiben If wird mit Recht bejaht. Der Perf. schlieft mit Megin iher die Wirthschaftssührung der Prediger.

Der ungeische Styl des Arfs. ist stiessend und Nor. Manche ungeische Ausbeiche sind zedach nicht correct gerug. Der ungehichen Orthographie des Arfs. Jann Rec. nicht überall seinen Arpfall-stigen ken. Der Prf. schreibtz. W. überall zu und in ans Katt, so und cu.

Den Deuck ist schiecht mit man gafte jenkesche wiede Amarksehler.

White the same of the same of

Merjuck einer andizinischen Tapographie was Wien. Bon D. Ju Werspeiter Afte sim Labelton. Abien ist d. Ben Kupser und Wins mes. gr. 8. S. 488.

ihre praktischen Geschäfte noch lassen, düste ihnen ihre praktischen Geschäfte noch lassen. Düste ihringen gemacken Erschäungen Delt bekannt zu machen, so spripe Bemühring allerdings lobensmurdig. Höhrt steigt aber ihr Nersbienst, wenn sie bierin eine nicht unbeiretene Schupriften. Dem Hen, Doktor Wertheim ist es zu pröffnen. Dem Hen, Doktor Wertheim ist es zu

lungen, ichtentilleg einzuschlagen. Bis auf ihn bei saßen wir keine medizinische Lopographie deser Heine medizinische Lopographie deser Heine Koninklade zweigenommen, worden die meusken ganz mißgluckten. Aber eben darz must wolk dieß Wert an Neuheit und Interesse des Geginstandes, an Wärme des Vortrags, an Ordenung und endlich auch an vieler Wahrheit keinen Mangelihat, wagt es Nec., sich, wider seine Geswohnheit, in eine etwas weitläusige Zergliederung desselben ringulassen, um mit Freymüthigkeit dass imige zu vägen, was der Hr. Ver den einer zwepsten Alagade, wenn es ihm so gesällig ist, verdest sen Langade, wenn es ihm so gesällig ist, verdest sen Langade.

Ausensicht geschriebenen Voischt geschicht im Anfangendes Buchs von der Lage "Bauart und den Sex währen Wiene Grund Breiben Grundstrung. Der Hr. Arf. beginnt alse: "Wien, die Pauptstadt des Kasserhum's Des sexteresch, die Resident der zeitherigen?" Könige von Ungarn und Kohmen, und von Maximilian dem Ersten die zur Entstehung des theinischen Bandes auch die der deutschen Kaiser, liegt" u. s. w. Rec. dedauert auf der ersten Seite dieses Buchs eif ne historische Unrichtigkeit anzutressen. Nubolph der Komet hat nicht in Wien Gedent in Prag residirt, wie es aus der Geschichte dieses Monarchen bestant ist: Das Carl der Seedente, der doch ausgedeutscher Kaiser Kaiser war, nicht in Wien residirte, wird deutschen Kaiser Kaiser war, nicht in Wien residirte, wird wohl nicht maden fremd sern. Wie schwankend übriz

gens das Mork zeitherig ist bedurf kiner.Er

Die Beschreibung bet Stadt : ber Beibiche . der Mohnungen, ift mit vieler Richtigkeit abgefast Die Rüge wegen des engen, Raums ber Timberfin ben und ber darans entspringenden machtelligen Folgen ist, obwohl keinesweges weu- boch fein mahr. S. 12 eifest der fr. Arf., was bereits ihm oft geschehen ift, mider bas Warmen ber Flife und des Unterleibes mit dem Unterfegen der glilfens den Rohlen in Topfen, was vonzäglich nen den mit offener Strafe feilbiethenden Weibern gelchicht. Et mill unter andern auch den Ursprung Des weißen Blufes daber leiten. Allein Rec. fragt jeden prots tischen Argt, ob er micht das Uebel ben weitem bans figer ben pornehmen Francustummen. die doch sans und gar diese Gewohndeit nicht habens als ben ben Gemeinen, aptrifft. Solche Aufichten verruden im mer mehr und mehr die Rachforschung in die Retup biefer täglich mehr einreißenden und noch so wer nig etorterten Krankheit. ---

Die fernere Beschreibung Wiens von G. 20-

Ben der Emdhnung des Donanwasser S. 25 wird gesagt, daß aus der chemischen kintensuchung, welche der Hr. Arf. damit vorgenommen hat, here gergehe, daß es nur einen ausserst unbedenkenden, fast kaum bemerkenswerthens? Antheil von sieer Luft und eine noch geringere Menge??? wei Schwer

Maure encheste: Res. wundert sich, hier die alte Benennung, size Luft nahmlich, angutteffen.

Won G. 26—32 wird aussichtlich über die hie:
figen Badeanstalten, und von G. 32—35 über die
verschiedenen Damme gehandelt. Vortresslich aber
ist alles, was von G. 35—48 über das Trinswasser;
gelagt wird, dem auch eine tabellarische Uebersicht der chemischen Analysen verschiedener, Wasser von Wien bengefügt ist. Ueber das härsige Klima ent;
halten die G. 48—65 viel wissensurthes. Die meteorologischen Beobachtungen seit sünssenthes. Die ven sind von dem verdienstwallen Hrn. Triespecker.
Das Gang ist sein gut geordnet.

Won G. 65-97 with über die Beobliterung gelprochen. Gin Gladt i fage er, gelange zur auf: sern Kraft und zum'Apsehn vorzüglich durch viele Ropfe und Sande, auf deren Bermehrung er forg: faltig bedacht fenn muß. Rec. hatte gewünscht, bien den Zusap zu finden , gute Köpfe und geschickte Han, de. Diese bestimmen eigentlich den wahren Gehol? eines Staats. - G. 72 werben bie ursächlichen Momente ber hiefigen faft ungeheuern Sterblichkeis (marum fle ungeheuer zu nennen sep, begreift Res. nicht, da sie doch im Verhältnisse mit jeuer pon andern großen Städten stitth' angegeben. Sie sind gut zusammengestellt; nur Andet Rec., daß ben ber Angabe bes vierten Momentes, wo vom biestelle Findelhause die Rede Est mit viel zu großer Kulfft heit behauptet wird : "Saß auch die wenigen, welche in diesem Sause erzogen werden und deren begere

Ratur lange genug der zerstörenden ??? tropte, ento lich schwach und kränklich entlassen und gleichfalls, nur etwas langsamer, ihrer Anstösung entgegen reisen." Rec. ist krinesweges ein Bertheit diger dieser Anstalt, jedoch muß er der Wahrheit zur Steuer bekennen, daß er manches Kind gesund und krästig aus derselben kommen sah. Pr. Werts beim hätte hier und da in seinem Luche an den Spruch denken sollen: qui dit trop dit rien. —

S. 75 wird gesagt, daß es merkwürdig sep, daß gerade in den Sommermonathen mehr Mouschen flerben als im Perbste und Winter. Went diese Bemerkung durchgehends richtig ware, wurde sie so viel beweisen, daß unsere angegebenen Ursachen der Sterblichkeit sehr hinken, und bessere aufgesucht werden mussen.

Dic G. 77 angenommene Ursache, warnm hier mehr Manner als Weiber selbst in ihren späteren Jahren sterben, weil nahmlich mehr Manner als Weiber hierber als Gaste kommen, scheint nicht ersschopfend zu seyn. Denn es müßte erst bewiesen wers den, daß die Zahl der mannlichen Gaste jene der zu uns strömenden weiblichen Dienstdothen übersteige. Wein wozu diese Ursache so weit herhohlen, da sie sich doch darin sinden läßt, weil der Mann in jes der Ledendepoche sich mehr als das Weib, jeder nauhen Witterung, jedem Nachtwachen auf freper Straße; jeder gefährlichen, schädlichen Arbeit u.f. w. aussehen muß.

Gat

Gauz vortrefflich aber sind die Ursachen unser ver sparsamen Ehen S. 78 und 79 und der gerin; gen Fruchtbarkeit derselben Seite 80 auseinander gesetzt.

S. 82 erscheint ber Sr. Autor auf einmahr mit einem Brownischen Sage, (da er übrigens in seinem Werke, wie es eben jest Mobe ift, diesem Ensteme gang und gar nicht hulbigt) um ein ihm auffallendes Phanomen zu erklaren. Die hetaren scheinen ihm darum nicht schwanger zu werden, weil die Geburtstheile durch den allzuhäufigen Benschlaf und den verschiedenartigen, oft sehr fraftig reis zenden mannlichen Samen auf eine indirekte Art geschwächt werden, wodurch die Erregbarkeit dersels ben verzehrt und die Befruchtung verhindert wird. Rec. bunkt dieß leichter erklarbar aus ber Schlapp: heit der Geburtswerkzeuge und aus dem, ganglichen Mangel der Mitwirkung dieser Geschöpfe, da fie sich nicht viel besser als leblose Maschinen dabep verhalten.

Von S. 97—175 wird auf eine sehr interestante Weise, über die physische und moralische Bil, dung der Wiener, so wie auch über deren Speisen und Getränke gesprochen. Der Hr. Arf. gibt im Ansange mit vicler Grundlichkeit die Ursache an, warum er diese beyden Artikel zusammen abyandelt. Warum es ihm aber gesiel, so hart über die Morgensländer herzusallen, die gesammten Tewohner des Drient als Feige und Unwissende auszusiellen, da es ihnen doch einst nie an Gesetzgebern und Helden, Jahrg. 1810. 4. Band.

die den bestimmtesten Einfluß auf den Occident hat: ten, gebrach, und sie bis zu dieser Stunde keines: weges ihren kriegerischen Ruhm verloren haben, das wundert Rec., besonders vom Hrn. Wertheim, fehr. —

Sehr wichtig hingegen find die Bemerkungen über die physische Erziehung, da Mahrheiten, auch noch so oft wiederhoust, nie ihren Werth verlieren. Nur ist Mec. nicht zufrieden, daß die gering abführenden Saftchen, zur Entfernung des Meconiums der Neugeborenen, so durchgehends verworfen werden.

Treffend und merkwürdig ist auch die Abhand:
lung über die erkünstelte Geisteskultur der Kinder
der Vornehmen von S. 103—105. Eben so inte:
ressant ists, was über die vorzüglichen Eigenschaften
mehrerer jungen Männer aus dem Mittelstande ges
sagt wird; daß aber unfre Jünglinge überhaupt
auf Rosten der Mädchen gelobt werden, darin kann
Nec. nicht bepstimmen. Schriebe er eine Topographie von Wien, er würde bennahe das Gegentheil
behaupten, wenigstens von ihrem Verstande und
Wige.

Die Schilderung des Charakters der Wiener ist fehr gut gerathen. Dasselbe gilt von der Rüge der Rleidermoden. Nur thut es Nec. leid, daß uns ser Br. Verf. diese schone Beschreibung mit einer wisig senn sollenden Sentenz entstellte. "Mit dem Ropte, sagt er S. 115, geht man am nachläffigsten um. vermutzlich, um voll Lescheibenheit anzu'

zeigen, wie sehr man zuweilen von bessen geringem Werthe überzeugt sen???"

Unter der Beschreibung der Ergößungsarten von S. 123—137 ist besonders merkwurdig, was vom Tanzen gesagt wird.

G. 137 wird behauptet daß der Raffeh heftig reize und narkotisch feb. Wie sehr nun dies gegen alle Erfahrung streite, bedarf wohl keiner weitern Erörterung. Go erzählt uns der Hr. Arf. S. 143, daß das Tobakrauchen eine schlafmachende Eigen= schaft habe, ??? ferner daß unsre Lungen = und Schwindsuchtigen, ihre langwierigen und beschwerlie chen Leiden wohl vorzüglich dem übermäßigen Tobats rauchen zuzuschreiben haben. ??? Rec. muß gefte: ben , daß er nicht vermuthet habe , auf folche Gen: tenzen in diesem Buche zu stoffen. Von keinem befs sern Gehalte ist das, mas über das Tobakschnupfen hingeschrieben ward. Menn unser Hr. Arf. wizig sepn will, verunglittt er meistens. Go behauptet et 147, daß das Horner und Maplander Lier durch sein schneidendes, prickelndes Wesen die Buns ge gleich Canthariben (warum nicht gar wie Hollenstein) reiße ???. Beffer hingegen ift ber Wein abgehandelt.

S. 175 kommt der Hr. Arf. zur Abhandlung der hier herrschenden Krankheiten. Nachdem er un: sere Stadt von dem Vorwurse zu reinigen sucht, daß sie ungesund sen, schagt er damit an, nach Ferro's medicinischem Archiv sur Wien und Desters reich und nach Hrn. Guldners mundlicher Mitthei:

lung, eine Mebersicht der hier in jedem Monache des Jahrs arscheinenden Krankheiten zu liesern. Sie leidet keinen Auszug; nur eine Anmerkung will Rec. machen. Unser Hr. Autor behauptet, daß die Aerzte im May viel mit Leber, und Milzentzundungen zu kämpsen haben. Allein schon die Hepatitis, wenn man nicht jeden Schmerz in den rechten Hopochons drien so nennen will, erscheint den weitem nicht so häusig, als Hr. Wertheim glaubt, noch weit weniger aber die Milzentzundung, die vielmehr unter die seltnern Krankheiten gehört; die traumatische ausgenommen, von der hier doch nicht die Rede seyn konnte. Nec. appellirt mit seiner Behauptung an alle praktischen Aerzte.

Von S. 193 werden diese Krankheiten nach und nach einzeln bestimmt. Sie sind: Typhus, Wechselsieber, Entzündungen aller Gestalten und Formen, häutige Bräume. Rec. hält einen Augen, blick inne, um etwas zu bemerken. S. 199 wird behauptet, daß die Witterungsconstitution und der, gleichen Einslüße meistentheils nur geeignet sepen, den Karakter der Entzündung im allgemeinen, das ist, ob sie usthenisch oder hypersthenisch ist, zu bestimmen, keinesweges aber ihre eigentliche Form zu begründen, als z. Z. jener des Halses, der Lunge u. s. w. Allein wider diese Behauptung, die von Einigen entsehnt ist, die so gern neu sepn wollen, streitet schnurstracks die tägliche Erfahrung. Nan fand und sindet ganze Epidemien, wo ein Organ,

als der hals, die Brust, die schneiberische Schleim: baut u.d. gl. v. a.: vorzüglich ergeissen Wieben.

Die ferners erwähnten Krankheiten sind, die Lungensucht, (was hierüber von S. 2024—209 ge: sagt wird, ist sehr gut) die Leber Bauch Gedarm: und Gedahrmutterentzündung. Seltner kommt das Kindbettsieber, aber weit häusiger der weiße Fluß vor. Die Dysentnie erscheint dier im Sommer, mehr aber noch im Herbste. Nach dieser solgen in der Besschreibung, der Tripper???, die Rose, dann Gicht und Rheumatismus. Wohl wahr ist es, das lepsteres das einzige Uebel sep, welches man dier ensdemisch nennen kann. In Andetracht der Gicht hat unser Hr. Ven. Malfatti's Theorie under dingt angenommen.

Von den Pecken, der Inoculation und Aaccination ward von S.221—234 alles Merkwürdige gesammelt, so auch von den Masern, dem Schanlach und sogenannten Scharlachfriesel. Nec. hat lestern nicht selten ohne alle Affektion der Schleimhäuse beobachtet, und ist daher mit der Aenenwung Scharlachfriesel wicht zufrieden.

Mit vielem Rechte wird die von einigen Brounisnern bestrittene gastrische Constitution S. 257 und 258 in Schug genommen. Bep der Abhandlung der Stropheln und Rachitis, Uebel, welche hier keinesweges selten sind; ist abermahls Hen. Malfatz tils scharssinnige Ansicht aboptirt: widden.

Die ferners erdrierten Araufheiten sind : Seprepus und Areis. Takes, als Atrophie ber Kinder, Tabes dorsalis, Tabes senilis; Wasssersucht, worunter die Haut; und Bauchwassersucht häusiger, Hodrothorax schon seltner, am seltensten aber (was Rec. nicht bestätigt sindet) Hodrocephas lus vorkommen. Gegen lestern soll Calomel das wirksamste Mittel seyn. Allein alle praktischen Aerste wissen, das wenn es der innere Wasserkopf ist, das dies Medicament eben so unzureichend als alle übrisgen sey.

Die Blutslusse, der etwas hier seltner erschei: nonde Storbut, die Nervenkrankheiten, der Schlags suß, der Krampsbusten, die Manie, die Melans kolie und endlich die dues machen den Beschluß-Auf die bengesigte große Tabelle sest der Hr. Arf., nach seinem eignen Geständnisse, keinen sonderlichen Werts.

Aro. VI wird von dem hiesigen Medicinals und Armenwesen gehandelt. Nachdem im Ansange auf eine sehr sastiche Weise die Einrichtung der medicinischen Seudien und die verschiedenen Systes me unsrer ausübenden Aerzte auseinandergesest werd den, sagt der Hr. Ars. von den Aerzten: "daß es sint recht diederes, gutherziges und humanes. Adsts chen?? sep. Wiewohl num, wie est aus demiGaus zen hinlänglich erscheint, diest von unserem Prn. Autorisehr gut geweint ist, so ist doch der Ausdruck ungeziemend. Mennidie Heilfünstler sich der Achs tung des Pudikums erfrauen wollen, so mussen sie sich, wie Hr. Wentheim sethst behauptet, untereins ander ehren. So manches Ausbau, in unsere Kunst wähnt dadurch eine Glorie um sein graues Haupt zu ziehen, wenn er seine Amtsbrüder mit den nies drigsten Ausdrücken, und was daben das Schänds lichste ist, in ihrer Abwesenheit, brandmarkt. Diese waren es, welche den Eredit der Kunst und des Künstlers in Abnahme brachten. —

Von G. 293-299 rugt der Hr. Arf. die hier, wie in allen großen Stadten, eingeriffene Pfusche, rep der Afterärzte, worunter aber Rec. auch die gemeinen Chyrurgen, die fogenannten magistri chirurgtae, versteht, welche ohne gehorige Wissen, schaft in der Stadt und den Vorstädten, trop des so oft ergangenen Berboths, ungescheut die innerlichen Rrankheiten behandeln, buntscheckige Recepte verschreiben; sich Doctoren schelten laffen, und burch ihre Halbkenntnisse und Arroganz viel Unheil stif: ten. So lange den Apothekern nicht unter schwerer Uhndung untersagt wird, kein Rezept eines magister chirurgiae, (deren gedruckte Liste sie jahrlich so wie jene von den befugten Aerzten erhalten,) so: bald es Mittel, die innerlich genommen werden, bes trifft, zu verfertigen, und sie nicht in Betretungsfalle eremplarisch bestraft werden, so lange ist keine Soffs nung ba, diesem Unfug zu steuern.

Aeuferst lesenswürdig und für jeden Fremden besonders hochst interessant ist die Beschreibung von unser Medizinal: und Armenanstalt im Allgemei: nen, bis S. 351.

Dasselbe gilt auch in vollem Maaße von ber genauen Darstellung unserer verschiedenen und mans

nigfaltigen Versorgungsanstalten insbefondere, beren Errichtung wir größtentheils der weisen und va: terlichen Fürsorge unserer Monarchen verdanken. Sie bestehen aus folgenden: 3mangs : Arbeits : und Best ferungshaus, Korrektionsanstalt für junge Leute, Laubstummen : Institut, Institut für Blinde, Sie: chenhaufer, Spital zu St. Mary, ber lange Reller, Grundspitater, Bezirksanstalt für arme Rranke, Institut für kranke arme Rinder, Rettungsanstalt für plöglich Berunglückte und Todscheinende , dann Hauptspital, bas aus bem allgemeinen Rranken: hause, Gebahr : und Jerhause besteht, das Lazareth, Findelhaus, Armen : und Barginationsanstalt, Spi: tal der barmherzigen Bruder, Spital der Glisaber thinerinnen, Spital der Ffraeliten, Arrestanten: Spital und endlich Militarspital. Alles dieses ist von G. 351-455 mit folder Ordnung, Bestimmt: heit und Wahrheit vorgetragen, daß es in der That nicht besser abgefaßt werden konnte. Rur mundert. fich Rec. sehr, daß ber Hr. Arf., ben Gelegenheit der Erwähnung des Israelitenspitals S. 438, bem vorigen, nunmehr verstorbenen, außerst gutmuthigen, braven Arzte und edeln Menschenfreunde, auf eine etmas lieblose Weise, ben Bormurf in feine frieb: liche Gruft nachruft, als habe er, durch Verschrei: bung übermäßigitheurer Arznepen, die Dekonomie dieses Rrankenhauses verwirrt. Rec. ist ber Meis nung, daß letteres darum geschehen sep, weil die Theurung schon damahls fast mit jedem Monathe gunabm. -

Der Zusatz unseres Herrn Autors. S., 439. r,daß von dem jetigen Arzte, (des Ifraelitenspitals nahmlich) sich mit Recht erwarten liesse, daß er, ohngeachtet seiner sehr mittelmassigen Besoldung, doch endlich sein Scherflein beytragen werden, so viel als möglich; die Finanzen-des Hauses verbessern zu helfen," scheint Rec. keinen rechten Sinn zu haben. Wodurch kann ein Arzt, als solcher, sich den Finanzen eines unter ihm stehenden Spitals nuplich zeigen? Richt anders, als burch schnelle Heilung der Kranken, so weit es in seinen Kraften stehet, und durch Verordnung der einfachen, mohl: feilen Medicamente, wenn sie gleiche Wirkung mit den theuern haben. Bendes nun toftet ihm einer: lep Muhe, bendes kann, bendes muß er thun, mag er sehr mittelmäßig oder sehr gut besoldet sepn. Sollte etwa hier zu den bepden Worten fehr mittel: maßige ein anderes Hauptwort -

Den Beschluß dieses Werks macht die Besschreibung der medicinisch ichtrurgischen Josephssakabemie.

#### Technologie.

Benträge zur Eisenhüttenkunde, als ein Berseuch, die Eisens Hüttenmännischen Kunstresgeln durch Theorie und Erfahrung näher zu berichtigen, des ersten Theils erstes Stück. Von dem Eisens Schmelzs Processe im Allgemeinen; beatbeitet von Franz Anton von

Marcher, Raiserl. Königl. Innerosterreichie schen Gubernial - Rathe , Oberbergamts , Die rector in Kärnthen u. s. f. 1805. 72 Geiten. Zwentes Stück. Bon bem Winde, ber aus bem Gebläse in ben Dobofen ftromt. 1805. 156 S. Drittes Stück. Erstes Heft. Von dem innern Baue der Hohöfen. 1805. 218 ... G. mit 1 Rupf, und 3 Tabellen. Dritter Mand, oder britten Stückes zwentes Deft. Bon bem innern Baue ber Pohifen. 1806. 478 6. mit : Rupft. und , Tabellen. Bierter Band, ober bes britten Stuckes brittes Deft. Bon bem innern Baue ber Hohofen. 1806. 247 S. mit 3 Tab. Fünfter Band. Bon den Borbereitungen der Gisen. Minen. 1807. 255 S. mit 1 Rupft. und 2 Tab. Sechster Band. Bon ben Brenn . Materialien ben den Sohöfen. 1807. 410 G. mit 3 Tabellen. Siebenter Band. Bon ber Schmelz , Manis pulation überhaupt. 1808. 344 G. mit 3 Tab. Achter Band. Bon ben ben ben Manipula, tionen mit den Gisen . Minen vorkommenden Stoffen im Allgemeinen. 1803. 249 S. mit 3 Sab, Neunter Band. Bon' ben Bestandtheis len der Gisen. Minen, in so weit sie aus Erdarten, Gisen's und Braunstein besteben. 1808. 289 S. Zehnter Band. Von den Bestand sund Rebentheilen der Eisen Minen, in so weit erstere auch inr andern Metallen, dann in Schwefel und Phosphor und ihren Säuren bestehen. 1808. Rlagenfurt benm Oberbergamte in Karnthen, und Salzburg ben Mayer. 255 S. 8.

Obsehon man! diesem Werke grundliche Darstellung und muhsam gesammelte Erfahrungen nicht absprechen kann, so muß man doch auch bekennen, daß die gegebenen Gegenstände überaus weitscuftig behandelt worden sind. Auch der Vortrag des Hrn. Arfs. ist wicht immer sehr gewandt und behülslich, und manche altmodische Manier verunziert das, übrisgens schäpenswerthe, Werk.

Das erst e Stud enthalt vortreffliche theores tische Bemerkungen über den Schmelsproces, dessen Theorien man hier, nach Lampadius, Liesmann und Schindler, zusammen gestellet sindet. Das zwepte Stud ist ebenfalls meist theosetischen Inhalts. 1) Menge der Luft, die in den Hohosen strömt. Dem Geblase ist jederzeit ein mögslichst hoher Hut zu geben, welcher durch die Höhe der Wasserräder bestimmt wird: 2) Geschwindigkeit der Lufts. Sind halb runde, und noch mehr eine halbelliptische, Bildung des Formauges ist die zweise mässigste. 3) Lage des Geblases. Die Reigung des sieben darf in der Regel 3° nicht übersteigen. 4) Gute der Luft. Drittes Stüst. Erstes Heft.

der Foem. 4) Von dem Durchschnitte des Gestelles bep der Form. 5) Vom Obergestelle. 6) Von der Raft. 7) Vom Schmelzraume. 8) Von dem Calci: nations : oder Vorbereitungs : Raume. 9) Von der Größe der Gichtoffnung. 10) Vom Rohlensacke oder Bauche des Dfens. Dritter Band, oder drits tes Stud zwentes Heft. 11) Von der Hohe der Defen. Je höher der Schacht von der Form bis zur Gicht ift, besto besser ist der Sohofen. Der Sohofen des Pfeilheimischen Sammerwerks in Rarn: then wurde von 18 Schuh erft auf 20, dann auf 24 Schuh 5 Zoll, zulest auf 30 Schuh 5 Zoll er boht. Ben diesen verschiedenen Soben erzeugte man in einem Monathe unter einiger Kohlenersparniß, in der ersten Hohe, ber 4483 Gichten, 2031, in der zwenten, ben 4591 Gichten, 2122, in der drit: ten, ben 4997 Gichten, 2354 Centner Robeisen. Der Schmelgraum muß ben dritten Theil der gan: zen Hobe bes Hohofens über der Form bis zur Gicht einnehmen. Man muß dem Ofen den möglichst weiten Schmelzraum geben, und den Vorberei: tungsraum so lange erhöhen, als man davon noch Portheil verspurt. Die Bobe des Vorbereitungs: raumes verhalt sich zu der des Schmelzraumes wie 3 gu 1, jur Sobe des Dfens von ber Form bis jur Gicht wie 1 gu 3 hochstens 4. Bey Defen, deren Sobe sich verhält wie 12 zu 26, verhält sich der Kohlenverbrand wie 73 zu 5%. 12) Bon der Hintersaffigkeit der Sohofen. - Diefer Band if woll feiner Bemerkungen, welche allenthalben mit

Beweisen belegt werden. Sehr schäpbar :sind die dazu gehörigen Labellen, die mancherlen Dimenstos nen und sonstigen Verhaltniffe der Hobofen in vere fchiedenen Landern betreffend, welche der Arf. noch besonders sehr ausschrlich erläutert, diese Berhälts nisse mit einander vergleichend, a) nach Berschie denheit der Gifensteine, in Ansehung des Gehalts, der Schmelzbarkeit, der Dribation und der Barbes reitung; b) nach Verschiedenheit der Jahreszeit und der Zeitdauer, (warum nicht auch des Clima und der Witterung?) c) nach Verschiedenheit der Robs len; d) nach der Größe der Kohlengichten; e) nach Verschiedenheit der Höhe; f) des Gestells Durch: schnittes, g) des Geblases, h) der Rast, i) bes Verhaltens des Gestells zum Rohlensacke; k) nach der Entfernung der Durchschnitte; 1) je nachdem sie einblasig ober zwepblasig sind. Den Fehlern ber Sohofen in den Desterreichischen und in mehreren deutschen Staaten, ferner in Schweben, Rormer gen, Aufland, ist ein besonderer, sehr beherzigens: werther Abschnitt gewidmet. - Bierter Band. 1) Db zwey kleinere Defen mehr vermögen, als ein größerer mit dem Geblase von bepben kleinern? Wird bejaht, und aus den zugehörigen Labellen durch Erfahrung bargethan. 2) Wiederhohlung ber für ben innern Bau ber Hohofen aus ihren Grunden bers geleiteten Sape, und ob und wie jeder factisch bewähret worden? Die theoretischen Regeln über den innern Bau ber Hohofen werden practisch erwiesen. 3) Von den zur Berechnung der Dimensionen für den

innern Bau der Hohofen im Allgemeinen dienenden Formeln. 4) Rachtrage. a) Reuerliche Data über einige Hohdfen zu Vordernberg und Gisener, in Stepermart; b) bergleichen über einige Sobofen in Ruftand, mit brauchbaren Tabellen; c) ferner in Tpeol-und Bayern. d) Von der durch Hrn. von Demiani zerlegten Sohofenschlade von bet Seft in Rarnthen. Die Gofacte enthielt: 54 Rieselerde, 2; 25 gefohlt Gifen; 2, 50 Kalkerde; Braunsteinoppd; 1, 25 Verluft. Hr. Prof. Lampadius fand in der Ralliger Hohofenschlacke, 1, 50 Braun: stein; 40 Rieselerde; 38 Thonerde; 8 Ralkerde; 3 Schwererde; 4 Phosphorsaure; 6, 50 Eisen; 1 fluchtige Theile; 1 Berluft. Auch in diesem, im Sanzen vortrefflich ausgebreiteten Bande findet ber Gisenhattenmann eine Menge nuplicher Belehrungen und Minke zu weiterm Nachdenken. Fünfter Band. 1) Vorbereitung der Eisenerze überhaupt. 2) Scheiden derselben. 3) Waschen. Der Vrf. hat das Siebsegen, Waschen und Schlemmen sehr dienlich befunden. 4) Rossen der Gisenerze überhaupt. 5) Regeln für die Rostung überhaupt. Der Vrf. rath bierbey besonders ein gehöriges Sortiren ber Erze. Ueber ben Bau der Rostofen. 6) Rostungeregeln insbesondere. 7) Brenn : Materialien gur Roffung. 8) Won den Roststatten und Rostofen überhaupt. Der Boden muß trocken, und die Roftstatte durfen nicht in die Etde eingegraben senn, sondern muffen mit der Sohle frey stehen, sich auch nicht an Berge oder Erhöhungen anlehnen. Die langlichen sind

den rundlichen vorzuziehen. Sie find mit einer Bes dachung und mit Wanden zu versehen, diese wies derum mit Deffnungen, woran man Flugelthuren anbringen muß, von benen man allemahl biejenigen offen zu lassen hat, welche der Richtung des Wins des vorzüglich entsprechen. Gute Bemerkungen über' Anbringung und Leitung bes Luftzuges in bergleis chen Defen. 9) Von den Rostofen und Roststätten insonderheit. Verschiedene Arten derselben und Ros stungs : Methoden. a) Rosten im Fregen. b) Ro. sten in Gruben. c) Rosten zwischen Mauerr. d) Rosten in Reverberirdfen. 10) Vergleichung ber verschiedenen Rostungsarten. Die Rostung im Frenen ist am unzwedmäßigsten und kostspieligsten. besten geschieht sie in langlich vierseitigen, an den Eden etwas abgerundeten Rostofen, die jedoch an einem guten Plate angebracht, und sonst zweckmas fig angelegt fenn muffen; auch ist die Rostung nach Regeln zu bewerkstelligen, womit der Wrf. ebenfalls zur Hand geht. 11) Rostungen in Brennofen. 12). Wiederhohltes Rosten. Ein zweymauliges Rosten wurde von dem Arf. in vielen Fallen zwedmäßig, in manchen nothwendig, in einigen sogar unentbehrs lich befunden. 13) Pochen der gerösteten Erze. Das Poden zu Mehl wird verworfen. In Karnthen hat man seit einigen Jahren mit vielem Rugen Walzenwerke (Erz : Druck : und Quetschwerke) zum Pos chen der Eisensteine angelegt. Diese Walzenwerke werden sehr aussihrlich beschrieben und durch Zeich: nungen versinnlicht. 14) Verwitterung ber Gisenerze.

Wird sehr dringend empfohlen. 15) Austaugen, Abwassern und Rösten der Eisenerze. 16) Ob das Rosten der Eisenerze durch Verwitterung und Abwaffern derselben, ober auch durch Erhöhung der Defen mit Rugen entübrigt werden konne? Kommt auf die Beschaffenheit der Erze an. 17) Befund des Eisengehaltes und des Gewichts : Verlustes in der Roftung ben einigen Eisenerzen in Rarnthen. 18) Reinigung, Concentrirung und Verröftung der deren man sich in einigen Provinzen Gisenerze; Frankreichs vor einem halben Sahrhunderte hediente, wie auch von der Rostung zu Schmalkalden in Hes fen. Alle diese Materien sind, die unlogische Zusams menstellung abgerechnet, sebr gut bearbeitet. Seche: ter Band. 1) Holzkohle. Dieser Abschnitt hohlt sehr weit aus, beginnend mit einer Analytik der Bestandtheile des Holzes. Ben den Holzkohlen wer: den mancherlen Unterschiede begründet: a) durch die Verkohlung; b) durch das Alter, und c) durch die Aufbewahrung der Kohlen. Schätbare, obgleich aus andern Schriften zusammengetragene Bemer: kungen über den verschiedenen Charakter der Rohlen. nach den nun angegebenen Rucksichten, 2) Unverkohltes rohes Holz. Abermahls vortreffliche Bemer: kungen über die verschiedenen Holzarten und deren Gebrauch ben Huttenmerken. 3) Rober Torf, Man hat hier und da nicht ohne Vortheil den Torf. zum Gebrauch der Gisenputtenmerke gepreßt; hierzu find jedoch nicht alle Arten des Lorfs geeignet. De Arf. findet die Ursache seiner Untauglichkeit bepm Suts

Buttenwesen in ber barin enthaltenen Schwefels und Phosphorsaure. 4) Lorftohlen. 5) Won den auf Sohofen unternommenen Schmelzungen mit Lorf und Torffohle. Rachrichten von einigen diesfaust: gen Bersuchen. 6) Schlußfolge hierans und über den Gebrauch des Torfs ben Hohofen. Der Wrf., um feine eigenen Worte anzuführen, glaubt, daß, wenn es nicht auf die Frage des bessern ober minbern Bortheiles ankommt, wenigstens manchet (ro: be) Lorf, in Meinern Quantitaten unter die Holze toblen auf eine kurgere Dauer mitgenommen, ans wendbar sen. In größern Quantitäten und in lans gerer Zeit hat et den Gang im Hohden allemahl verbotben. Die Lorfkohlen haben vor dem roben Lorfe einen offenbaren Worzug, und man hat ste auf kurzere Beit ohne Rachtheil angewendet. 7) Steinkohlen. Bestandtheile und Charaftere berfelben. Sie find nut als Coafs, in kleinern Quantitaten den Holzkohlen zugesest', anwendbin. 8) Verkeh. lungs : Proces ben dem Fursibischöftich Gurfichen Eisenwerke zu St. Salvator in Karnthene Das Poly wird 6 bis 8 Stunden weit in 3 bis 6 Schuh langen Scheiten, theils in Reinen Buchen, theils in Wasserleitungen ; in einen groffen Teich ben dem Hammerwerke hestost, und wenn das Slößen vor: den ist, in demselben Leiche, aus dem man das Wasser zuvor ablagt, in großen Meilern, beren Einrichtung beschrieben wird; verfoutt. g) Rache trag über bas Berfchmelica ber Gifenfteine mit uns tergemischtem tobem Polge, und aber die Resultate Jahrg. 1810. 4. Band.

fahrungen ift ber Bemenfteingehalt bes Siftpfleins dem Schmelzen kohlthatig, und kefanders gewisn. bringend ben der . Stahlbereitung. , 36hn; tet Band. Achhaiten des Eifens zu ;angern Metalfen und zu den metallischen Gauren, und Mittela den Ginfluffen denfelben benm Schmeizen des legten von: zubeugen. 2.) Mitel. In geringen Maantinken, und frey von Schwefel und Arseniktheilen. werft er das Eisen dehnber. 2) Lobalt. Er ist möglichst zu vertieiden. 3) Spiestglang. Es, ift dem Gifen abhold und aus ben Gisensteinen entweber mechanisch therdevely Ristung anszuschriften, 4), Zipf 3, Fft ham Gir femichmelzen in alten Fallen nachtheilig. 5) Wie. muth. Wuß dweck Rosten, der Eisensteine, verfich. tiget werben. 6) Kupfer., 7), Alexa, 8), Line, 9) God, Sister, Platina, 10) Uran, 11.) Körn, 12) Tellur. 13) Arfenit und Arfaniffdures 14) Majubi dan "Caupa, 15). Welfram, Walfram, Arphisms Wolfrage: Saure. 16) Chrone: Dynk; und Chrone Since 27) Schmefel und Schwefelligere. 18) Pyr drathian : Cauxe. 19) Behanding schwisselbaltiger und: schwesslauczer Eisenerze. VO.) Ahrendier, und Phosppop «Saure., Behandlung, gephosphester, jud phosppossaurer Eisenerze. Diese Materien bisten fast duschgangig kurzer gefaßt werden sollen; dasst ist aber pier die Anwendung, des Bometregenen auf bas Eisenpetienwefen seur zu loben, it striff

मिता हरता बराका भने किर्नाटकार भने विभाव प्राप्त भारत

a right in the aca E capter day carried.

the first the fi

## Renere Sprachkunde.

Toldstök a' Magyar - Deak Szókönyvhez, a' mint vegsöször jöttki 1767-ben és 1801-ben. Irá Sánctor Intván! Bétsben (Bécsben) Pichler Antal betilivel (Anhang zum ungtifch, für teinlichen Wörterbuch), wie es zulest in den Jahren 1767 und 1861 heraustam. Geschrieben von Stephan Sándor. Wien mit Schriften des Anston Pithler.) 1806. gr. 8. S. KVI und 309.

Das ungarifch blateinische and thteinisch uns garische Werterbild bon Pariz Papan, Bas zuebft ben Brewer in Lettischau 1707 erschien, erlebte zwar binnen kines Jahrhunderts mehrere Auflagen, wurdt ider bepnahe gar'inicht vermehrt herausgegeben. Seit zo er Beit erhob fich aber bie ungrifche Liteta: tur immer medt und der lingrifche Sprachschap ward fo bebentend vermebet, bag bas gur Beit feiner Aus arbeitung ziemlich vollständige Rigiton bes Paris Papas benm Rachschlagen sehr oft ben Besitzer teer ausgehen ließ. Es war daher ein sehr verdienstli des Unternehmen bes Den. S., bas er zum unga-tisch : lateinischen Lexikon bes Partz Papan einen h voustandigen Anhang ausarbeitete, in welchen eit nicht nur die Pottet aufnahm, bie ichon fu Patis Papay's Zeiten Wich maren, ihm abet ificht ben? stelen, sondern auch die späterhin von ungrischen Schriftstellern gebitbeten. Iwar bat erst legthin ber herr Professor Joseph von Marton ein neues un-

garisches. Sepikon herausgegehen, aber birsem geht gar viel an Vollständigkeit ab, und es ist ungarisch , beutsch. Was für eine starke Erganzung und Bereicherung des Paris Papay'schen ungarischen Morterbuchs diefer, Anhang von hrm. Sandor ent, halte, erhellt schon daraus, daß der ganze ungarisch : lateinische Theil des Papan'schen Wörterbuchs in der Leutschauer Ausgabe von 1707, die vor dem Rec. liegt, mur 266 Seiten und 12 Seiten Rach: trag (freplich auf breitem Papier und mit kleipen Lettern) enthalte, diefer Anhang bagegen auf 509 Seiten (freylich etwas weitlauftiger und mit etwas größeren Lettern ats-ben Pariz Pápan) gedryck ist. Der Buchffabe A geht bep Sander bis auf. Die 18. B., ben Parig Pápan nur bis auf die 11., und so aussührlich ist Hr. S. auch ben den übrigen Buchstaben, Sehr gut ist as, daß Hr. S. Die gang veralteten Warter mit dem bengefügten Buchstaben R. (Régi d, i. veraltet) begeichnete. Der loteinis schen Bekeutung ist bin und mieder der größern Verständlichkeit wegen die deutsche Benennung bengefügt. Manchmahl hat fr. S., wenn ihm keine dem ungrischen Worte ganz entsprechende lateinische Benennung bepfiel, nur eine beutsche Benennung oder eine ungrische Erklarung mit andern Worten bepgefügt, manchmahl auch ein ungrisches Wort gang nackt ba stehen lassen. Dies hatte er mehr: mabls vermeiden können, & B., C. 19.1 konnte er gyalog borsó Zwergerhsen durch pisum nanum lateinisch geben und zu gyak fak Sponi

schereiter (Spanische Reiter) die kateinische Benennung éritius bepfügen und Seite 8 Allybor das er ungrisch tisztátalan seprős bor erklart, lateinisch durch vinum impurum non defaecatum ausbrucken. Bep feinen ungrischen Erklarungen werden (fitichten wir) ungrisch lernende Deutiche und Slawen oft anstossen. Hr. S. hat mit Recht auch die ungrischen Provinzialismen, g. B. die ben Sieflern in Giebenburgen eigenen Ausbrite . de, und bie von beir Stamen und Deutschen und aus der lateinisthen Sprache entlehnten Worter auf: genommen, woben er aber jugleich erinnerte, daß diefe fremben Wörter von den Magyaren billig ab. geschafft und durch echt magnarische Ausbrude er. set werden sollen, was leicht geschehen konnte. Von ihm selbst neu gebildete ungrische Worter ver: spricht er in einer andern Schrift mitzutheilen.

Hr. S. wollte kein etymologisch kritisches unsgrisches Wörterbuch schreiben, welches den Magyastin noch sehlt, und eine sehr wünschenswerthe Arzbeit-ist. Hr. S. gibt in der Vorrede selbst einige gute Winke zur Absassung eines vollständigen etymologischen ungrisch klateinischen und lateinisch unsgrischen Lexikons und verweist auf das Benspiel der grisern einmologischen deutschen Wörterbücher. In dem lateinisch ungrischen Theibe sollten nicht bloß die den Glassikern vorkommenden lateinischen Wörter, sondern auch die in unsern Zeiten von den Ratutsorschern gebildeten lateinischen Nahmen der Thiere, Pflanzen und Mineralien, die medizinischen

und Kunstausdrücke und die berühmteren atten Nomina propria vorkommen, so wie im ungrische lateinischen Theise die ungrischen Benennungen der Volker, Lander, Städte, Meere, Flüsse; und die ungrischen sateinischen Nühmen.

Ungeachtek Hr. St diesen Anhang mit genfre Sorgsalt möglichst vollständig zutungcheit süchte, so stud ihm dennsch einige ungtische Möder entgangen, die Rec. bekannt sind k zuwischlen Aber 1. Fesht: stange, 2. Rührstesten ... Abhrebiste. Behrebrand; aggüngt 1. alt werden 2. sich bekinnnern; ähiram voveo; elszöktetés das Entlaufen v. s. m.

Pon S. 473 bis 503 steht noch ein saeker ale phabetischer Rachtrag. S.,503 bis 506 stabt ein Verzeichnis ungricher Rahmen verschiedener Speisen, aber leidze ohne lateinische Extlarungen. Auf den lepten Seiten sieht ein Verzeichnis ungrischer Onamatopoietica.

In der Vorrede beweist Hr. Sz. das Aerikon im Ungrischen besser durch Szákönny als durch Szóták ausgedryckt, wird.

Der Druck ist pein und gerrect. 5 Warum Dr. Sándor Paris Papay und nicht Páris Vápay (wie dieser Rahme auf dem Litelhsatt seines Perikund und in verschiedenen andern Werken steht, sehreibt, sehr Rec. nicht ein.

Leg 13 Miles a Miles of the Contract of

But the same of the contract of the same of the same of the same

## Jugendschriften.

Weckung und Beredlung ihres sittlichen und religiösen Gesühls "don Jakob Glas. Ein Seizenstück zur Iduna, einem moralischen Unterhaltungsbuche für die weibliche Jugend. Interhaltungsbuche für die weibliche Jugend. Zwentewerbessete Nuslage. Erster Band 317.

5. Zwenter Band 306 G. in kl. 8. Frankstur um Mann ben Fr. Wikipanns. 1810. Mit au Rupfein.

"Die afte Apfinge diefes Weffes vom Jahre. 1806 wurde in den Annaken 1807 Febr. von einem andern Recensenten beurtheilt. Schon in diefer Beurtheilung wurde dem um die Jugend verdienstvollen Arf. Gerechtigkeit erheigt, und des Arfs. fæte Ruckscht auf reine und uneigennütige Sittlichkeit. wie auf Neligibsität in wahren Sinne des Wortes gerühmt. Desto mehr scheint der Arf. sich durch zwen Beurtheilungen dieses Buchs, über welche er in der Porrede zum ersten Theise der neuen Auflage klagt, beleidigt zu führen. Allerdings ist es kran: tend, ben seinen redlichen Abstehten und bestem Willen mit liebioser Harte sich behandelt fin seben. Noch fehlt es sehr an guten Werken für die weis. liche Zugend, und die Bemühungen des Arfs. et: was in diesem Zache der Literatur zu leisten, hats ten eine andere Begegnung um desto mehr verdient,

da anerkannt denkende und erfahrne dentsche Pabas gogen, wie Dolg, Plato, Gutsmuths, Lossius, Ewald, Salzmann und andere über die Schriften des Arfs. überhaupt und über die für die meibliche Jugend insbesondere ein weit gunstigeres Urtheil gefällt haben. Um bem Berf. Gerechtigkeit zu erweisen, fügt Rec. folgendes Ur, theil des geachteten Salzmann aus seiner Schrift: Weber die Erziehungsanstalt zu Schne p fenthal, in welcher ber padagogische Beteran mehrere feiner Mitarbeiter Garacterisirt, Geite 151 ben. Unter ihnen stehet auch R. 8. H. Consistoti: alrath Glas in Wien, "ber, wie Salzmann sich ausbrückt, in seinen Schriften Erzählung, Belehrung und Unterhaltung so angenehm mit einan. der zu verbinden weiß, daß er sich ein sehr zahlrei: ches Publikum erworben hat, und mit Recht als einer der ersten Lehrer der deutschen Jugend anzu: feben ift."

Mit Ueberzeugung unterschreibt Rec. das Urtheil des ersahrnen Salzmann'n über die Schriften des Hrn. Glat. Er sistet insonderheit, daß Hr. Glat der weiblichen Jugend durch seine Iduin a und Theone, wie durch Rosaliens Versmacht it ist und andere seiner Schriften sehr ansgenehme Geschenke gemacht hat. Was den' Inshalt des Werks betrifft, so könnte Rec. zwar sich auf die oben angeführte Recension der ersten Ausage in unsern Annalen berusen, doch sindet er essir nothig, bie neue Auslage mit der altern gei

pauer zu vergleichen, den Borzug der erstein vor den kopeen zu zeigen, und bep den einzelnen Auf. sapen, von welchen in jener Rechasion nur ein Paar ausgehoben sind, etwas zu verweilen.

Theils unterscheidet die neue Auflage sich von der altern durch Verbesserzugen im Style und kleis nen Bulapen, burch welche bie Erzählung erganzt und dadurch vervollkommnet wurde, theils burch Unterdrückung mehrerer größerer oder kleinerer Auf: sage der altern Rusgabe, die den Verf. ben der nochmahligen Durchsichtung des Werkes nicht mehr seinem Zwecke entsprechend schienen. Beweise der erstern Art der Keile finden sich besonders haufig im ersten Bandchen der sehr correct und einladend geschriebenen Schrift, mie in der erften Erzählung S. 8, wi, 16. In bepben Ausgaben bemerkt Rec. im Worbepgehen den Druckfehler G. 13 erstere statt ernstere Wissenschaften. Aehnliche kleine Zusätze kommen vor Theil I. S. 51, 34, 84, 126, 204. In der 4. Erzählung wird S, 89 gefagt, daß der Beit alle meibliche Liebenswurdigkeit raube; marum nur meibliche? In der schönen Rede: der Fruhling, ein Bild der Jugend find S. 268 einige Worte der alten Ausgabe, die in den Zusammenhang zu geboren Scheinen , ausgelaffen. Uebrigens zeichnen in hiesem Bande außer den zwen Reden, von denen die lettere vorzüglich gerathen ist. die Erzählungen Aro. 2 die Freundliche, Rpo. 10 das Gemißen, Nro. 12 Mutterliche Liebe und weiblicher Muth und Nrs. 14; Julius sich vor allen aus.

Schon in diefem Bandchen bat ber Bef. bet in der altern Ansgade G. 70 portommende Gebicht am Grabe reines guten Lehvers und ben Troft an Lina C. a63 unterbrudt. Bablreicher find bie Aut kaffungen in dem z. Bandthen, in welchem Rec. 5-Rummern der vorigen Ausgabe vermißt, wie die Blumen bes Perzens S. 123, an eine Freundinn S. 129, bie graffiche Etjählung mit ber Heben schrift: Die truurige Ueberraschung G. 139-165; Ling an den Mond G. 223 und die Elegie G: 299, Das Glid bes Liebens, die bem Wif. wahrscheinlich gu- schwer für junge Madchen bünkte. Unter den Erzählungen ift die in neun fortlunfenden Nummern fortgefeste, die Regerfamiste, die rührendste. Auch Alfred von Willingen , das Leben in der Stadt und das neue Jahr haben viel einnehmenbes. Den Aus: druck G. 112,,, Seine Rrantheit hatte auf einmahl, gang gegen die hoffnung (Erwartung) des Arge tes, eine erwunschtere Wendung bekommen, hat ber Brf. überseben. Glicklich ist ber febon in ber Recention der eisten Ausgabe gerühmte, gang im Wossikhen Geiste gedichtete Geburtstag . 134-141 ausgefallen. Die G. 169 ermabnte Folter. die wenigstens in ben bsterreichischen Staaten-langft abgeschafft ift, hatte für Rec. etwas unangenehmes. Much dieses Bandchen hat einige kleine ergungende Zusätze wie 194, 219 u. s. w. Besehrend vor als lem ist das Vermächtniß des Vaters an Sophie 6. 232-250 und treffend bas Glaubensbeffenntnig des Arfs. über die Menschen S. 241, das Rec. dem

Schlieffe dieser Recension noch bepsett. Die Menschen sind in der Regel desser als wir sie und gen wehnsich vorstellen, und seinen so gut, als sie scheis nen wohen. Nicht Bosheit ist ihre Erbsünde, wosh aber, Unzuperlössigkeit, Unbeständigkeit und ein leis diges Streben nach kleinlichen Dingen.

Rec. hofit, daß der Veft die Reihe sciner Jutgendishriften mit hiefem Werke nochenticht geschiefe fen haben wird. Es wäre eine verdiensliche Ars beit, wenn er den ganzen Epclus der einem gedibdeten Weibe nothigen Kenntnisse in einer Keinen Reihe von Bändchen auszuscheiten sich entschlösse. Die gebildete Sprache unds das Ginnehmende der Erzählungen des Veft, ist aus seinem andermissihrise ten bekannt genug, und bedorf daher an diesem Ortes kanne einer Erwöhnung.

- Lesebuch zunächst für Mäckten bon Jakob Stat. Frankfurt am Mann ben Friedr. Will mans. 1810. 162 &. A. Mit einem Kapfer und einem Bignette.
- 2. Neues Bilber-Eabinet. Ein Bilben, und Lesebuch, zur Belehrung und Unterhaltung für Söhne und Tächter von Jakob Glas. Mit; fünfzehn Anpfern. Wien is 209. Im Verlage: bep. Anton Dell. 1888 B.

Schon in diesem Bai in ber altern Ansgabe G. am Grabe reines guten Lei Lina S, ebz unterbruckt. 2 faffungen in dem z. Bandt Rummern ber vorigen Aus Blumen bes Pergens G. S. 129, bie grapfiche Er, schrift: Die trourige Ueberr Ling an den Mont G. 222 Das Glud bes Lebens, Die gu schwer für junge Made Erzählungen ift die in neun fortgesette, Die Regerfamil Alfred von Willingen, da: das neue Jahr haben viel druck G. 112,,, Seine Ri gang gegen bie Boffnu tes, eine ermunschere ber Brf. überfeben. Recension der eesten Al Wossikhen Geiste gebid 141 ausgefallen. Die bie wenigstens in ben i abgeschafft ift, hatte Auch dieses Bandche Bufape mie 194, 21 lem ift das Verm 6. 232—250 und des Arfs. über die

More I . Bate le Saytestail schiebes scient by which he is The Control of the State of St 二 二 一种 河南北海岸 et a See projettik tions in stay belief will be Recipie for marking like (4) 100 2 100 200 Section field water a bar he with or how a horizon of the ---The state of the s ----· • 31 35 4 5 . \_ = 3 3 3 5 5 5 · The End of the Paris End · -------- 一大田町 The second of C. THE BEN SAL £ 4-

ie ber Mond, Die Soune, Die Erde, 5, bas Pflangenreich, bas Thierreich, rigen Thieren. Seite 96-112. Der 'údficht auf bie Beffimmung bei weib. 518 G. 113-116. Out gemablt finb folgenben profoifchen und metrifchen with the same of Darunter Rec. ben Freger G. 133 Je 14. 14 C 1 ung unter ber Muffchrift; ber gelb I THE REPORT echt. G. 144 mit andern vertaufcht, 1 10 mg 3 mg mlung aber mit mehreren befondere · . 25; 4 10 .... nb Gleim'fchen vergrößert ju feben 1 - 2 2 5000 Die zwen Dialogen S. 146. und : " M Bette bem Rec. nicht angiebend genug, und e Lieber für biefe Samminng ju memal Gins macht ben Befchlug. IN THE STREET mentar : Lefebuch bolt Rec. Diefe Heine Clark bear ichr brauchbat , jumahl wenn fie inber einem andern an, Umfang und Barietas rbunden merben tann. Da diefe Gungen inder, Die erft im Befen fich üben, bes 2 214 37 , fo mare es gu munichen, wenn ber Prf. pten Curfus für reifere Dabchon won ets 3 10 Jahren bearbeitete Ereplich find big Berte bes Drn. Brfs, hie, Minona, Jonna cone für das ermabnte Alter berechnet , chen · 3.2.5 in glaubt Rec. eine reichhaltigere Cammlung 17,000 iebern fur Dabben, mit Rudficht auf Bes , die Murge bes Lebens, und einen wefentlie Beftanbtheil ber alten Erziehung, noch immer ermiffen.

Mro. 1. Unter der Menge der elementarischen Erhrbücher zeithnet das vorliegende des Hrn. Cons. Rathes Glas durch mehrere bedeutende Worzüge fich dus. Da noch bis jest für die weibliche garte Ju: gend im Gangen zu wenig gesorgt worden ift, so bestimmt fr. Glup dieses kleine Wert gunachst biesem Geschlecht. Ein zwenter Vorzug Dieser Schrift ift, - daß fle von dem Leichten jum Schweren flufenweise fortschreitet; ein dritter die gute Wahle der darin vorkemmenden profaischen und gereimten Aufsape, jur Mebung im Lefen bestimmt : ein vierter der nette correcte Druft. Der Hr. Arf. schließe biefe kleine Schrift seinen übrigen für die weibliche Jugend bearbeiteten an, weil bas in der Rehnt'ichen Buch handlung herausgekommene A & C und Lesebuch im Auslande, buchhandlerischer Berhaltniffe wegen, fast gang unbekannt geblieben ift.

Mit der Buchstabenkenntnist singt der Berk.
an, und fügt dann kleine einspldige Satz und Er:
zählungen hinzu. Es folgen Erzählungen in mehr:
spldigen Wörtern, anfangs mit, dann ohne Trennung der Sylben, alle ganz nach der Fasungskraft
des Kindes und mit Rücksicht auf seine herrschende Unarten eingerichtet. z. B. das reinliche, das ordentliche Mädchen, das folgsame Kind, das eigensinnige, unartige Mädchen, die höftiche Emilie,
die sanste Faroline, die dankbare Sophie, die gefästige Doris, die ausrichtige Thereseu. s. w. Roch
einmahl folgen S. 90 einschies über Naturgenischen Lettern, dann kurze Aussäse über Naturge-

genstande, wie der Mond, die Sonne, die Erbe, das Steinreich , das Pflanzenreich , das Thierreich, etwas von einigen Thieren. Seite 96-112. Der Mensch mit Rucksicht auf die Aestimmung des weib. lichen Geschlechts S. 113-116. Gut gewählt find die von S. 117 folgenden profaischen und metrischen Darunter Rec. den Freger G. 133 Erzählungen. und die Erzählung unter der Aufschrift; der Beld und der Reitknecht. S. 144 mit andern vertauscht, die ganze Sammlung aber mit mehreren besonders Gellert'schen und Gleim'schen vergrößert zu feben gewünscht hatte. Die zwen Dialogen G. 146 und 153 scheinen dem Rec. nicht anziehend genug, und nur drep kleine Lieder für diese Sammlung zu menig. Das Einmal Gins macht ben Beschluß.

Als Elementar, Lesebuch halt Rec, diese Pleine Schrift für sehr brauchdar, zumahl wenn sie in der Folge mit einem andern an, Umsang und Rarietät grösseren verbunden werden kann. Da diese Summe lung für Kinder, die erst im Lesen sich üben, bez stimmt ist, so ware es zu wünschen, wenn der Arfeinen zwepten Eursüs für reifere Madchon von etz wa 8 bis 10 Jahren bearbeitete. Treplich sind die andern Werke des Hrn. Arfs, die Minona, Idang und Theone für das erwähnte Alter herechnet, oben in ihnen glaubt Rec. eine reichhaltigere Sammlung von Liedern für Madchen, mit Rücksicht auf Wessang, die Würze des Lebens, und einen wesentlischen Bestandtheil der alten Erziehung, noch immer zu vermissen.

Leetüre in müßigen Stunden bestimmtes Werk. Die trefflichen Abeitatigen schienen dem Brf. so tieblich und gut gedacht, daß er sich mit Verzuägen ent: schloß, einige seiner Mußestunden zur Anderbeitung eines Commentars mie Bemugung der besten maturphistorischen, technologischen und anderer Werte zu verwenden. Dum zu Folge kann der Commentation nur mit Rackstadt auf die veche schwen Kupser besturbeilt werden, und da die teptem abrzüglich gurt gerochen sind, su findet Mec. auch an dem die Abstehen sind der Schwenenken bisburgen begleitenden Texte nichts auszuschen:

Gegenstande aus der Autregeschichte der eigentlichen Geschichte, der Künke und Gemerke, der Botter: tunde und der Authologie. Die erste dieser Absteilungen liefert den gund und das Kaninchen, den Pikeriande das Mennthier, den Elephanten und der Abertande das Mennthier, den Elephanten und die Kostospalinger Gefählunger wie Eule, die Dattels und die Kostospalinger Gefählunger Warfel Bris. Von der Treue des Hun: des hätten noch weit mehr Anstdoten angesührt wers den Konnen. Endoblern aus Stockholm nach Lapps land, wies Gehöllern aus Stockholm nach Lapps land, wiesh Gehollern aus Stockholm nach Lapps

Sehr gefällig sind in der zweyten geschäckli: den Richtlige die zwei Erzählungen: von Kaiser Ivlanden der warsen Kaiser Ivlanden der warsen der warsen der und des So. ergeben ande, Physikungen von Go. ergtes warden des So. ergtes warden des So.

Boy dem Kupfer, das des Socrates Abschied is n seinen Krounden vorstellt, weiß Rec. nicht, ob es der Antife gemäß sey, den zum Lod Berurtheisten gesesselt und angeschmisdet vorzustellen, da es, wie der Commentator selbst demerkt, Sitte war, die Verurtheisten, nach dem sie den Gistbecher geseeret hatten, im Gesängnisse auf und ab gehen zu tassen, die ihre Füße khrocomousden, und sie bald barauf verschieden. Die Gesichter bender Helden sind übrizgend sehr ausdeunksvoll:

ADer dette Abschnitt felle technologische Wan detungen vor. Wie wichtig die Kenntnis der Tech: nologie fur den sungen Weltburger seint mag, und fo fehr fie in unseren Beiten empfohlen worden ift, so zweifelt Rec. doch , sob Kupfen- sie woch so fleißig und darstellend bearbeitet fenn, allein hinlanglich find, ben Beschanern einen Veuklichen Bie griff der verfchiebenen Handthierungen and Bemer. be der Menfihen begubringen. - 36 ben Berfflat: ten felbst. muß der Fungling bie Bearbeitung und Umsveneung der munnigfaltigen Raturproducte ken nen lemen. Die beep hierher gehörigen Rupfer Rel: len Kbrigeirschen Barber, ben Lichtgießer, ben Wes ber; ben Schnith, ben Mahler und ben Bildhauer vor. Den Papiermadjer hat Rec. ungern baben vermift.

Dieranter der vienten Abtheilung workschinende Bollenkunde führt Caeln auf Reisen aus. Die Rese betrifft. nur die Gegend um Wien, Desterreich und einem Theil von Ungarn. Freplich hatte viel mehr Jahff. 1810. 4. Band.

üher das sestere Land gesagt werden können. Aber wahr ist die Bemerkung des Verse. S. 170 über das Elend der ungrischen Bauern in dem frucht: barsten Lande. Wo keine Cultur ist, da ist auch kein Wohlstand.

Ein artiges Rupfer drangt die gesammte Gotzetelere der Griechen und Romer auf einem Blatte zusammen. Eben so kurz, aber doch für Anfänger befriedigend, ist die Beschreibung der zwölf oberen Götter und Göttinnen, und kräftig die Stelle S. 174, 175, wo Theodor auf die Schönheiten der Matur und auf die Größe ihres Schöpfers aufmerks sam gemacht wird. Das übrigens der Sterndienstspäter als der Eultus der Fetische gewesen sepn soll, te, S. 179, bezweiselt Rec.

Der Hr. Arf. hat in diesem Werke einen Aers such gemacht, wissenschaftliche Gegenstände, in ein anmuthiges Gewand gekleidet, der Jugend benzus bringen. Nec. billigt dieses miscere utile dulci, und glaubt, daß dadurch der Jugend Interesse sür die solidere Bearbeitung der Wissenschaften eingesstöht werden kann. Vielleicht ware es nicht ungerathen gewesen, diesen fünf Abschnitten noch eine kurze Ethnographie benzusügen. Doch mußte, wie Rec. schon demerkt hat, der Arf. sich auf die ihm gegebenen Aupfel beschränken.

## Pådagogik.

Interessante Wahrheiten nach den Beblirsnissen unfrer Zeiten in Briefen, von Michael Ka, setan Dermann, k. k. Schulendistriftsautseber im Kandner Bezirke, Konsistorialrath und Pfarrer zu Dehlau. Prag, ben Kaspar Widt, mann. 1810. 171 S. S.

Wir kennen bereits unsern Verfasser als einen Mann von gebildetem Verstande und geradem Sinne. Mis solcher erscheint er auch in dieser Schrift, bie viel Gutes enthalt und gelesen zu werden verdient. Sie hat indes einen großen Fehler, auf ben wir vorerst aufmerklam machen, ehe wir die Vorzüge andeuten - die ihr nicht abgestritten werden konnen. Dieser Fehler liegt darin, daß der Verf. sich das Publikum, für welches er schrieb, nicht scharf und bestimmt genug bachte. Er wollte, wie es scheint, vielerlen Lesern nuglich werden, und hat dadurch die Brauchbarkeit seines Buches sehr beschrankt, und die Möglichkeit herbengeführt, baß es in man: der Hinsicht eber schade als nupe. Mehrere Briefe find an Junglinge und Madchen gerichtet, und gang brav geschrieben. Aber darf man es wohl magen, die Schrift der Jugend in die Hande zu geben, wenn man weiß, daß in derfelben von Bergehuns gen gegen die angelobte Enthaltsamkeit mancher kas tholischen Beistlichen, von ausschweifenden Gatten

lichen begangen werden, verstopft; sondern auch ihre Wirtsschaft wurde unendlich viel daben gewinnen, wenn sie brave und sachverständige Frauen hatten. Nach dem Ausspruch des weisen Siracks muß da, wo die Wirthschaft gedeihen soll, eine Frau im Pause sepn. Nach den weisen Absichten des Schöpfers muß der Mahn eine ihm gleiche Geshulfinn und eine Stuße seiner Ruhe haben, die er nur in den Armen einer liebenswurdigen Gattinn sindet. Sir. 36, 24, 25. Warum aber weder die geistliche noch die politische Stelle von diesem Nitztel Gebrauch machen will, ist meine Sache nicht, zu untersuchen."

Aernunftig und im Seiste Jesu spricht ber würdige Arf. über falschen Religionseifer. bem en dem, an den sein Brief gerichtet ist, verfichert hat, ein intolerantes Wefen gegen Undersi benkende sep magre Beleidigung ber Gottheit; sagt er: "Zweifeln Sie noch daran, so richten Sie Ihr Augenmerk auf Jesum, ben Stifter einer Religion, zu der Gie fich bekennen. Wer kann den Willen bes Vaters im Dimmel besser wissen, als sein Sohn, der aus dessen Schoose auf die Erde kam? Und ba wir wiffen, daß es bessen Speise und Freude mar, den Willen seines Waters zu thun, so brauchen wir nun - wenn wir wissen wollen, wie wir uns bem Willen, Gottes gemaß gegen Andersglaubende betragen, sollen .- darauf zu seben, wie sich Jesus gegen sie hetragen bat. Und was sagt uns die bei: lige Geschichte von ihm? Sat er Benker und Scharfe

richter zur Berbreitung feiner heiligen Religion gebraucht? oder hat er diese und abnische Imangs: mittel seinen Apostein empfohlen? Richts weniger als das. . Jesus, machte Liebe zur Grundlage seiner Meligion, und die Apostel bauten darauf fort. Rie rögte Jesus unverschuldete Fehler und Irrthus mer des Berstandes, wohl aber nicht geachtete; Berderbnisse des Bergens. Er buldete ja zwen Samaxiter, weil ihr Wandel und ihr Herz gut mar. Er ließ es ja dabep bewenden, bag er irrenden, aber sonst ehlichen Schülern sagté: "Ihr wisset die Schrift noch nicht," ohne mit Ungestum sie ihres ápostplischen Amtes für verlustig zu erklaren. "Sie missen es, daß uns das Grundgeses unfrer beiligen Religion zu einer alles umfassenben Menschenliebe verbindet. Rraft dieses Gesetzes find wir sogge bie schuldig zu lieben, die unsere Zeinde find, um wie viel mehr nicht unsere anbereglaubenden Brüder, die und nicht beleidigt haben? Berdienen sie wohl barum unfern Baß; weil fie in einem oder bem andern Puncte anders benten, als wir? Ware bas, so hatten sie ja auch bas Recht, uns zu hassen, weil auch wir anders denken als sie." Ungeachtet sich auch in den ofterreichischen Staaten der Geist drift; licher Duldsamkeit schon seit langem nach allen Seis ten hin regt, so ist es doch gut und lobenswerth. wenn Manner, die selbst Priester find, wie unser Vrf., sich bemühen, die noch hier und da vorfinde lichen Ueberreste kirchlicher Intoleranz wegzuschaffen, Dieß ift dem Grifte des Christenthums, so wie

ben Wünschen des gutigen Mynarchen von Ocherreich, gegemessen, der noch weinerlich in einer allers
hachsten Pesolution sagt zur Ich werde nie zus
gebestuchen Geburten des Hassert und
der ungerenchtesten. Voruntheile (gegen die Professanten)uin Meinen Staaten, wo echter Geist der Bertäglichkeit
und gegenseitige Actung der verschiedenen Religionsparthepen herrschiedenen Religionsparthepen herrschions Lisht treten. Bies sen zum Lobe der
vorliegenden Schrift genug.

Legende ber Menschenliebe, ober Behspielechrist, lither Liebe und Wohlshätigkeit gegen die Mitmenschen, aus den Biographien der Deiligen gezogen. Ein Erbauungsbuch für Christen, pon Alex, Parizek, der Theologie Doctor, Ehrendomherr in Leitmeris, Director der k. k. Normalschule in Vrag und Mitglied der Oberlausis schan gesehrten Bessellschaft in Görlis. Prag, den Kaspar Widte mann. 1809. 245 G. 8.

Der Berk. hat nicht: ganz Unrecht, wenn er in der Worvede behauptet, daß die Menschenliche heut zu Tage unter den Christen immer mehr sink, und sein viedriger Eigennus und wucherische Habsucht überhand nehmet auch ist wichtzen läugnen, daß die Ausstellung von Arsspielen christlicher Liebe

und Wohlthatigkeit eines der wirksamsten Wittel fen, Empfindungen! des Wohlwokens zu weiten, so wie des Bepfpiel überhaupt mehr zu wirken geeigs net ist als Lehre; Ermahnung und Warnung. Wird es vollends genommen aus dem Leben foliber Menichen , die ein Rimbus von Beiligkeit umgibt , und für die das Boll bereits ein gunftiges Borurtheil hat, so ist es seines Eindeucks und Einstusses um so sicherer. Aus diesem Gesichtspuncte betrachtet, tang man es den Schriftstein der tatholischen Kirche um so weniger missbeuten, das se durch for genannte Legenden auf bas Wolf zu wirken suchten, da es unter denen, die sie byilig zesprochen hat. viele ausgezeichnet treffliche Menschen gibt, die ih. ren Mitchristen allerdings als Muster aufgestellt werben konnen. Indes ift es nicht unbekannt, welcher Mißbrauch oft mit dem Legendenwesen ge trieben worden ist, und wie man bald burch fabels hafte Erzählungen zu täuschen, balb durch abge, schmackte Fictionen Phantafte und Gefühl irre zu leiten, bald durch übertriebne Lobpreisungen der geschilderten Beiligen ber guten Sache zu schaden, bald durch Erhebungen ihrer Schwächen und Verirrungen zu preiswurdigen Wollkommenheiten und Lugenden die Vernunft irre und das Herz auf Abwege zu führen, keinen Anstand nahm. Aufges Nate Schriftsteller der katholischen Kirche selbst has ben sich in den neuern Zeiten wiederhohlt gegenistle De Zehlgriffe erflart, ben Unfinn, ber in fo vielen Legenden lag, aufgebeckt, und in Pliesicht auf die

Wahl derselben alle Vorsicht empfohlen. Ihre Stime me ist nicht ohne Wirkung verhallt, und wir has ben in den letten Derennien wirklich so manche Sammlungen von Legenden erhalten, die, weit ents fernt, der Vernunft Hohn zu sprechen, dieselbe vielmehr gebührend ehren, und selbst von Nichts Katholiken ohne Anstoß und mit Erbauung gelesen werden können.

Die vor und liegenden Legenden verdienen Em, pfehlung und Auszeichnung. Sie gehoren gu'ben besseren, ja besten, die dem Rec. vorgekommen sind. Ihre Lendenz ift, durch Aufftellung mufterhafter Bepspiele von frommen, durch die Rirche ausge: zeichneter Menschen, benen Wohlthun Freude mar, die Leser zur Theilnahme an dem Glucke Anderer gu ermarmen, und ihr Berg mit Menschenliebe ju er füllen. Das Buch ift geeignet, feinen 3med zu er reichen. Wir finden in demfelben in funf Abschnits ten 68 Beilige, mannlichen und weiblichen Beschlechtes; geschildert, deren christliche Liebe und Wohlthätigkeit sich theils burch Unterftupung der Urmen und Rothteibenden, theils durch Bebienung ber Rranten, theils burch Befrepung der Gefange. nen, theils durch Belehrung ber Unwissenden, theils durch edelmuthige Behandlung der Feinde und Beleidiger geaußert bat,

Wenn Rec. dieser Schrift im Ganzen das Lob der Zweckmässigkeit ertheilen muß, so kann er doch auch nicht umhin, zu bemerken, das der Prf. ihr

noch eine größere Bolltommenheit hatte geben ton: nen. Hier und ba kommt in berfetben benn boch noch Manches vor, was mit ben Grundfigen tiner geläuterten Moral nicht ganz vereinbar ist, und was daher nicht als Bepfpiel aufgestellt, sondern bess ser mit Stillschweigen hatte übergangen werden sols len. Daß z. B. Vincenz von Paul (wie S. 12 erzählt, wird) die Goleeren : Sclaven so herzlich liebte, daß er ihre Fesseln kußte, und solche für sie zu tragen munschte, bag Rarl Borroma fein Erbtheil von 40,000 Ducaten (nach S. 19) an Eis n em Lage unter nothleidende Familien veetheilte, und Faustinus (S. 168) den Martertod sehnsich wunschte, ist in moralischer Hinsicht mancher Dis deutung fahig, und kann schmerlich zur Rachahmung. empfohlen werden, Wenn von Johann, bem Almo (engeber, G. 9 bemerkt wird : "Je mehr er an Mothleibende ausspendete, besto mehr Bers mogen ervielt er von der gottlichen Borsicht, wemit er benselben wohl thun konnte," so scheint es doch nicht, bem also zu sepn, da man S. 8 lieft: "daß von 8000 Pfund Goldes, die er ben dem Antritte seines Hirtenamtes überkam, bey seinem Lobe nur noch eine einzige kleine Goldmunze übrig gewesen sep." Der Styl ist plan und popular, aber die: Sprache nicht rein von obsoleten Ansbruden und Provincialismen.

ייי לי אלמי ליאר

פרלים עליני חורה המתר לילדי בני ישראל עלם דעלמח: סדרם הבארם בלשה הלדש אף העוו בני ישראל לשה אשבנים שורק המבורל שנה הלסח לפל

Hus fa r Dasciff: remiet digerdan

Inere Schafer. Enthält Religions und Site tenlehre für die jühische Jugand, somobi männlichen als weiblichen Geschlichts. See ordnet und reflärts in der heiligen spekalik schen) Sprache, auch übersetzt in die Sprache de det Deutschen, von Derz Kontberg. In Jahre 368 (1808). Wien gedruckt den Georg Prasidanzed k. k. deutsch und bedräschen Buch drucker und Züchhändtet am alten Liemmarkte. Red. 529. 8, 489 S.

Borliegendes Werk wurde, wie es Recensenten eben zur nahmlichen Zeit bekannt ward, bereits im vorletten Duinquennium des verstoffenen Jahrhumderts versaft. Zwar wurde die Bekanntschaft mit der Entstehungsgeschichte dieses Products den Lessern unseter Annalen, so wie jedem, der den Fortischritten zum allgemeinen Besten mit Vergnügen entgegen siehet, und daher die mannigfaltigen Hinsdernisse, die durch so verschiedenartige Machinatios nen diesen Progressen mit Macht sich entgegen dams men, beseitiget wunscht, einiges Interesse gewähren, liese nur der, einer Necension vorgezeithnets

Beschränkte Raum es zu, dieselben in extenso aufzus: zählen. Bielleicht — bep einer andern Gelegenheit.

Die Regeneration der jibischen Ration, die fast in allen Landern Europens, mehr ober went: ger im Werden ift, ju der Joseph der Unvergefis che, wahrend feiner, keiden fiur allzukurgen, Regierung die erste Idee angab, und bie seinen Lorbern die Unverwelkbarkeit weit evidenter als alle blutigen Trophaen rauchenber Stadte und verheerter Lander susichert, hat mehrere talentvölle, mit Muth und Kraft ausgerustete Mannet diefer Ration bewogen, den außern Einwirkungen der Regtwungen, durch Belebung eines innern Funten ben ihren Glanbens. genoffen, die Dand zugbieten. Da nun die Religion zur Erfullung aller Pflichten bes Memichen gegen Menschen, und vorzüglich die des Burgens ges gen den Staat, das kraftigste Behikel, ja das ein. sige Schwung ; und Triebrad ist, so ließen einige bieser Edeln .. und zwar Bewohner des offerreicht. schen Kaiserthums, benen bendes, bas Wohl bes Staats als ihrer Glaubensgenossen gleich nabe am Derzen liegt, es sich angelegen sepn, ben Religie gionsunterricht, ber bep biefem Wolfe bis jest noch blog im Vertiren des Pentatruchs nebst dem Studio des Talmuds und seiner Epicome hestebet, und mo Die Grundsage bes reinen Judenthums unter gie nem Schmalle von Nebenbingen vergraßen liegen. in Ordnung zu bringen. Bu diesem Ende fibrieben Diese auf die Fassungskraft ber Tugend mahiberfiche nete Bucher, worin die judische Religion in ihrer

Reinheit geläutert von allen bereits durch Klima., Beit, Umstände und Rothwendigkrit antiquirten Eeremonialgesetzen, und weit entfernt von der sophissischen Casuistis, vorgetragen, und eine ungetrübte Moral gesehrt wird. Zu diesem mobilthätigen Iwecke vereinigte sich auch fr. Homberg, indem er ein Waspucript, welches ze bereits seit dem Jahre 1795 in seinem Pulte liegen hatte, mit Umanderungen, welche Zeit und Umstände heischten, der Presse übergach.

Dieses Werk nun, das die Approbation, in für den Arf. sehr schmeichelhaften Ausbrucken, von dem mabrischen Oberlandesrabbiner, hrn. M. Bon: net, einem Manne, ber in so mancher Rucksicht eis nen ruhmlichen Vorzug vor vielen seiner obscuren Amtsbrüdern verdient, erhielt, zerfällt in zwen Ab: schnitten und 192 fortlaufenden Jen. Der erfte Abschnitt behandelt die Religion, so wie der zwente die Moral. In den ersten Sen des ersten Abschnitts macht der Arf. die Jugend auf den Trieb nach zeit: licher und ewiger Gluckseligkeit aufmerksam, sucht ihr den Unterschied zwischen der mahren und scheins baren Gluckseligkeit deutlich zu machen, und beweist, daß ohne Religion niemand gluckselig sepn kann. Von da nimmt er Anlaß, von der natürlis chen und geoffenbarten Religion zu sprechen. Die judische Religion ist ihm der Glaube an und das Perhalten nach dem von Moses und den Prophes ten gefchriebenen, und durch sie mittelst ber Ergbition mundlich überlieferten Gesege. 216 Hrundsäge dieser Religion nimmt er jene von Mais

monides festgesepten, und von der Zudenschaft in den spatern Zeiten als Eredo fast allgemein anges nommenen 13 Grundartifel an, die er vorziglich bep .jenen Gegenstanden , mp sie mit den Grundsagen ber natürlichen Religion übereinkommen, sehr beutlich, und den Begriffen der Jugend sehr anpossend er, Flart, und seine Behauptungen hier wie übesall, nebst Vernunftgeunden auch burch angeführte Stels len aus der Bibel und dem Talmud erhartet. Ueber Den 8. Artikel, nahmlich Offenbarung, laßt er fich weitlaufig aus, und nimmt Gelegenheit von der Tradition und Entstehung des Talmuds zu spres chen, welches auch ben bem 11. Artifel, von Belohe nung und Strafen, geschieht; da hingegen ben dem 11. und 13. Artikel, vom Messias und von der Auferstehung der Todten nahmlich, er nur allzu kurz und in wenig Zeilen fich faßt. Weiter paraphrafirt er die zehn Bebothe, bestimmt die Grenzen der Ber. haltnisse in Ansehung der Pflichten des Menschen gegen Gott und jener bes Menschen jum Menschen, und sucht bep ber judischen Jugend die Idee von eis nem liebevollen Allvater gegen jene, ben dem größten Theile noch herrschende, von einem rache. schnaubenden Borngotte zu vindfeiren. Ferner beweist er die Nothwendigkeit des auffern Gottes: dienstes, rechnet haptsächlich dazu das Geboth und die Feper der Festtage. Bep dieser Gelegenheit macht er die Jugend mit dem Zwecke und der Veranlaffung eines jeben, sowohl in ber Bibel als im Luimub angeordneten Zeft: und Sasttages bekannt.

Diese wird ihm Anlaß, von dem in der Siftsbillte und dem Tempel zu Jerusalem bestandenen Sottens dienste zu handeln, wodurch er der Jugend einen Fingerzeig auf die Umwandlung der judischen Neve tigion in die später modisciete glot, welches bestschieden Eine reichhältige Diese Pieter Middler Menden kann.

Der zwerte Theil enthalt die Stitenlehrer Hich bestimmt ber Bef. Die Pflichten bei Menschen gegen den Rebenmenfchen, so wie gegen fich felbst, mit aller Pracisson, sucht sie der Jugend 18 deutent, an utigfich fu machen, und bie Pflicht theer Erfullung Mit Rraft und Energie and Derf zu legen. Bots zuglich bringt er in biefem Stude auf Befeiti: gung fener Laftet, bie theils mit Grund, und theils mit Ungrund bem Pobel bet jubischen Ration zur Laft gelegt werben, als Wücher, Betrug u. a. m., wogegen er fle gur Arbeitsamteit, Fleiß und Bas certandsliebe mir Rachdrust aufzumunkern sucht. Der Dauptangeffmert beffelben ift; ber Intolerang und bern Religionshaffe bie Wurzet adzugraben , und ber allen Gelegenheiten ben Grundlag ber Jugend tief einzuprägen: duß allgemeine Rachstenliebe, ohne Rudfitt auf Berfchiebenheit in Religionsmeinun. gen. das Grundpringip des echten Judenthums fep, und weber Moses noch die Propheten, in-Ansehung der Pflichten des Menschen, gegen Menschen, den geningsten Untersthied zwischen Sfracliten und Richt. ifeaeliten - auffer bep-ben fieben kananitischen BH. 1 1 m

Bölkerschaften, deren Endenken köngst verloften ist — angelennen.

Angelouwen. Der hebriische Styl, ist sehr moht gerathen. Ungsachtet Aopufaritot das unverrückte Ziel des Auche, für die Jugend geschrieben , wenn es feinem Brocke entsugechen foll, nothwendig senn muß, ift die Reinheit und den Beift dersecht hebraifehrte Sprenche denmoch so grenzu bepbehaften .. daß sehr wenige Werke nug der mittimn, vellern und meursten Zeit ihm an bie Seite vefest zu werden verdienen. Dieses Wert ". gang in dun Style des Majmpnides grichrieben, perdient alfe. abgeseiten von seinem lebkreichen und wohlgesting ten . Subalte, als Muster einer reinen und gemeins verständlichen bebräifchen Schwiburt; Der Jugend vorgelegt zu werden. Auch der deutsche Styl ift sehr blubend und edel., und ben ber größten Ponus larität voll der herzerhebendsten Ausdrückz woll der schönsten und angenehmsten Bilber', so mie ber paslendsten Gleichnisse, die unsephor ben genignschten Eindruck hernorbringen: "Mit einem Morte —, had Cante ist so ausgefallen , daß es der Ermartung, zu der die Arbeit eines wurdigen Schulers bes großen Mendelsohns \*) uns berechtiget, vollkommen zuw pride :

Br. P. hatte des beneidenswürdige Gkiff, iet Unterricht und die Bildung Mand aufe hin sichten fes in so manchem Betrachte wahrhaft großen Mand des, zu genießen, indem er durch mehrere Jahre Jahrg: 1810. 4. Band:

deutsche Uebersetung nicht nur frey und unathme gig vom hebraischen Driginale ist, sondern daß des selbst so Manches vorkommt, welches durch die hapen eritische Censur eines bigotten Rabbi nicht possik ware, und, um der Wahrheit keinen Abbrich zu thun, zu sagen doch unumgänglich nothwendig war Gern hatte Rec. einige Probon des Styls, beson ders aber der schonen Pavaphrase unsers Vrs. mit getheilt, ware ihm dieser Aussaphrase nicht ohnehin um ter det Feder angewachsen.

Sehr erfreulich war es Recn., diesem Weike 1100, schreibe eil f.hundert, in und ausländische Pranumenanten vorgedruckt zu sehen. Ein untrigliches Zeichen, einer Seits von dem verdienten zu trauen zu der Arbeit des Verfassers, so wie anderer Seits von dem edeln Streben so vieler Israeliten im In : und Anslande nach der Meliorität:

Dbgleich Rec. sich verpflichtet glaubt, dem Rerdienste seine Aronen zu geben, und Hrn. E. fur seinen beg diesem Werke angewandten Fleiß, verhunden mit seinem auhmlichst bekannten Annthinissen und trefflicher Darstellungsgabe hier öffentslichen Dank zu zollen, so kann er doth den Wunsch nicht unterdrucken, daß es ihm bep einer zwerten Auslage dieses Werks gefällig ware a) den gesuch

1 16 7. 5 3 4 . .

als Lehrer seiner Ainber in seinem Häuse stands wovon sich auch auf die pädagogischen Talente Homderse schliesen läßt.

ten , rabbinisch Allingeliben, ja seibst Ber Beltseis denheit des Verfs. nahe tretenden Ettel Inter's schafer (treffliche Worte gen. 49. 21) in einen Schieklichern, und dem Inhalte bes Werks anpassendern umzuwandeln. Co viel Rec. sich zu eine nern weiß, war biefem Werke ben feiner Entstehning der Litel: burm in das Gefes Fracis, vom Bif. jugebacht. b) Dem Werte eine Borrebe, beit Bweck, und was ben einem Lehrbuche; besonders über eine Materie, worüber bis sest sich noch gar nichts geschrieben findet . von unumganglicher Roch, wendigkeit ist. Die Miterichtsmethode nähmsich bes treffend, voizusepen, ober auf bus Wenigste bas Alter der Schuler anzugeben, zu deren Behuf Dies fes Wert gefchrieben ift; benn ficher muß ber Des ligionsunterrithe ben einem Rinde von 5, bep cie nem Anaben von 10, und bes einem Junglinge von 15 Jahren verschiedenartig besandelt werden. Uebert haupt gleicht ein Buch gung ohne Borrebe micht unpassent jenen efenden Hutten, in benen mangnie einen einzigen Schritte von der Gaffe gerade ju ins Wohnzimmer tritt, und bloß, und Raum und Mas terialien zu ersparen, von ihren avmseligen Wewohd, nern so karglich ausgestattet sind; welches boch hier ber Fall gewiß nicht ist. Dieses Berfahren scheint ver, von jedem Kirf. dem Publikum schuldigen Dothathtung zu nahe getreten. Ift es boch der Convenienz gemäß, daß ber Redner seinem Auditorium bor bem Aufange feiner Rebe burch eine Borben. gung fich zu empfehlen sucht, um so weniner sones.

sin Brf. Diefe Soflichkeit durch einige Beilen fei: nem weit größern Lesepublikum zu beweisen auffer Acht lassen... c) Den hebraischen Text (wenn ja ets wa der Arf. nicht der Meinung ist, baf es gutrag: licher seve, ber Jugend die Grundsäge ber Religion und Moral in ihrer deutschen Muttersprache . als in der hebraischen vorzutragen, und dann der dops peften Mube bes Wertirens fich zu unterziehen) zum Behuf der im Lesen der hebr. Sprache nicht hin: langlich erfahrnen Jegend, mit Bocalpuncten zu verseben. d) Die Ueberseyung, wenn nicht lieber mit gang brutfiben Lettenn, auf das menigste mit der so: genannten weiberidentlichen ober Ceny urenn Schrift abdrucken zu lassen, und zwar, aus bem Beunde, well diese Ant Schrift den ungelehrten Juden überhaupt, und der weiblichen Tygend insbesondere weit geläufiger zum Lefen ole bie Quabratschrift ift, und die Bestern im sichwischen Werhaltnisse, bep dem gemeinen Menne der Juden, als die lateinischen Lettem ben der gemeinen Boltstlaffe der Deutschen Keden. e) Dan Sic G. 153, mo es heißt : "Ein Mos nath ift die Zeit, binnen welcher der Mond den Kreis. lauf um die Erde macht, nach ber Meinung her Alten; nach der Meinung ber Reu ern aber macht bie Erbe bie Bewegung, melde uns der Mond zu machen icheint:" in einen der Raturlegre gemässern, so wie f) den Masbruck S. 403 "dem Wucherer find daher Gott und die Menschen spinnenfeind" in einen dem schönen Gangen besser zusagenden umzuam

den. g) Die eitirten Schrifftepte, Nie Besnits von Meidelsohn übersest find, nach bessen unaberereff. licher Ueberfepung anjuführen: Bum Bepfpiel bes Unterschieds der Uebersegung bes hrn. O. und den mendelfybnischen, will Mec. mir folgende Stelle and führen. Die Stelle Zatharias 8. 9. übersest Men: delsohn in seinem Järusalem E.::57 "die Festengs des, 4. 5. 7. und 10. Monaths mag bem Sause Jehndas in Wonne und Freudentag vermenbelt werden; nur liebt bie Bahrheit, und ben Frieden Dr. P. aber überkept biele Stelle G. 189', die Fafts tage des 4.5. 7. und 10. Momaths follen in Fridichtele, Freude und schöne Festiage verwandelt werderig tiebe nur die Wahrheit ; liebt den Frieden." Welther Unterschied in bent Wortchen mag und fo lit besonders in epogetischen hinficht, und ebent. ben dieser Stelle liegt, ist leicht zu erachten. Menn nach der Uebersepung Mendelsohns, die auch der Zusammenhang, hegunstiget if Friede nich Wahrheit der Hauptzweck, wo dann das Fasten gar nicht in Answers komme. Der mit ; andern Wontest: Aur Wiebeheit und Friede beischt Gott pan Men-Ihen; durch Fasten und Rastepen kann, sein Wohle gefallen so wenig, als durch Freudenmahle erworben werden. Richt so aber nach der Ueberkepung unlers Befs. Ihm ist das Werwandeln des Fastens in Frandentage eine zusichernde Belohnung für Bes sbachtung der Mabtheit und Buhalten des Friedens. Made iffe zwar, daß im hebraischen bie Dulfs. stiffenter mögen und kollen durch die kunstige

Beit unegebrütt werben, und bas Beitwort Mitt durch mögen und sollen übersest werden kann; bech entscheibet ben Stellen biefer Art, nach den Regeln, einer echten Exegetik, sicher bir movalliche Lendens," die wir einer folthen Stelle unterlegen konnen, wele ches hier um so mehr Plag greift, da der Kontext so deutlich dafür sprieht, lungeachtet wir dedunch eis ne messianische Weissagung, deren man so viele gleichfam mit Reulen in ben Text hinein treibt, weniger hatten. Emblich it) ba nach dem unpuntr tivten Texte zu nrtheilen und mach der Behandlung ber Materix zu vermuthen de, bag. ber Berf. fein Werk auf die bereits erwachsene Jugend Verechnet hat, und mie einem Elementarwerke; jum Gebras che für das unfte Jugenhalten, als Worubung zu von liegenbem ausführlichem Merke , bald moglichst ju befichenten.

## Belegenheitsschriften.

Inauguralschriften beit Lehrer an bem Chme nasmmit der Mugsburgischen Confessionsverwandten in Sermannstabt.

In den Annalen det österreichischen Literatut Jahrg. 1803 S. 793 ff. und Jahrg. 1805 B. II. S. 62 ff. wurde von mehreren Inauguralschriften der Lehrer an dem protestantischen Gomnasium in Hermannstadt Nachricht gegeben, und eine Wirdi: zung des literarischen Werthes berselben bepgesigt. Mir geften hier, um der Bollständigkeit der Annalen willen, eine kurze Uebersicht der seither erschies nenen Schriften dieser Art, welcherpon Zeit zu Zeit fortgesett werden wird.

De animae cognitique generali dissertatio pro loco inter professores obtinendo. Auctore Joanne Conrad. Cibinii 1801, 8. 13 Seiten.

Die Abhandlung erfüllt basienige nicht, mas der Verf. zu leisten verspricht; auch fehlt es dem Ganzen an Einheit.

2) De lingua Latina ex auctoribus classicis secundum ordinem quendam digestis addiscenda. A. Sam. Bachner.

Dhne auf etwas neues zu führen, hat der Vrf. das Bekannte richtig in einer dem Gegenstans de angemessenen Schreibart dargestellt.

3) De ludimagistrorum paganorum institutione et officio dissertatio. Auct. Dan, Theoph. Heinrich, Cibinii 1803, 8, 13 S,

Die Absicht des Pres. ist, durch diese Abhand, lung einen Beptrag zur Verbesserung des Schülmer sens in den sächsischen Dorfern Siebenburgens zu liesern. Er wurde aber mehr geleistet haben, wenn

ger zusammengezogen, und bafür lieber öine gedrängte Statifil der Dorfsschalen geliefertichatte.

Transilvanise principatum reflectione (xione) dissertatio, quam defendet Ioan la Théophu Ziegler: Libinii 1806. & 50.5.

Berd Berf. macht manche gute Wemerlungen über die Waldeultur in Siebenburgen. Rur ist die Sprache zu affektirt und bunkel. Das beygedruckte Verzeichnis der intandischem Liolzgattungen, eigents lich eine Arbeit des Hrn. Oberschulenaussehers v. Lerchenseld, ist sehr schägbar.

5) De tribus dimensionibus dissertatio, quam defendet Mich. Bergleiter pro loco inter.
Profi G. Cib. obtinendo. Cibian 1807. 8.

Der Berf. hat feinen Begenstand mie vickm. Beiste und in einem trefflichen Latein behandelt.

5) De patria potestate Romanorum dissersatio quam defendet Joan. Ande. Busner pro esc. Cibinii 18071 S. 14 S.

Gine ziemlich vollständige Bearbestung hieles.

que tum temporis Europae, partes incert lentium situ, dissertatio, quam prochoso, inter Prof. Gymn. Cib. A. C. solemniter obtimundo mubil: desendet vios. Biltach. Cibinii typicioan. Barth. 1808. 22 G. B.

office in a designose (sub-

Die Schweibart ist im Ganzen gut. Den Titel der Whandlung ist nicht bestimmt genug, und der Berf. verfällt vin und wieden auf sonderhaft Bed hauptungen.

Prof. Gyma. Cibi A. C. obting public defile Andr. Severinus. Cibinii typ. Joan. Barth.

Die Schreibart istiget, undidas Gapes so bes arbeitet, daß man sich etwas Vorzüglichesenher dies sen wichtigen Gegenstand hatte versprechen können, wenn dem Viff. wehr Zeit zur Ausanbeitung hatte gelassen werden können.

9) De animue immortalitate diss. philosophico: pheologica quam pro loco inter
Prof. G. Cib. A. C. soloma obt. publi def.
Frider. Olert. Cib. typ. Joan. Barth. 18088. 28 5.

Eine eben nicht vollkommen veife Arbeit, in der auch in Rückscht des Styls bedeutende Fehler vorkommen.

Auct. Joan. Filtsch. Cibinii typ. Mart. Hochmeister. 1808. 8. 56 .

Der Berf. hat in dieser Alhandiung wielem Fleiß, eine gute lateinische Schreibart, und genaue Bekanntschaft mit der frühern Geschichte seines Vaterlandes, und mit der Verfassung des romischen Staats bewiesen. Durch den Anhang: Dacia in nummis antiquis, hat sich der Arf: alls Freunde der altern Geschichte Siebenburgens verpflichtet.

Am Sarkophage Ihrer Durchlaucht, bet Fürsteinn Pauline zu Schwarzenberg 2c. Elegie von E. T. Hohler. Wien 1810, bep Kupffer und Wimmer.

Dieses Gedicht ist dem Andenken einer Fürkinn geweiht, welche, im Angesichte von zwer groken Nationen, ihren Nahmen verewigt hat. Der Berlust einer Mutter, welche sich für die Pflichten ihres Herzens mit so erhabenem Muthe opferte, muß vor allem für ihre Familie höchst schmerzlich seyn; aber der Herzen viele theilen ihren gerechten Schmerz, und das Vaterland betrauert in der groson unschäsbarem Werthe.

Es kann hier der Ort nicht son, die Wiebe zu rühmen, mit der sich die Beremigte in ihren mannigsaltigen Verhältnissen aus Gattinn. Wutter, Sausfrum und Fürstinn zu schmusen wuhte. Diese gewann ihr die Herzen alle, welche ihr frühzeitiger Lod mit eben so tiefer Betrüdnis erfüllte, als ster ihr Leben mit Verehrung und Liebe besertet hatte. In diesem Leben ausserten sich aber auch Kräfte und Eigenschussten, welche für die Mittheliung in diesen Anhaten geeigner such

Mit bem siebens sund achtungswürdigsten Hers zen verband die Fürftinn Pauline einen gelämterten Geldniad & einen gebiegenen Ranftstein , auszezeich nete Kentstniffe und viele vorzügliche Zalente, in denen sie mit prunkløsem Gifer unablässig forsurars beiten strebte. Gie war mit ber Sprache and 21? teratur bet meiften, neneren, gebilbeten Boffer int night vertraut, und daburch im. Stande, an idette Unterrichte ihrer Rinder thatigen Antheil: gu' nehs men. Unter andern hatte fie das englische Gprach? findium bemibren zwey alteren Lochtern faft ausschliessend übernommen , und besorgte es täglich mid Einsicht und Unverdroffenheit. Ihr Lalent im Beichmen und Mahlen murde allgemein bewundert. Wiele treffliche Werke von ihrer Hand zieren bie Gemax cher der fürstlichen Schlöffer in Bohmen; viele sind in den Handen ihrer Freunde, wobon wie hied nur die zellingenen Familienportraite, die du bem

Schlosse such der Herrschaft Frauenderg aufgehängt steil und die zwen Sefte dohmischer Landschaften anklicken die sein seichnet und in Rupser radiert hat. Abn übrem Geschmade und Kunstsinne werden auch die vielen Anlagen, die sie auf den verschiedenen Bosquinsen ihres fürstlichen Hause theils gründete theils verpousbynnnete, lange redende Deutynahle bleiben, 1121

Diese Borzüge des Geistes hatten der edeln Weiblichkeit keinen Abbruch gethan; ste besoß und pflegte ste bloß, um in der Erfüllung ihrer vielseitisgen Pflichten an das Ideal des pollendeten Weis bes so nahr, als müglich, zu reichen. Darch ihren Tod bestätigte sie die Größe ihrer Tügenden. Er war, wie ihr ganges Ledem, dem strengen Gebothe der Pflichten geweiht. Mit unverkschließen Ingen tragt ihn die Gesthichte in die Annalen des Mutrkerbergens ein, und tauche ihren Griffel in die vom der Rahmush zweper Kaiserstädte vorgossenen Thrahmen!

Aber auch dem Dichter ist der Stoff zu vinem Gegenstige zu Burgers vielgelesenem Liede vom braven Manne gegeben. Res. will durch diese Ber werfung dem Arf, der vorliegenden Elegie keinen. Abenvierf machen. Die Stimmung, in welcher das Lied entsteht, ist von der elegischen durchaus verz schieden. Der Arf. hat seinen Gegenstand in der post ihm gewählten Dichtungsget mit Müzde begruppt ihm gewählten Dichtungsget mit Müzde begru

beitet; er bat die Gesühle der Wehnself mit Make, beit und Ledendigkeit in einer einsachen, ungezwungenen Sprache ausgesprochen. Wir heben den Ansfang der stebenten Strophe als Beleg unseres Uratheils aus:

Deinem Bergen sollte nicht gelingen, der Große Mutter! seiner Pflichten Gieg; ; ilm das größte Opfer darzubringen, blieg! 13

Das, für sie geweiht, jum Ortus stieg! 13 💯 iblication 1914 in 1914 Little Bar Barrell Bar The state of the s water or the souther the modern the territory of the south ં જારાને ફેર્માં, તે, તે, તે, તેના માર્ચિક્ષાના કો, कार्युक्तीय कार्युक्तिकार कार्युक्तिकार के अने के ते and the second of the second o grand gegenes widdigele and not be the extra discount र दे हुन् विकास का है। इस का अपने के किया है। जिल्ला के किया के किया है। जिल्ला के किया के किया है। जिल्ला के Con thurs agiften Dichonism half & col fort

## Ausländische Literatur.

## Rechtsgelehrtheit.

Blicke auf die deutsche Rechtswissenschaft von Feuerbach. München, 1810 bep E. A. Fleisch: mann. 32 S. 8. Eine Vorrede (aus Unterholzners juristischen Abhandlungen besonders abgesdruckt).

Wie sehr diese Schrift eines unserer berühmtes sten, an der Gesetzgebung Baperns thatig mitwix kenden philosophischen Rechtsgelehrten von den Priesstern der Themis beherziget zu werden verdiene, mag folgender fast wortlicher Auszug sehren:

Man soll zwischen Theorie und Praxis die in nigste Verbindung und Gleichsbrmigkeit vermuthen, weil die Praxis nur Anwendung der Theorie sepu soll. Nichts desto weniger war die Rechtspraxis dep allen Volkern und zu allen Zeiten mit der Rechtswissenschaft im Streit, und suchte sogar die letztere sich zu unbedingtem Geborsame zu unterweissen. Dazu mangelte es ihr weder an Gelegenheit

noch an einem scheinbaren Rechtstifel. Die Podris hat das ausschlieffende Mecht, die Gesepe anzuwenden , folglich auch fie auszulegen , oder ihren Sinn zu bestimmen, und weil die Verwaltung bes Rechts gleichförmig, nach bindender, änserlich geltender Authorität: geschehen soll; so richtet iste sich nicht nach den mannigfaltigen, oft partheplichen Ansiche ten ber Lehrer und Schriftsteller, sondern ihre eige, nen Entscheibungen werden zu ihren Rormen, Ga brauch und Gerkammen thre Theorien. Wo die Gesetzebung (wie die Romische) von groffen Umfange, sehr verwietelt, und (wie für Deutschland) auslandisch, so wie ihres Alterthulis. Wegen sehr duntel ist, mus sie zwar erst durch wisselschaftliche Forschungen erlenchtet und vereinfacht werden. Ale lein dieses Bedürfnis bilt man bald für befriedis get; die einmahl vernommenen Meinungen werden für immer; angenommen ; sie pfianzen fich Anfangs burch Authorität, dann durch Gewohnheit als:: 16 tes Erbtheil fort, und es geht aus det Praxis eine eigene, vorzugemeise sogenannte practifche Jurisprits tent (usus modernus) herver, die sich nach dem üblichen begenent, und entweder gang ober größten Theils auf Wiffenschaftlichkeit verzichtet.

In Denischland konnte die Praxis nie (so wes in England) eine allgemeine und ausschliessende Oberherrschaft sich erringen. Rebstdem daß ühre Aussprüche in dem zerstückelten Deutschlande selten gleichformig waren, so dob dier das Romische Recht, ein Meisterstück der Weisheit und des Nachkenkuns delse Jehehunderte, immer fein Haupt mächtig empor, und mußte durch seine Liefe, und anziel hende Kraft unter einem wissenschafelichen Bolte fich Weiner getreue Aubanger und Boarbeiter erhaftem So bilbete sich eine Rechtsthedrie über der Praxis die aber in ihrem Verhaltnisse zu berfelben und durch bie Art ihrer Ausbildung keineswegs jene gebeihlis chen Wirkungen hervor brachte, die fich unter ans Bern Berhaltniffen und aus einer andern Art ber Bearbeitung jum Fortschreisen in ber Gesengebung und jum Wohl ber Stanten baraus ermarten lief fen. Von der flotzen, flarren Praxis verftoffen jog Ach die Theorie, vorzuglieh die sogenannte Schule bet eléganten Richtsgelehrten, welche bas Mos mische Recht aus den klassischen Werken ber Bor: zest hissorisch philologisch bearbeiteten, auf sich selbst pulite und lebte größten Theils einsiedlwisch in einer bon ihr selbstein Welt. Angezogen burch bie Wunder gefechischen und romischen Geiftes vergafs fen diese Rechtegelehrten zulest ben Bweit, für wels chen sie bieses Wegs gegangen waren.

Ich en Ph i losophie wöhten, was ber Asoffis
seit Ph i losophie wöhten, was sie als ein bloß
Geschichtliches in dem positiven Rechte erlernt hat.
ten, als Philosophen demonstrirt zurus geden. Aber
es zeigte sich baid, daß sie ihr Nersprechen übel
trsüllt hatten. Ihre Demonstration war nichts als
ein loses Gewede von Aegrissen, das weder neue
Alabeheiten gab, noch die alten besestigte. Sie
dend mit Recht gar bald nicht inehr heachtet und

die Philosophie verschwand für lange Zeit aus der Autisprudenz.

Erst durch die Kantische Revolution erwuntert kehrte sie in veränderter Gestalt und mit gedseren Anspruchen wieder dorthin zurück. Mit ihrer eigenthumlichen Bestimmung, den ihr gegebenen positiven Stoff zu bilden und geistig zu belez ben, nicht zufrieden, wollte sie Gebieterinn den Rechtswissenschaft sepn, wollte nicht bloß die Gesehe erleuchten und erklaren, sondern selbst Gesege geben und schon gegebene, kraft Bollmacht ewiger Vernunft, vernichten. Unter dem Nahmen von Vernunstherrschaft drohte sie allen bestehenden Gesegen und allem echt wissenschaftlichen, Geist den Lod; wodurch sie sowohl die Theoretiker als Practiker gegen sich emporte.

Sp waren also in Deutschland die Theorie und Praxis des Rechts, die Philosophie, Alterthumsztunde und Geschichte in stetem Misverständniß; sie wurden, statt zum gemeinschaftlichen Zweck eizner pollkommenen Geseggebung und Rechtsverwaltung zusammen zu wirken, einseitig bearbeitet, und die juridische Literatur trug in mancher Hinzsicht den Charafter des Staats, welchem sie angestörte — ein getrenntes in sich selbst entzweptes Reich.

Allein noch eine andere Einseitigkeit bemächtigte sich in Deutschland der Jurisprudenz; sie beschränkte sich immer nur auf das einzeimische oder einzeiswisch gewordene Recht, opne auf tremde Adler Inder, 1810. 4. Band.

hinjufehen und beren Sitten und Gesetzenmiere fuchen, am hierdurch das Ginheimische zu bereis dern ober boch unter neuen Gesichtspuncten ju be: trachten. Die reichste-Quelle allet Entdeckungen in jeder Erfahrungswissenschaft ist die Vergleichung. Nut birch mannigfaltige Gegenfage wird bes Ent: gegengesetzt poliständig Kan; murdurch Betrachtung ber Aehnlichkeiten jund Verschiedenheiten, der Grunde von beworn, wiph die Eigenthüpplichkeit und inne: re Wesenheit jeden Dinges erschöpfend, ergründet. Nut aus der Aergleichung den Besesse und Rechtse gewöhnheiten der perwandtesten , wie der fremdartigften-Nationen aller Zeiten und Lander-kann, eine Universat er urjährudenz, eine Geset wiffen schraft i ohne, Bennahmen "hervorgehen, welche sieder besonders benannten Geseywiffenschaft erst ihr mahres kräftiges Leben, verleiht. "Nur auf Diesem Wege kann man zur vollständigen Kenntnis non dem Geist der Gesetze gelangen. Montesquien war der erfte, der uns zu den Stufen des Tempels führte und viele geistreiche Blicke in bas Innere that; in das Innere selbst hat uns noch niemend geführt. Die Deutschen , por andern fähig, die (allgemeine) Geseywissenschaft zu bearbeiten, murben bisher durch den groffen Umfang ihrer einheimis schen Jurisprudenz, die ihnen weder Zeit noch Krafte für das auslandische übrig ließ, theils auch durch ihren Charakter der Gemuthlichkeit, der übet all mehr in die Tiefe als in die Breite ftrebt, ba von zuruck gehalten. Die deutschen Rechtsgelehrten

begnügten sich, statt der Philosophie der Gesetze: bung, mit dem sogenannten Naturrechte oder der Philosophie des Nechts. Allein son nothwendig uns auch die erstere ist, vorzüglich zur genaueren Bestims mung des wichtigen Unterschiedes zwischen dem Moralischen und Rechtlichen und zur klaren Einsicht in die Ratur gewisser metaphysisch : rechtlicher Begriffe, welche zulest jeder Gesetzgebung zum Grun: be liegen, und deren selbst die Politik in ihrer Ans wendung nicht entbehren kann, - so vermag sie doch nicht die Stelle der Philosophie der Gesetzges bu og zu vertreten ; die nur durch Reflexion, Erfahs rung und Beobachtung, nur durch. das Studium der verschiedenen Berfassungen, Geseyo, und Eins richtungen erworben werden kann. Dugo verließ zuerst die gemeine Heerstrusse und wagte bent Ver: such einer Rechtsphilosophie in einer andern als bloß metaphpfischen Bebeutung, ber aber gueinseitig ge, faßt ist, indemser alles in bas Gebiet bes gemeis nen Rupens berab ziehtt -152 8 J . 17, 7

In der gegenwärtigen Epoche hat sich für die Jurisprudenz und Gesetzgebungswissenschaft eine neue Welt gebildet. Das und den ungleichartigsten Beständtzeilen übel zusammengefügte groteske Gesbändel deutscher Zurisprudenz ist zum Theil schon zusammengestürt, tyrils dem Sturze nahe. Statt bessen verdreitet Napoleons Gesetzuch seinen Einssus immer weitet. Aus dem Römischen Rechte selbst gedoren Theils hervor gegangen, zugleich aber mit den Etzuhrungen späterer Zeiten bereichert,

schließt es sich einerseits unmittelbar an das Romi: sche Recht, andererseits an die Bedürfnisse der Gu genwart an. Der Hauptvorzug des Ersteren besteht in der Analysis (Entwicklung und Anwendung der Rechtssätze und Rechtsbegriffe). Die franzosi: sche Gesetzebung sonderte das Analytische, welches sie der Jurisprudenz überließ, größten Theils von ihrem-Umfange aus, und setzte fich das Allgemeine, die Principien und Regeln, Die eigentliche Gyn: the sis der Gesetzgebung, wo sich Recht und Politik nothwendig vereinigen, zum Hauptziel ihres Unternehmens. Sie gewährt uns zugleich ben Bor: theil, daß sie sich nicht in die Geheimnisse des Cabinets verliert, sondern daß wir sie gleichsam vor unsern Augen entstehen und fich entwickeln saben, daß wir alle ihre Grunde kennen, alle Ginwendungen, Zweifel und entscheidenden Momente des sich selbst berathenden Gesetzgebers noch jest vernehmen. In dem Anfange einer neuen Spoche, schließt der Arf., hat alles noch eine unbestimmte Gestalt, die jedem Eindrucke weicht. Das Wirken eines Schrift: stellers greift in einer solchen Epoche weit tiefer ein und ist von ausgebreiteteren Folgen.. Es ist ber Lag der Saat, aus der, je nachdem gesäet worden, Unfraut aufgeht, pber ber Segen der Frucht.

Allgemeine Bibliothek für Staatskunst, Rechts. wissenschaft und Kritik, herausgegeben von den angesehensten Gelehrten Deutschlands.

I — IV. Heft. Giesen und Weglar 1803 ben Tasché und Müller.

In einem Zeitalter, wo bald nach Erscheinung bes allgemeinen Preussischen Landrechts ber Codex Rapoleon kund gemacht und in ben Staaten des Rheinischen Bundes theils schon eingeführt worden ift, theils noch eingeführt werden foll, wo Rugland fein burgerliches Gefegbuch bereits sanctionirt hat, und die deutschen bsters reichischen Erbstaaten ber Ganctionirung bes vorgelegten burgerlichen Gefenbuches entgegen seben, kann es bem gebildeteren ofterreichischen Staatsburger, vorzüglich aber dem bfterreichischen Rechtsgelehrten nicht gleichgultig senn, sich eine deutlichere Renntnig von diefen Gesepbuchern zu verschaffen. Vergebens mahnt man, in den Geist ber Gefete auch nur eines' einzelnen Staates einzu: bringen, wenn man fie nicht mit andern Befegbu: chern verglichen, und ben Mehnlichkeiten ober Ber: Schiedenheiten berfelben und ihren Grunden nachge: forscht hat. Was die Universalgeschichte der Voller bem Geschichtschreiber eines besonderen Staates ift, das sollte die Darstellung und Geschichte aller Gesegebungen dem Rechtsgelehrten senn. \*) Durch bas Studium ber übrigen Gesethucher Europens,

<sup>\*)</sup> Sieh oben die Anzeige der Schrift: Blicke auf die beutsche Rechtemissenschaft, von Feuerbach.

schlusse recht viele gefunden. Das Buch bat ihn benm Lesen starker angezogen, als der geistreichste -Roman; et hekennt, jes' benm 'etsten Durchlesen mehr verschlungen als gelesen zu haben. Die Her: ausgabe bieses Buchs ist wahrlich ein neues geo: pes Berbienfe bes regsamen Grn. Cotta um bie beutfche Biterakur und Geschichte; er als Berleger unterzeichner sich auch als Herausgeber. In einer kurgen Wortede unterrichtet er uns ; er fen bereit, das franzos. Deiginal " das sy ginep besondern Duld verdanke, jedem; der die Handschrift ber eplauchten Verfafferinn kennt, einsehen zu laffen. Aber auch oh: ne diese Bersticherung wied jeder historische Leser aus innern Grunden an die Anthenticitat diefer Memoins glauben muffen, und mur bas bedauerh, baf em Then Ber Sandschrift durit einen unglicelichen Bufall abhunden getommen, der die spatern Begt: Benheiten der Verf. nach 1733 betrifft. In einigen wenigen Stellen hat eine fremde Sand einige von der Veif. ergählte Thatsachen berichtigen wollen; auch Biefe Varianten sind bengefest. Die beutsche Hebersegung scheint richtig zu senn; sie ist daben fliessend und angenehm zu lefen.

Wiewohl das Buch schon in den angedeuteien Beziehungen jedem Weltmanne und Geschichtforscher schäsbar seyn wird, so wird es doch nächst Preussen am meisten in Desterreich mit besonderem Instresse gelesen werden. Es dient nähmlich ganz vorzüglich dazu, den Groll zu erklären, den Friedrich der Große, den sast jeder Preusse eine geraume Wit

hindurch gegen Desterreich im Busen trug. Es has ben einige offerr. Schriftsteller diesen Groll als eis ne Undankbarkeit Friedrichs gegen. Desterreich zu schildern versucht, und für diese ihre Behauptung die Thatsachen angeführt; daß Carts VI. Fürsppas che Friedrichen als Kronprinzen das Leben gerettet, und daß nahmhafte Geldgeschenkerder Raiserinn: ibm seine Subsistenz ben der notorisch filzigen Rargheit seines Vaters erleichtert haben. Bende Thatsachen werden hier zwar bestätigt, aber auch in ein anderes Licht gestellt. Der damahls am preuß. Defe alles geltende Manister Grumbkow.; von Desterreich gewonnen, und ber kaiserl. Minister Beckenborfich: ben nach inflever Brf. , um bie don ber :Konigiun intendirte Wechselheirath mit dem tonigs. englischen Hause zu vereitein, und somobi die Wirf. zu ihrer Heirath mit dem Erbpungen von Bapreuth, als auch den Kronprinzen zu seiner Heirath' mit; der Prinzessinn von Braunschweig : Bevern zu nothigen, alle die Verfolgungen und Mißhandlungen ange: sponnen, welche über bie Koniginn, den Kronpringen, und unsere Verfasserinn losbrachen; bepbe ha: ben den Katt auf das Blutgerüft und den Kronprinzen an den Rand des Schaffots gebracht, um ihn mut: be und nachgiebig gegen ihre Absichten zu machen. Er stellte sich dann wirklich als Kronprinz, murbe und nachgiebig geworden zu senn; aber als Konig ließ er seiner - von allen Preussen mitgefühlten - Rache vollen Lauf. Bu unferer Zeit, mo der alte Groll besänftigt, wo Desterreicher und Preußen

auffer dem Franzosischen auch Englisch und Italies nisch; später mußte sie jedoch die Bucher, die sie Las, vor ihrem Nater versteden. G. 48 schildert sie auch den damahligen englischen Hof. Mit dem J. 1725 wird die Lebensgeschichte der Arf. noch de: taillieter und interessanter. Ueber der oftindischen Compagnie zu Oftende und noch mehr über den mit Spanien 1725 heimlich geschlossenen Allianztraktat war Desterreich mit den Seemachten zerfallen, und arbeitete daran, Preuffen von der Allianz mit Eng: tand abzuziehen, und die intendirte Wechselheirath zu vereiteln. Seckendorf kam als aufferordentlicher kaiserl. Gesandter nach Berlin, und gewann den Grumbkow. Man suchte den Rednprinzen in Lieb, schaften zu verwickeln, und die Berf. bemerkt an mehrern Orten, daß ihr Bruder, der nachmahls frauenscheue Friedrich, als Kronprinz nichts weniger als ungalant, ja sogar dusschweifend gemefen. Ben dieser Gelegenheit wird auch der Dresdner hof bes schrieben, S. 76-84., damable der luxurioseste und verderhenfte in Deutschland. Von Kaiserling und Katt ward Friedrich als Kronprinz zu Religi: duszweifeln und Jugendausschweifungen verleitet. (Ratts Schilderung fleht S. 111.) Die Begebenhei: ten des J. 1730, Grumbkows Rabalen S. 149, Ratts Hinrichtung am 6. Nov. S. 188. Friedrichs Desertion und Einsperrung, seine nachmuhlige Begnadigung, und die Verehelichung ber Berfasserinn, dann ihre Existenz als Erbprinzessinn von Bapreuth muß man bey ihr selbst lesen. Wit der innigsten

Achtung gegen die Verfasserinn wird man von der Lecture des Buchs mannigfaltig belehrt scheiben, und den Abg ang des noch übrigen Manuscripts herzelich beseufzen.

## Forft = Dekonomie.

Lehrbuch für Förster und die es werden wollen. Bon G. L. Partig, Königl. Würtembergisschen Oberforstrathe u. s. w. 1808. Erster Band, welcher die Vorbereitungs, und Pülses wissenschaften enthält. XXXII und 261 G. Zwenter Band, welcher von der Polysucht und dem Forstschuße handelt. VII und 376 G. Dritter und letzter Band, welcher von der Taration und Forstbenutung handelt. VI und 212 S. Bensagen 64 G. 8. Beg Cotta in Tübingen.

Der erste Haupttheil des Werks handelt von den Borbereitungs und Hulfswissenschaften. Im ersten Abschnitt wird die Rothwendigkeit, daß ein Forster fertig lesen, schreiben und rechnen könne, gezeigt. Der zwepte Abschnitt handelt von den eis nem Förster notthigen mathematischen Kenntnissen. Dier sind bloß diesenigen mathematischen Schriften angesührt, woraus ein Förster die notthigen Kenntsnisse singesührt, woraus ein Förster die notthigen Kenntsnisse singesührt, woraus ein Förster die notthigen Kenntsnisse singesührt, woraus ein Förster die notthigen Kenntsnisse singesührt zum Bec. hatte zedoch gewimscht, daß der Arf. hier eine kurze Anleitung zur Flächen;

und Körpermefkunst gegeben, und badurch bem Forfer die Unschaffung andeners Schriften despart hatte. 34.3m dritten Abfchnitt wird, pon den, einem Borfer nothigen, akgemeinen Rafurkenntniffen gehandelt. Dasserste Capitel, theilt die natürlichen Ergenstände in das Mineralleich; Planzenreich und Thierreich ab.: Imgreenten und britten Ca: pifel wird die Rothwendigkeit gezeigt. daß ein Forfler wiffe, meldje Wirkung Klimb, und Lage auf den Boden; aut den Holswachs hervorbringe. Das biert an Capicel. Tehne die rinfin Försters nothige Renntniß ber vetschitheiten Erd. Und Steinarten. Der Arf. hat dasjenige dwas ihr Forster über dies sen Gegenstand zu wissen bruncht, tutt abet bundig vorgetragen und allei für den Förster entbehr: lichen memischen und mineralogischen Renatnisse vermieden a Pras fün für Copitel behandetordie einem Forfter pothigen: Kennemiffe: der igenerellen Raurges schichtendermoolspkanzen. Hier wird die Abthei, lung in Banislien gemacht, wovon die 8. Famis - lie sije dens Forster die enichtigse ist such in und right pil. Die Balg pifikangen wenthalt in bier in Binder Strauchersund Stemben eingeweittemetden. Pupfiplogie, der Hollspfinchen, svieseis-der Körste diese zu kennen hranchtorroden die innetn Bestande theile und derem Bildungs die ausser Geffalt dir Hollpstanzen, die Ant i mie fie entstehen iurs sch fgrspflanzen i die Urt, wie iste fich vruchten und wach. sep i ist dem Broed's desi Gungen, angungston vorger tragens Das sechste Capitel handelt von der Abs

theilung der Holzoffangen und das (iebentella, pitel nan der Verwandtschaft der Hotzpflänzen uns ter, einander: "Asm vi er ten 'Abschnitt "werden die für einen Sarfmfendthigen Konnauisse von idet & sondern Marangeschichte was Holipflunzen abgehalis delt. In der arft ein Abehellung werden in 1839. Chi piteln : them Toviel verschreitenen Caubbel zgattungen, und in ber zwein te en Abigeitung werden in 2 Eds. piteln die verschiedenen Anderhokarten aufgeführt. und von jeder derseihen der Nuhmes die Elksteicas tion , die Beschaffenheit der Wudgel des Brach. mes und der Meste, der Mindel der Blatter Bluthe. der Frusht und dern Reifezeit ; die Beit der Audfaat, : und die nothige Bebedung bes Gas. mens mit Erde, die Beit des Aufgehens, und die Gestalt des Pflanzchens turz nach dem Aufgehen des Samens, ber Boben, die Lage, bas Minia, welches die Holzart besonders liebt, oder thi Besons bers zuwiden ift, die Beit der Bollkommenbeit und. der Lebensdauen, adie Zeit zuwie lange fie bom Giell pud der Warzelimieder ausschlägt " bie Forepfläns jung burch Stedreiser, Die besonderen Gigenschafs ten, melche man an, ihr bemerft; bie Benugungen, welche fie gemabet, und die nachtheiligen Bufalle, welchen sie besonders unterworfen ift, bezeichnet. Diese Waturbeschreibung der Polgarten zeichnet sich dadurch vor so viel andern aus, daß der Brit. blost des Wesent: liche, mas darauf Bezug hat ; aushebt, und dass jenige übergabt, was fur ben Ibester weniger Ing 

teriffe para ambribentiff steller fifthering grow Saufrell frie Henrardiniushischer unschloriffellend) Miles de Company of Charles and Charles and Charles and Charles mid bener growthe entirementalist bei belle being with I ide with Franch and the first the state of unionificate during a confecti Chechangla de confection de la confection d Sachel Laketalishing afferange mijneigene de Liberaldunge Malette Allehententen Gereite Gentrenggenen umd gefür. Srieden if Dabilier in in der Berteile Beiter Genange griefent in internationaligene flower the sitt griftige de after anne somme somme som laire Wellen Angle Chapter of the Chapter belleit Miss Buchengrieftheren wie ich en mille dichen DE PAR CONTROL DE LA CONTROL D militaristiffetellige Giffer tradforides appe come iche Belieben Bergionische gewie Weiten der Bill formelie Bulletin Bulleting William Lebelbert Bull berrer ette beiteilen verriffe albungen von für wie bilde Particular afficient appropriate water distribution of the control bestelle the faction of the transfer the state of the sta Mich Philadichail and pright and the state of the state o Ses with Chine Mannes of the Company bietin 1919) es estelles production about a sidiffice adité THE PROPERTY WITH PARTY REPRESENTATIONS SUSPECTIONS Angle and Landon Landon Landon de la landon de 7 Intil Millerdy Hill wie Wie wie Wie wie Committee of the committee of Wartein Martitelle bar walk ber fich antifice PHE DIFFERENCE PROPERTY AND THE PROPERTY WITH THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART St. William St. Billis

Partifufügen nödig fliedet. Das weite je bu be Eapitel poigt Me Pennschriethlehaft, ihre Jolgin, und die Mettel, sie mach und nach in vogeknössige Eiffigewirtsstäftest zu velwiendelte. Der zusauste Whitelet handels over the blacklichun holy butht, and mor pushing in his expense Major. lung von der Mahemoalde, und Monfholymischeschaft ellerhaupt. Die Wos. gibt Por alle diejenigen auf Erführung geffligten Myelt: att " weldige " Liebes trieb der Mickerwaldungun, zun Admendung. Jouis men meffier , wiene sie festeure Auflig Grute hulten foll , marb befohneldt banne in 4 Capitalin bie Die wirthschung ber Mahen -, ber Becheur - der Dainbucken: , Aliferte, Monie .., Aliferte, Mit more, und Gelter Melterweildungen. Die die de von allen Golyanten gem Melbenbulbilierieb und beforders bar, was bie Mistie elber Lotie fiche geficht wird, vonställth as unufehler, und dus die Birche wegen ihrer harten Biedle, Bufondure mann fr mach 40 Japoen erft: zum Riedmenste gehmen wird; westiger tauglich ift, bavin filmmen die Er fibrangus des Mec. gang mit des des Posts. über vin ; the Budge. follie man butter fellow und mir fine Salt divisibe mach einenahligen Abstieb ale Rieberwith wither girm hogenelkbetrieb bestimmer. Bors Highidae als die Bushme, Riederwaldungen find disjunigue von gamififiten Suffarten , welche mute auch anch am phusighus anwist. Das fün fle with Teapster Capital gift die Regelte me Ma withfiliaftung beginigen Richemalhungen au. mac. Jahrg. 1810. 4. Band.

Willages Barnholdigssleich: anneth "ind fachte chaese, chienissiden Tolse e mishen Dechapsed ingriden folin Leite gener bei ber bei ben ber ber ber berten beiter e the the test is a section of the property of the parties of the mischibast it nanturit hand luter spiet if it has her Figgenun popeningsplanden ander beginger gestellen is the section of the Agend 1 frankeite Greite Ger't Lieben bleten Gerfeinsten Answelled Supplementations of Brundylands double, under Moseusies nin A. Kapitalus die Methopphielsit hather by some augusticant and and the some some some some . Indoneration. Histories one ballon antichens bullengoder affiguende Bericheller die in der beite dann greeke enmutenstellen generale gegen generalitet generalitet of mention desirated for the participation of the p m Pinnennung generall gereichte der der der der generallen ndens , dei pidentifom Aluxfantifilm . der Mebbis signing words distance due besongton. Districts und har hinsmtigenediatel grudgered anuly rodes grainstaiter mangament Malan Districted Desi Arthibad Distanse ugenständer, den Birtighays despisitions aup Gartistanis signapheitato anud paddingeren helithigh. ilmen Hanggwarnaçkpive Zoutelmanuete Vousionpa. per Beel per griffe den den gebelden benteine benteine gester fom antifeadeut salai kestimmes Rensbriften estheilst nade Affend weite in gemenn Lehrhuft zur Laklimistuschieft Anteriotation and site distriction and singular singular er Kallenetrieft hier, besterm alst in jeden andern Schift, nation, us de tribaids endiche endiche endiche die genature £ 3

MAN ANT A MERCHER, Chia Consider to appropriate Belteftetpet die insernationen bied mainengen i des 199 dep fillightig judiget Stanial. 19 Dus Capitel biefer something? which the continue under the state of the stat Berigh bell' Circulation Hampheti monangli ageolisacion, in de idadet incharant wegenstaate ver umegeng enter Fot fegattens Ber einer Bullengline lettige. Mitage La Champen unge migen bouget buget buget श्रुकार्या में क्ष्मिता माने क्षाने श्रुक्त का समझ्मी क्षमिता, Gegenstalle Werlet allegistafte Links dies 1884 fathern केवेंस्कृतिकेवें अस्ति माध्याविक नात्राक्ष्मणा क्रांनिस्कृत वर्षा jedaer wiedern wie faat on genifief. uneringedet. gentiave mgegeben water Denischenne diamigeAch in stelle Bullen best waguelinger bies Respentation Radien ; bet die beidoten Gelba dehmen kannepiso get passing beanggickerpspanspinisischutsichenterigue सीके विकर्त कार्का कर मारा विकास अवस्था कर प्राप्त कर कर प्राप्त कर कर प्राप्त कर प्राप्त कर कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्र Colleg iber Speakfang ;" In med interfiginger, andig Bie Pflänginger bagurgebbeigt zurkrendeltriebengungie Wet ver Bergfluckung Gunger (Buglentichtigen 1812) Berteit Ethiteli, ift Cagegeniile Couffaille grunteget धारिक असे असे अस्ति के विकास के जिल्ला के eifengen den deine fiche mire et ingle Bhilegungen Berten geliegen. Bucker Mangelann a offinite weende ten biete me Berjenigeni Ruche Levandeni) mentier ini Perishir den Folfinumin intiedichtigen Geigen faind verbeentra-Lynn hahfrag agledmigrh, pom agupris updu pou Liv And the synchristic strain the character at the contract of th dethistit is Enperein it dehenigin dentie darfrenigege 'Anti, in wellbit We watch Apel Befamung fiber Gener-

ansichtag, bie funfiliche Bolglaat, Die Werpfang surg funger Ctammchen , und ble Dolgergiebung burch Ctedreifer ihre Unmenbung finden. Brf. fellt bep biefer Gelegenbeit eine Unterfuchung barüber an', wie fich ber bolf und Belbertrag, bet Mebermalbungen gu bem ber Dochmalbungen verbalte, und legt baben i Morgen Buchen . Dochwald im rabibhrigen Umtrieb und ; Morgen Bu den Riederwald im Bojabrigen Umerieb, binnen 120 Jahren', jum Grunde. Das Refuftat Davon ift: bay ber Morgen Dochwald jabrijch im Durch. fchnitt 53 x Rubitfup, und ber Morgen Rieber: math Shrich nur 281 Rubitfus Dolg producirt, bage en tefterer in 120 Jahren nur 841 ff, 27 fte. legteret aber in 120 Jahren 829 fl. 35 fr. Defent , welches aber baber tommt "weil ben ber Rieber maldwirthichaft fruber betrachtliche Gummen auf Binfen gelegt werden tonnen ; als bep ber Doch. malbwirthichaft. Diese wird auch noch weit vor theitbafter erfcheinen, wenn man ben Ertrag ber Daft in Unrechnung bringt, und bas Ruphole in bem allgemein bobetn Preife berechnet. Der Drf. giebt bieraus ben Schluf, daß, in einigen bon ibm benannten Fatten ausgenommen , Die Dochwaldwirthe fchaft vor ber Miebermaldwirthichaft Morguge perbiene und tinträglicher fep. Die galle find : 1) Wenn ein Balb : Diftrict mit Laubholgarten beflanben ift. ble ihrer Motur nach teine großen Baume werben. 2) Wenn ein Wald : Diffrict einen febr magern 3) Wenn bnrch flarte Bolgabgabe bee Boben bat.

Bortath in ben Dochmaldungen fo febe gefchmunden ift. Das biefelben in jund angehauen merben mige fen. 4) Wenn ein Privatmenn einen burchaus june gen Laubholtmald belist . und durch besondere Ums Ugupe nicht Benotpidet if "Dodindigmirtpichett in treiben , fo wied er ben meiften Bortheil pon ben Diebermaldmirthichaft haben meil er bann febr bald beträchtliche Dupungen aus feinem Wald gier ben tann, die bep bet hochmaldwirtbichaft ju fane ge ausbleiben murben, und worauf ein Privatmann nicht marten tann. Rec. ift auch gang mit bem Rit darin einverstanden , baf in den Tallen, mo es nur irgend möglich ift. bie Bodmaldwirthichaft bes forders ba eingeführt ober bepbebalten merbe . mo reine Buchenbestande in einem guten Boden und e. ner guten Lage fich vorfinben, weil bie Buche, a's Miebermald behandelt, felten und faft pie g der Co fahrung gemaß, einen guten Erfolg gemabrt.

Der swepte Theil bes swenten Banbel.
ber vom Korftschungen, wohnet bie Mathungen tegein und Mortehrungen, wohnet bie Mathungen iterhaupt, und die barin erzogenen Products inde besondere vor iedem Nachtheil, so viel wie moglicht beschicht werden mussen, Der Arf. ebeut die Uebel, welche den Masbungen mittelbar, mehr poer went ger, schaben, in zwen Paupt Glossen, und rechnet zu der ersten alle Uebel, welche aus einer sehret haften Organisation des Korstwesens uberhaupt ents feben, oder ibren Grund in einer untauglichen Korstverfassung haben. Sie gehoren nicht bierger,

staffreines Proincies firos archiensa Bennifaliche oesige establish den find den finden eine et annound einsten en finden den elle pilerigene Wallackel gier commens die foldste der fic einei gute Dieglieiffätiedrichen Penfineleite den die ficht die diester Großer gebrichten der der die die der die Hinrani hald Cenigonften Com ander Anthelin Giffen mbytich beseitigets weiben kennen in inditionet pfigetein Michel dangegehenge und standwiel gulffe, und Sinffestigen. wanden in Wenth fiede id enigerichtich if in ingent Chaibbistal gendern Manyelduste Maldgienzen in Mite. nachläftigte. Hoging gind Mefrichigung des Kallings. und Abfaifed Beschooling it Bus Momentung, Hilms Uchel finds die kellenntemounds aus dem Refens Phr Soche spreiningen enthin Wille in die angegellen monten. Anthonologie de La Company de Comment de Com rieden Autrigeläus Bei genehmenfahrmiste Eluskichter raffindiwerudaden, ichangungennigenischerzeichurzeich Proper Mod Der Ber beite beiten feine bei ben fonde pagen geber enter. mehrt grædikt i far til forst for de state fild de state fild forst for de state fild forst for the state for the middle udramenten ingerolleste notationender notation eindungangen Gegend Eingeführd ifingffinder wegenmit lettidich Rendstrik dernig demidem dentschiefen gind Allen gentlinen bie dichte bergeben beite bie ernicht generatie della Contres & machigiers dudices dudices menthefrende Adens

ennign der Probatis fardefeitsgeno Menninduche ber Fossusann win feiner Generalles: anwender; dum der Bölgskolchivenvang im Windbeldvrzubeugens ufc fahre bagegenarbernebmiginkreinberThoite ist ber ihnin indelegiodienifideschiefeichiefeicheicheicheichte er Bien Folgest für Bast. Dange futtem bereihnen kanned sie Litte gietet derechnend für späckigehale immig. fort, lindodile Woofdfligische den Gringenst spätiking Gleiten-frucheten inditorseisit vond Gifeben resimblemmis este glischen eine einem Greiffille en Flore Petente dung griefenger und Instant ( nisknott absieben 1854) con famitiende Wedausburgerindie buiden Berfebrennen Comised sing and the company of the company of the second company of the company ekeldigte, hundlingsguidige fürkigerte der Historie udse Instites Einsmehmendund ischniff schraft un Khin nontiferzu erspanzer: estat i estat inchroendropention Solidateacht & Beightdigang ver Laudescieffen fich papite ignerede defeiffeder Golden hingun Brite Gutterit bes Forstersvinnbollairiss eine firrange Bestraffatig Corr nigliend vermindern , wennoauthe vie cobafliche Webstudge miche Mogelich ich in War Waldweide & Walbe graferstop Dans Fateriaubstreifelm; minde das Erreus. fantaedicipale offer die Gesteret Bedireitschaftung :-ben-Balbuingert som delysheiliger diebel naduk für idie ille stellung pi wenigsteud's far Lour Borminderung chenfale. benielbereitag bestei Gegenstabbe for muschabstade ale. möhlicht gennigt werden schlieben seinben Rechtiebel bestigen finantier esteht singethanswerkeit? fasteren Dess Befohat zin Mente wiede die Bedingungen a tunten weis-

... Ment biuligedi 16' datingabiyen Albeingebuliya ince Mode l'imens quides propositions burth dernit Affiles rading beliche der der der beit beit beit gebracht mebben 1: Gonden Alin bisetlriebener Milloffnicht ift arichtorie . Griger nachibitelly rate plus ibell genalitien ithere! -18 authärfieb um Both duche, woods dien bemichtenschlichen 120minudeten - Delette ArifiCon: Wettambes Cabbidherrn arretteligheig fürrbie Bight andärgrösseni Bilbstein bes -11 ffiteine futeror intellort green Wendischlächstrung der eie Mannicht Augent Pappendateis Affreite Berten Weite . Il gengenferfticht enabe megapate weldengisilleite Denn en Großt Letterfeligeft wonde beiten boel Dibentbeneiten bes esirtisdik i beigigliechtelt gie fan Krachen Ducken ber in dann in graffen Brack ha elo Mangold dedning einerbeur. Ist Weichard Wene liaunad Lenstrungsolikeren priffic (dank undernet Lenstringt acro Bann duct groeff mis Necht einer sohhen Menschen en i midt einen itstellufen. Dizumbest Staatus abettächten. : 3 i Det del loide en Stalentale Raryden angelieben Bengmerte. eren Striebrichten Sankutellemus, nebonus, und Mers angeintentapikogutilischetentabiligue gepere v sender bebell für den Wald; die durch imedmissige ale Forfoispotigehi) Maßregeln unflischtich gemache were .c. bem formen, DoerMilbbyand, der Antiohe murcharch die Minearfichtigkeit pustoppkit pustigendug (when Aufall . Landi signifelin verderktichen Mebria wogebreit. Ab laf-ause Mit sommispolitisten den generalten veristerschen generalten beine and demand bei une dank bien Dien den ich den geberen an an eine eine . 5 - Wief ather die vorgiegtichtsten, diese Wittel unigeheben. an sie bigreie deren Alenweildtspiel auch neue allage Rear Crefe

national desiration of the state of the stat den kenne dieberschmeinnenn "Kitzernminder Geoffa officedate industribil Schneranhand inforgelmetter, erapfiewebendliche Dieren Colle idelt eife mehn joben le folgen politichte der erspruchbell zichende ung betreift el sommendelle construction of interior and int withinish bedmehrechen Witnie und Samentallenben Wight. Kind het grissen Ugbet eberni best desperbers die Mahabelberg gegentlore gegentlock hahrders Cambrichiques pinient Pappen innie Käfspenten (III) is Bahls diefer ofthidlichen Jufaten ift ichterputiteseff. document opposite opposite vandistrate validation in des Addelhely stuffmiele großer Riechen nommen Eine-- Pacific benicht beite, "bieig Genfallengen frenckligenodacent moctois qui pietif de sie i Bonn n.c. (Photage von in den in der Brita de la constant de la consta Phalains a Princismps and the Cit in the is to de i Dandell Leine inder a Raimingl auseland Prajust era Areselbraisten Agutania geben gant de de de de de de monifie visipermestan Francographaning of . Idingbrod livienc 28 o releve dift ruf Aspetickus vil--asses, description In a fine and afficient Scatzbruceun), chipili ich tempestikkene (Derrestes pine delegated dingent in the same of the sa is dir chemingmanetes Ankatinos social angeführt, als die mindelich dentre der enissen misselle der ind chiebann die enisch Mittelnundekapigereit gernkernautreben septialen antimiere entente diene generation bagisten, belege Meinenthe Beiten. eurotrigiere senous autotichen Mittele autoppe werfesteue

auglejeder Efindigu kalerapites deurverluffiedenen Münftande denig ensideheis einsteln seber ündehreter giffaminisch fläuse parsiste dienteriffend fin Collinente immakin obsidente fim de in Gemebrung ber fchiblichen Guferen inde fondernitois i Roussin Caferais, zur verhitidernit, Mietber ja ranfere grinnere de grande might die de grinde de grande Lagi e dina indical Afflicant was austricident subfichite geringsein Spüren von isstilleste Instern 3 Beiffent? Meiste flogietethoantingege ginsift Tonfeledestor Debrumgegeiffenen Ballinder i die find ten interferen gene gen Socialination unique alignet alignet alignet posterior de compresent datig Buffelliche Detregungen videt obitetf Gebeichge! Dans bernied füngleifer i Gefreie von der hich fiede werte. िक्रमितिक विशिक्ष क्षात्र क vermindern, oder abwenden; sie kommen hier alle nat dalle Gegenplande ves शिक्षितिक है । किस

and alle mediter de de le de l Niellschafflebeischer die Lichtes woulden Liebeisch hiers vorgetnigen: Derfied fie Ellbichmitt Hambelt: voor den Latitions einzelnen Silvine , und zeigtlim der Amir pitalit. Me Topschipiteseines Bounds durch? kubistier Bou. iath Bruschaffen chem Chrisping swift scherer Ethur den Son e and which applying the price of the state of the st gonger Mig alde Affigiete Gehandels und eines Adaptis telpagelebet This is than bank in the page of the page sections Stock when been been the Achenish stringlished ufladi-Affeld Spiniste mis gerteinfliche permisse bleffe ibaffe wiesbaubarg, Niedremalabrilduberweisten unifig serve Hus disles maisloussisson much chins sufainurages. festen de finishaft hater den und fra de finishen ich fin a and the light of the line of the light of th thinen Belehrung jeines Ferstens zigehracht ist und d ubrigens, diesexigen , Siebriften, auguseige in fooringen d die Allissenschaft ing ihram saanmuklinfanse studieren, vermindern, oder abwendenr, sie kemmin hier gine

Phreibt bie Gente ber Borft , Producte , woben bi fchiatithfte Jahreszeit jur Fallung bes Bolges, und bie borebeitheftefte gattungs Fund Gewinnungsart bes Bolges in Betracht fommt. Dieruber werben im i. und &. Capitel bie gu beobachtenben Regeln angegeben. 3m ben folgenben 6 Capiteln wird von Bewinnung ber Baumrinbe, ber Baumfafte, ber Ernte ber Dolgfamen und von ber Maftbenupung. ber Ginfommtung ber Blatter; ber Ernte bee Ctau. benigemachte, Grafer, Moofe und Flechten, von Gewinnung ber Etben', bon ber Torfflederen und won ber Gewinnung ber Steine badjenige turg bes mertt', mas ber Borfter bavon ju miffen braucht. 3m fwebten Abichnitt behanbelt ber Bef. bas Cortisen ber Balb : Probucte', und begreift baruns fer bie Abgabe bes Priges an bie Bandwerter und Gemerbe; wie fie foldes gu ihrem Sandwert und Bewerbe gebrauchen. Denn er bemertt gang riche fig, bay burdy bas pefchidte Cortiren bes bolies mer autorage Dottobatinge besticition process Mit bie Abefteintunfre Teht erhöhet toerbeil Wethen. Ben Balfinalit mito birth eta foldes Wirfahiles des auch in ben Ctanb gelegt, ant feine Deft for? buete aufs bochfte und befte gu benitgen , unbig burch ben erften und Sauptgwed ber Berfibenigung an erfüllen , ber bisher meiften aus ber Wiche laffen murbe. — Der Bef. geht barauf eine Dalit. werter burd, welche in bolg arbeiten, und bat Sewerbe, welche jum Betrieb berfeiben Deig? burgen, und temertt beg einem jeben bie Arbeit

welche er verfertigt " bie Bolggattung , bie er ban. berbeaucht , und bie Beschaffenheit, wie bus Dou fegn tann oder fenn muß. 3u biefer Sinficht were ben in 24 Capiteln bie Bolgabgaben für ben Daus fergimmermann, ben Schiffszimmermann ben Das fchinengimmermann ober Dublargt . Den Bergsime mermann ben Magner , ben Schreiner ober Zifde ler, ben Chennirer, ben Drecheler . ben Blafer; ben Rufer ober Sbucher . ben Pumpenmacher . ben Echindelmacher , ben Molbenhauer . ben Loffele foniper , ben Coupe , Leift, und Mbfapfchniger ben Bibidniger, ben Gieb, und Schacheelmachere ben Grangieber, ben Flechtarbeiter, ben Befenbing ber, ben Defonom, ben Therebrenner, ben Robler und ben Afchenbrenner befchrieben, und ber Soeften baburch in ben Stand gefest, bas für einen jeben benothigte bols angumeifen und abzugeben .- De britte Abichnitt handelt von, der Termyngules Wald , Producte, und bie er fte Abtheilung von Der Formung ber Dalb, Producte, Die rob vertein fet werden follen. Dierher wird bas Banv. Dande werte, und Brandhols gerechnet, über beffen Bom mung ober Bearbeitung im Roben nur febr wenig gefagt mied. Bep bem wichtigen Ginfluf. ben bim fes auf eine möglichft bobe Forftbenugung bat, hatte Rer. gewunschet, baf ber Drf. bem Borfter eine etwas ausführlichere Anleitung, als hier ger fcheben, um fo mehr ertheilet batte , als in fo mane den Sallen ber Sorfler bie wirfliche Musarbeitung mancher Boliforten im Groben ober Roben before

with the sum tie b'ergu nech ta fo wenigen Tiete Belfile eine antführitde Anfritung bordber er bet, "Biefilden. Die gwoode Abrheitung mafr mit Ber Bernang ober Berfietigung bee Runterebucte. Dem Abeffreifen befaunt, mebid bie Cobientrene Wiel, "bir Durg e und Bed berritung, bie Theete Ffindiers, Die Rinftrufbrenneren und housellenfie Bereit Gerithief Juftite in bien fo' ofeten Willitien The Grabers which wast water with foil for with the "AR MERCHANY" DIS CONFES, "ASS" WIN SOME BOOKS MARIN DISTRICTION OF THE BOOK OF THE COME. "half gar" Wildelichtig ? 27 bes Bliger eine bereich Season Windows White Stilling - See Breitentratt Con Ambigten beurtaben und iben und bet get " Porten ficht von Para Mend ar-intibil ganades derber !! itel bie WE FIND THE THE THE THE THE STATE OF THE STATE S The thir ver which bei Lolling, weite. He fife. Mitte Belleffen Both aft'et bigen, februd fit von fe-ANTERIORIE DON' INTERIOR DE MESENT DE PONT toper Den / Diegogefüge J'eielichet, befoliberd bei fein ein. Me bell'uttebetbel forftnebut bobr' brifen 3in weffe ifte Ber bet Aberfert gung ber ber fte ffent Matt product the bis 1911. I deed been ben Gresshorn Des Borftees iferitger bangefer ! Targer "gewefen " Bal scould the mortile was " That's broket to the DECEMBER BURE OF BUTTON BUREN STAND predaire ift biet tall gefaft, und eintalte Vergen ffe Worfdrigett / fiette gutrabbuden fint: Acht to Ball vichter, bes 1844 I Rus, und therman

MAN SAL MEGLALARY BELLER (A) AND DERFORMER White the same and beautiful the same THE REAL PARTY BOTH WATER BY FOR PRINCIPAL PRI Margany if a 4th habert-wide aur. her green in arrheit ander artirer i dader grundereiter fand. "Kibb datp 'ant iht gentilbiging pag feipfteinde alte AN CURTUP ANT WAR ARRANGE THE PROPERTY OF Pri Troubbott white Drive in the Prophet Brande Partier action and in many greater where the private parties willingen aber Alebailpiles zu binebilleinen bies Ber the party bard of the course of the same where Antropology, Chillen . . Prin Holis help in applicate bengn Agpitche iche Aufer Arernnyeb die Appeter dans builthin stifff the stiffing the faction for shelibiliban notik amanan Abbeilinde handeland THE THE PROPERTY OF POST OF A STATE OF A PARTY. Albert und beit Bereit im British and die Child in Merchild Libeten Roger, Januar Rose, American Stanfelber And Bellita was a second of the second of the Color क्स ते समाविक का के विकास का किया के किया है। de auf fre ber bet eine Britier iger die implementible the profess and the sent bons transport the Beiges ju Spiffer merb male erepiger wicheng, nar the transfer of the tell the transferrer apply ben Tangion ber Daibe Mody te begreit une nach Mongeni (beibe, figete mertidigiff a fen urb soit tall Con Chingffele beidentelleng beljemmten frei. fe ben Tordungen Diese Begenfinnt gebate if: Beutlich id ifte bestill getigt mer fait ber gine Borflet berem aber But fo Biet. ban bie Beund :: !

ju kennen, mendig fie Polyperte troffict & muffen, die denn auch bier alle kurs Robert - Biefe f eilbe is Es Wifferich fün beit, imeis Michigania fer Healthadaiche Chair deur nunginosien. Der Bri- int med bier mit turg berührt, mas in den Guschest ders von diesem Begenstande einschlage, ". Die Beplagen zu biesem Bande enthalten partie allgemeine Suftruction für Polisaner ; 2) eine gieis the far Abblez 4, 4), sing Anthropison, fin sebembe Spiller ober delde Beispeliebenden hie nordonigenense Bon des Boellichtenstangeliebt find : We think die meine Smaruction die principe Berfin ... wer dies Bouffindiguter die sein Poplen aberadue Buth su industra pifriren hohene Dierben And Die beforenten in de West file Die Deanien Ressentischen Pered een menkerhaften Zuffructionen zum Grunde gelegt. Sig guthalien affect, small dahin gehate is sied Affect nen daher als Muster zu Instructionen für andere Seasten, mit Agunendung auf die hefondern Forfte nenfusiungen aufgestellt werden - Ein Besich Ethie But ender, ober eine finer flebenficht bein ellen meinsten auch wichtigffen Diepffgeschaften Benfich johenn Forster won, Monath fu Mungen workommen i besteliese ben diritten Mandund das ganta Mink. wedurch der Brf. sich nicht fiet um den Sin verbient gemacht hat. fondern auch ben Dank bes sanzen Forspublisums, einemten wird .. den 1980s. ihme biet , in seinem und forwielen anderer Bonftmi ner Mahman, berthings in the 17 and 18 22 22 20

and the state of the second se maffen, die denn auch bier alle kurg angegeben Problemalistical designation of a state of the second contraction of t Annalysis with problement and property distributed with allermeine Influention für Holhender ist eine gleiallermeine Influention für Holhender ist eine gleiallermeine Anstruction für Holhender ist eine gleiallermeine Anstruction für Holhender ist eine gleionnen ifiden Appletantiefe Astantischen Beitante noiske beginson a field blediben och led die die die de क्रारंगमान्त्र विश्वासारित्राहित महिता महिता महिता महिता क्रिक्र भारति भारति भारति भारति भारति । mierichierigiernin Renins et animalitäten क्रांस्ता त्रिक्षात्रात्व क्रिक्षात्रात्व क्रिक्षात्रात्व क्रिक्षात्रात्व क्रिक्षात्रात्व क्रिक्षात्र क्रिक्ष ्रम्ति संस्था के क्षा १९ मा १९ मा विकास १९ मा कि एक स्थापित कि एक प्रमाणित कि एक प्रमाणित कि एक प्रमाणित कि एक ाजा, स्पूर्ण एक केली दर्शा की मी एक संबंध सहाभा हे समा कि मा अपने का मार्थिक प्राथमिक कर हो है। rei, daher als Muser zu. Infantionsführeichen Same general geneur geneur den geneur generale sine and parties entelle delical application application, 1818 rejus configuration का के माना विकास करें हैं। का कार्य के meiglat weit, auch insign die fan und institut sticus Perifers Vierail de Charachiment angles des Charachi Model us; owne kelfielsbillentille. 3:02 756 drudge. nd work when works in a common the common that Bisture a chestin survive physical actives gin i piete sietifelene auf Bibriefahhaben Golflang e Ober: Italien im Sounmited 1889piffdicht 1340kg. 1810. 4. Band.

ohne Benierdungsgesst geschrieben Irsach whne große 'ताराधुरक्षा है। है at Argin 31 % Bedeututig. Der EBIgses Akkerfesting iber feithften Pint: Cartifchen Giegmesthippend Magand inteneue fien Uebersetungs, Geschmad, will whabenit Ber: renklingens gmit ihat und rienig ist publigenacht. da wir mochunnibem blibaterischen Nochertheit him gin ; mm dirfe Geift and ifformi der iSprachet in die atemuhis guteg umidrementlerevernachtaffigen, und dies mun librisoph; die wir globben gig Schille te is Alle hagen ia und die Bug megechies ben phonicierinnen beurkunden es so schones seif sehr andgrech 3 ogit i Missben Grischischen zu Werseheit ohne die heursche Spraihe ihres Charat: ters zu beranden und in fremde Formen zun zwin geil, wer sielnsehri gliechent imit deutschem Worten ir is in fe febr übergauft, und das Bestschufff un inn Antalis is beit as a Record no Beck ed lie den Contra Johns min bie baktig ellin dies inter einsten Aponpe Anigun einen recht ganftigen Geoffagueneinen in Mailentheit Gebithezautlichtelheine Inividien der uin Hills of the gette de ten jaringe bienen jugun den fingen magent - Ko my er g. R. c'est un grand Hind fiff eiten Das Britthfille die ben seits wert per ्य मित्र ए मित्र हैं मिली मर्डे ने के के हिंद मिल हैं के मिल हैं tragen und mit meht Befonitenheitund Rathvitt als

wir an ihm gewohnt sind.
wir an ihm gewohnt sind.
Dir izmaubie Wassel in fin fin gewußt hatten;
uns gar nichts, wäs wir nicht langst gewußt hatten;
auch hat uns Tiek von dem Gemuth und Leben die

seinen Münsterwi, wildnisst einen kahners zust lebendigeres Lild gegeben. Die Agfichneistuks des Hochschieben der Darfiellungen isch dent zich ist, wienalle ahntichen Darfiellungen isch dent zich dent Ueberflusste dintstige. Damidie ein grundleriell neit

An Begugeaufiedie Eng dout ismg bachrittam e de muse iche Teltehin - id folgemecht auchemit indem Ueberseger Binnerstanden bin, idas dier bishenigen Ues bersegungen best: Decemeronen neug Actseche nicht idenftiffig muchen vier ich gleichel kann baßt es fei ne d'Nachfolgem zwischt wind a i ikkendig ditheren Zu Ponice erinnen beurkunden es so schwinged noch eife digtet gant in de fant de fant de der Historie office estate est te: . Ar ber uben und in fremde Formenischiegening hall, when mainkyri Weidelfine den Arntheman wir schon so sehr überhauft, und das Bestelden fattellen und durch G veit bes Austreht ife nicht gretwandt, definite escous. And balk nis, biffiet datten, grloß fen kommon, spaffice umspier einige der juppe befutende ften mitweilteinBaryflen beweisticher fechaffiche decho mura dufi Pittel mente deutschieft frequischich schrieb. Go sagt er j. B. c'est un grand vuide que la place diun ami zimablegii li w. Wie Fraftig umbigpiechisch Hry Kannegießernseyn Lann a zeigt ge in dens Gedichtenwskallen in Sullien:

Transchiffingschunder singt dich mein schrecke

Dann hen l'ich dich mit meinen Saiteng und an der Levre zeischallt Kin Schödlert

· 19 14 、引之。

das muß eine eiserne Pros semin gum das

Ferner: Zerstechen ihniben Schinucht Sommergluh

Dich M. E-Nacht und Minuten sutt-

Vor allen aber zeichnet sich de kill Agebul.
dige aus, und win halten esnisht Bflicht, alles
zu seiner weitern und weitesten Verbreitung benzutragen:

Smmer bleibts Menuetschritt!

Dich isstummelt, on Sonnes, and isse sonnes und ist und genalzt!

Um die Erde gewalzt!

. han die Erde gewalzt!

Pa! ich schlig dir das Haus Ueber dem Ropf enkimen, in In in Inger T Und wirf bich aus dem Welkall die aus Til, tal!

D bu homerischer Gelf briefie inte gum bad Gin Wald von Prügeln,

Du frakest beinroch kutig in Beitres : verrest Dich in Setunden und Minuten satt; Und gingest tit, tat!

Dein digster Feinder den nieden gang ber die hie hinterbeine

Schlaf, mache michklim Stebenschläser (!!!)

Wir stimmen blesten Wielste im Gallof siche Gestichte macht.

Das Mabchen obn Eoch wordn von Henrick von den ietze Schubert ind zatt unsgegtheitet! Hr. Rusdon dolph Abeken in den Brackfilden dus dem deiligen Der heiste es sich zu viel merken, das er nach Goethe lind Romarti si ürbeitete; leider hat er weder die krithe Bildungskruft des Eisnen, nach das tiese Gemath des Andenn.

Der Anzeiger enthält, nedft einer Recension der Aufführung des Gör von Berlich in: gen im Berlin und ber Siehrmunn Alben He-

detkenung von Servantes lehrerichen Er su yt the grew word word nicht Giefe beteinfint, klibern die Sostaursthe ueverkeiling (die es woh sam Epeit velokent) diffe Unvollicherzigffe Gurchge-Heihelt with :- ifen Eiligelf in vie vie bee mus Melly of the printing the state of the state Michael ablige, hegigente que qui bies Validatiste pour le Pfand Korte, univium nicht baffeibe Aintecht die Begehen 2e enthalten wir uns alles Utellelle inber bien benden Ebinpositionen politie oder jeiner Meiter Meiner Meining enn kann in an and start has no in the part of the major comparabiliteration Gegensteine netiviei ivie? Miscellen sin die Penette Weltkunden Appensicher und December in anglign. 14. 19Bechentliche : 1197 tignieur 1173 ineiliach tiefe gespohistlich 22 June ligenge nichteten aus zung nachreischen Ursachantstier a, eger uder alle Arthierungen, zu deinen der lette 19 Bineibie erriftichsten Beitscheiften, welche Düntsch fand befestes en ben aufbinchinkelten Abest, doch eien hoabitedrogeleist Blass, victor aumfastend ristriber Plantidam Hands sum ift die echt dosmipolifiche Lenbenz des Wartstell Albeit was weitehaft schon, gruff buifivirbig mon Futereffe für den gebilderen Medifchemisserieben der Hebensgeber weisbeide im großenig viggethümtichen: Ansichten: aufzwasseneund: fran feinar Rreis 13n | ziehens a Kein ländered Bli higheroffereshakalerrifter-frachand diese songialige

Beggebeite. Mittabhit \* - intelle diele diffelnigte gor? respondent in durcht biese Fille wichtiger, schaeba: rer, Dripinghy Ausschuss 1911 dpreh, hiele genständige Frennithiokeit. Hultandlickkit und Unverhyslichkeit<sup>11</sup> 13 gand die ses Bleis in seit vie un sehre 1915 poetischen Karssellung.... durch diese topographische Annehmeichkeil zugekanntlichtist herr Forstrath 3 sichaft e cin-A exade der Hergysgeber ... ses schäpt schon megen keiner anderweitigen, Verdienste. um untere Literatur und meden pemielener viell seitiger Kenntnisse. Menn man auch wicht immer. seiner oder seiner Mitarbeiter Meinung sepn kann, w muß man doch allezeit den Beift und Scharsfünn bewundern, mit welchem legtere bft vorfaglich über politisch historische Gegenstande motivirt wird, so wie ben blübenbeit, ofe velflihrerischen Etpk? words der Perandgeber umpikkirlich und fichsichtu ründ ! erstellichen er an eine Allebedragthein in Marten und feben ! Wir ziehen aus ganz natürlichen Ursachen weiden Schleper über alle Aeusserungen, zu denen der lette Krieg Merschlaffung i zegebeng unde i Germalensläder begifriedlicheren Gegenständen :- Wie linteressont sind) in ten-Galifie ausgesichneten Menfchen die allumis ristelliand exposed fillmes aside times of risher for Papel ogsisen win haffens Rach A'n dwéziwird? sientsitenkonresternen greitschiefferiebieten geriffernoffinklikum mittheilen. ..... ABig reichs ast pehlerischistind nicht. didifogendungen feizirfeiting emien frührigen übigen dem Went nad berifften dern if went einem. distribution of the fire with the state of t

Gegenstill zur früher gelieferten Bemahlben ibber Genen den Den Aufley Aren 99: Ueberden Mienen imgeließ a leucheitzen ber beischingn: gien destrictent is chieft in the bereich in tubing an municipal des deptison paus in AB ien der "imistammenden Berchins für, Gepgraphie, ... genommen giffie Ben erafchurt e dan der der innei chifich einem Monnair Giengen dem Wiener "unter dochten Dehringen ift boch auer als ein is angentifichte Statement if gur atanglithen Unterfich ermachten. Ein · mmoleneliches - und ichoheres Bedürftiff. Des Rempers of bestigtiste mithe commoderation of an and (19) Maketadieleit und andrestigenern Aufligerefind in faktieden Atumner Krinere vone, großer Maunigfal: -0 digkeitsunger, dem Aitel ein Rause ein atze mangehangt 10 -e- maifigija Westrutzbiskeign aus ben entipfries -11 ffen Landern und Stebten-Europans zund meistens Daufer eigenflichnliche zu dir glichen gesten mit den ni Wiederhablingen anderer Währter Franzen. hantelett in northorn i Alleit nigth set interfere Moedi de Riscollen & Gerbfler Jahrgang. Broble : in so office of the Standing with the standard of the standa The beet nev December 1809. Hamburg auf Ros 2 Affen Beschereng und in Ebmmission dep entermater ge. a. . A te medition to the com-1. Basans I for 12 - 104 8 sh gnianos Boird unferen besten Beuchtele vermistiten. In hatshidas zur Adaijohabe Arh truge zur Eha:

.. va briefell bur Grit und des Bebrat ju tiesetne undebastscheichten durch meinedres " sgeinöfigen " nougthlichen" gelüdlichen i Buistine: menterlibet bent Bang dest Sambaregreie ich nie "b ets Zuerft duszeichnets 7 und Auffinetfamteit auch - ith chaired a the ni Die it est of toch du die connegue. Aber waich abgesthen biersmubehanviet is duich gelchatte "Muswahl'des Intedeffanten ulld völliger Befandten; wober es meistens Ebuisammillnute feinend jahrei: " Gen , "has Denselben Dietlen Ichopfenben Debtiffuh: Tern heftstirt zu verneiden weiß Dethech khreusen en Rangitu Ghom beid Recklieberderofftes niner bingra: oniche Stife "Spe ur wisch feur e er al buspepigen Ranzfers der Schapkammer unbinetften Bords Ibes "'Schuges 1. ... "Und engrischen preinireintriffers. Er ift 'l' 762 geboren; sue le amound geund bid. "White Fich ber Rechtsgeschriamkeit 1 ginguburch vers 'Miebene' Armier und haafdir Agopi Benefm & Liscat, blied es bis Foy und Grendung man Minder Fainen; we et sale eiftiger Anhanger p i vre Gefahr litt'; Amit ; Anishit unbosent werchtriches Eine Allein nach der einjährigen kommen zu verlieren. Bilier biefes Den fiertuns tin er felba ins Eabis ume hind ward Kanzler der Schapkammer. Seit 1807 wist er als eigentlicher Premierminiker zu hetrachten gewesen über er iest nun wich der Form nach geworden ist, nachdem er durch die Entzwerung des Lords Castlereagh und Mr. Canning als "erstet Lord bes Sthapes und als Rungleriber Schap: " kammen die hochsten Entinetwirkben, in Acht vereis

nigt. Gett 1790 ift er "netheirathet unnte gabit 16 Rinber. Er Bebt. im Rufe, großer Polichfeit und ber beften Gitteng ift beredte febhaft und gemandt. dood (steenlatzendest, ehregenzengenfel, fion, den bur bebtlichen g gufonmenbangenben Portrag und-Bing, ber, Debe bag, Jinterhaus, gu gewinnen, Rachit feinem applitischen Kunndschen genichtigen annicht Rries gegen Busant us fichen Grine graden Giantie? par er im Libanifach , hatsaher auch tufflieb für Die feinjagt, ju, forsen gemußt, Geiner wirflichen: Stagtsaretig etresteriime ensaffit (musefibrinkoi---60990 ff. Micher . bente den 273. Lebrid Auserbens. bat en gach, Michen feines Brudere, die Meinenetfcheft auf heffen Stogten Mevenne, von masch its. w. was wieder eires soppanfleguschungen abiber-Fürsten ben jung emelche, nicht ein solches preines Gintommen, heichen, Das aft ber Manne ber icht : bie übrigen Minifterialftellen ausboth, unb farm men Mann bringen tonnte.

Signenthalt, bie lieberficht beis Meinfes, ber bitereichischen Monarchie burch ben Mienen Frieden nach Sallelt mancherlip, benichtigeteisten, wegen beren Berichtigung mirenbengafen bente beleit, ben, auf Andres Beitschrifte Belenberung und und germeifen. Sprieden Berichtigen ber bereicht ung verweifen. Spriede, Bonicht, Belieber ber ber Grafichaft Gort bugetheilt.

Die Austüge aus Corbinges Meschieibung. - 6 von Ceplon (S. 594) find auch, nach in bartieren pal nach interessant, fo wie die sus Ranbier his. d story of Jamaica S. 458m gi: , vig erfeltered

Die Richricht S. 412, das Abbing fein Marine Lexicon in G gibben Duait Bander ühdelt. B. schoner Kupfer unter bent Litel : Bander ühdelt. B. schoner Kupfer unter bent Litel : Baivervale Marine Lncyclopedia unterdeitet und
daraus einen Auszug unter dem Litel At it geme in es Stell Lexicon; Universal Marine
Dittiowary mit englisches Bettelcher und stillischspfischer
Momentianne vermiftattet, wird Alleineneitschnis-

Sie Wellevier Berbindenen, 2000 In gablen, weib er für ber bei ber bei ber bei ber beiten bas Enderieit ber Bestindenen, 2000 In Sterk. Sie Westindenen, 2000 In gablen, weib er ihm die Frait entführt ihn hie Frait entführt ihn beiden beide bei der bertommen.

theibigung bes Panbels B. 523 gigen den guffüche tigen Benfreb.

Inner est en B. E. riche ohne Effichtaffer.

gehört is bas intereffante geographische Gemabide ber Prein Walle is Infel nach Joha fch a. 2) Die febone Stelle hier bet Rebe bes Regierungs; raths Friedricht in Pank Perioden mitthellen: "Lassen wir und kie auf Irelieden burch ben Mistrauch bes berrichten Geschentes im ber berichten burch ben Mistrauch bes berrichten Geschentes welches ber Mensch im Erbenleben hat; ich meine die Religion? In die

Abe Ciere wodung, unter dem Dekunntel der Art figibt Anruhen unter den Beingern eites und dusch ken States ungehinder und Haft und Annielungs gelft gegen andere Weligialisparthepen annels werben follen? — Souche feindseitige Gestrumgen tonnell am Mernenigsten den Ven Mewodnaunder Schnell flarte Wuchelinsten den Ven Aewodnaunder Schnell Claateburger den undern worseit Jahrhunderden ein Etaateburger den undern worse er uns den Mege über Nam voor über Geuf das Heit seiner Seele kulden mit Herntilsteit als Freund und Mittelge Koste ja tiebeit und in Mighielksalum und Rob etaktig in tiebeit und in Mighielksalum und Rob etaktig in tiebeit und in Mighielksalum und Rob

Dren und parle Endifter Jahrgang De bren und fronnzigster Band. Nudonkabe in ber neuen Dof Buch und Aunfthandlung Rea. 1 und II. 210 C. 8

Gigentlich ist es ber diesen, Bit inicht micht wieden Jahrgangen ju nehmen, indem überhaubt 8 Schickerinen soichen schieften und sebesnial 2 Bande machten. Den Jande bessellen gibt ber Titel nicht bas Dorter gufabenwist nen gelben Umschlag nun in gent in ber beitel nicht bas Dorter gufabenwist nen gelben Umschlag nun in gent eine Burch

Gaudia, disturbus nostri test fatragolli-

hinidinglich antre Co ift haupt achtich auf eontpafite rende Gittergeradbiberber bom tomen unf Bapbe f k'h'dsiekt nubgesehen ; Enebenhen, bann, Pashejahtspi Beffiehnff ben fent geneten greiter geneten ge ndich bleigewihnlichenleichte Brofepcht ber Sourng-120 ju senthulten pflegtin Denn bie lesten Babes differ de wud underendiebefallen swaren e mad and ill Beereffne nig in nit sein bent porthegenden Stus Weit wehren ber erfcheberten Communication ber Sall fft, fo bebittire ber gegenmartige Bang wirtich, wie ned belilbt gerecht muster und anterhabrende 1. 23 i fo retten aus maniet Mompoliten, Dirnigt. (ein Deutschet) -n Tigifm g menftolienifche Det. Maler Schmidt (ein Deutscher) won Maph Ve own .- Merfonging ber Enthe pie fichen Atche in Paris, Erleuchtung der Enile lertem am Rronungsseste. — Il. Einige Erin nerungen einer Reife von Varis über Bourdeaur nach Baponne bum Bortefanille gines Deutichen Cmit bir fartigen, Abbifbung einer mit jangen Subnern em eigentlichften Sinnbenrheten Bauerinn, Bre wie ihrem Ell gu. Popette nach , 23 anonne reis Betorente groepten Stuff forigefest, mit Leben und Man fest fich felbit in Intereffe porgetragen. Bourdeaure man lebt am Buge ber Ppres ingeniertli. Woneras, gun früheften Ge fotobe berifgangofifden Goanbubne. "Mic Daett faber einen Bref. Umfolag (fomifc): V. Denfruhe Morgen in Par

ris. (Mit Laune, Wis und sprechenden Zügen geschildert.) VI. Neue, in Paris erschienes ne Kunstwerke. VII. Wedgwoods grosses Aunstwerke. VII. Wedgwoods grosses Waarenmagazin in London (mit eisner Abbildung. Mit einer kurzen, Uebersicht der Geschichte der Topser in England und ihrer Ausstistung im XVIII. Jahrhundert.) VIII. Vemerstischen und dieser Litel sagt zu viel; denn es ist nur die Rede von den Perra oottas und den Reließ, zum Schluß eine kurze Notig vom dem dort besindsichen Sarkophag Alexanders, auch durch eine Abbildung erläutert).

Das II. Stud enthalt außer der oben erwähnsten intstassutat Portsesungt I. Est was über das Melodram der Franzosen, das Théatro de l'Ambigu comique, das großt Ballet und dem sardin des plantes. II. Bruchstude aus des Marschalls Lans nest Laboure (noch bessehen Portrait. Wir. haben aber Ben ganzen Pussas schon in einem andern Jours nas gelesen). Desto vrigineller und anziehender ist; III. Die Schilderung eines Pariser. Sonnt tagz, permuthlich aus derselben gewandten, geist reichen Feder, die und derselben gewandten, geist reichen Feder, die und derselben gewandten, geist zu greichen Feder, die und der Elben gewandten, geist wir (mit illum. Ubbild.) der Abreise des Schausssellestrectors einer Provinzialtruppe will nicht viel, segen.

realistic construction of the construction of

Shönfelds technologisches Musenm in Wka-

Ich glande, keinen unwillkommenen Bentragin bieser Blatter zu lieferp, wenn ich die Lesep mis einem Gegene stande bekannt mache, der sich sowohl wegen seines großen innern Wertbes, als auch wegen des gemeinnütigen Gebraiches, der bisher davon gemacht wurde, für eine dschriche Beschnittuachung binlanglich zu eignen scheint. Diese ist die zahlreiche Sammlung von einheimischen und auswärtigen Kunsterducten aller Art, welche heur von Schonfelben kunster dem Rahmen in Leiche peur bon Schonfelben ming in der Presgasse Kros 488 zum Vortheil des Künster ler und Gewerds Standes seit 1799 in dieser Pausesstadt aufgestellet hat.

Seffen beginne, was diele, für einen Privatmann bodit beitrachtliche Sammlung enthalt, balte ich es nicht für nutwermallig, ein paar Worte über die Entstehung berschlichten, meit. fich bataus zugleich de gemeinnügige Tendent ergibt, um joeicher, willen ber Befiger feine Aunftschap so parzieilst der Benutung von Kunffern und bandwertelenten dargebothen bet

Die Defchichte begienigen Sheits ber Sieben, bie fich im ferifern Bobmen und, Mabren, niebergeiaffen baben, bezengt unwiberferechtich bie entichiebenen Reis gung, und die vorzüglichen Anlagen bieles Bofts für Runft und Biffenschaft aller Art.

Die gange Reibe bet Beboer fber blefee Ration aus bem Lugemburgifchen und Dageburgifchen Daufe bet Diefe Gigenthumtid ; it bes Bolles anertaunt, unbju verebeln gestrebe ; vefondere gher tolt man in biefer Sinficht mit Recht bie Regiernugefabre Rubolph II. für bie golbene Beit bobmifchet Zabuffrie und Bempfie fleifes; benn unter bisfem Regenten bet ausgeb. Schiebener Borhebe fur, Bebmen foft bie game, Det feines Lebens in biefem Canbe gubrachte, mab, miemm weiß, einen außergewohnlichen bang fur alles Millere. murbige batte, - unter Rudolph II, marb eigentlid bie Brund gn all ben Fortidritten in inber Gagteng von Bewerbfleiß gelegt , welcher ben Bobmen god bent in Jag vor manden anbern Bollernebrenvell, queteichet Die tonigt. Burg ju Prag war fcon im. Jahremert ber Bobnfis und bie Dieberlage ber bebmifchen Sont und Inbuftrie, falt alle Bemacher berfethengrigeen sen Beloheten und Stunftleen bewohnt; . felbif gebor, Dofte Dienie murbe bin einem Gemerbe thang greeftelle un außer feinem, in ber Regel fo wenig , Auffermang erforberuben Dofbienfte fich ju einem in ben bimertichen Befeffchaft brauchbaren Mitgliebe bilben en fonnen,

Der Abet, and felbft bie Beiftlichfeit weitelferten in der Anterfingung aller Art von Rienft und Bewerben. Bier faute'man einen Tenfpel im erhabenften antifen Stoff unt ben'icon verateten griffigen Gefdnad gu nerbturgen; Bit bilbeten angehende junge Runftler in ihren Werffiltien's im Conigliden Schloffe felbft fic nach & en beften Milftein ber bamabis fe boch blübenben itatleit iften Blattetfduie, bie Bitthauerfunft fonroe in-Gie-fing Blodge and Boff gebbe. Done ben bochfling genbei : Mabmen einer Mademite gu führen, waren 3ogs, linge für bute Wreett ber Fofeen Runft bort vereinigt; bie bet Bheft gu Weber toeftern Ausbiffenng auf feine Ros ften auf Weifen befonbers nach Blallen geben ließ, und mie Belebrein die allen Theilen ber Biffenfchaften mas remibet mabe alle Rachee bopbelt befest. Es few mie erlaubt', gum Belege beffent, was ich fo eben behauptet habe, bie eignen Borie Pelgels bier einzuschalten:

"Gonft war Rubolph ein gelebeter Fürft, und Abane bie Biffenfchaften und Runfte boch. Dan fann bestanbum, buf unter feiner Regierung' fur bie Belebr. fantibit bas golbene Beftalter in Bohmen gewefen. Denn Mabolot, fohibte alle trejenigen, Die fich auf Wiffens fort und Runft verlegten, und überbaufte fie oft mit telden Beibonungen. Et tief verfchiebene Defebrte ens feet mben Lanben nach Prag: Encho Brabe, Jos benn Sefffet, 36bann Joffenius to. Weil Rudolph Litbhat et und Menner ber Matutgefchichte war, fo hatte er twem ber ninige Btaturforfcher , befonders Chemiften uib Bi Aubteftanbige an feinem Dofe. Die vaterlanbifche Befch bee wurde auch zu biefer Beit gludlich gefrieben."

Bielis giftubliem ber damabligen Boomen."

Jufonderheit Bemibte man fich in biefem Zeitraus webie bomifche Strache auszubilben; bie Bohmen brachten es bamibis in ihrer Mattersprache so weit, Iahrg. 1810. 4. Band.

dass uns jest die Schriften dieser Zeit noch immer zum Muster dienen mussen, wenn wir echt bohmisch schrieben wollen."

Der Carolin ober die hohe Schule zu Prag war zu dieser Zeit auch mit Männern besetzt, die ihrer gründlichen Gelehrsamkeit und des aufgeklärten Verstans

des wegen fich Ruhm erworben haben."

"Eben so waren die kleineren Schulen nicht mir in Prag, sonder auch auf dem Lande mit den geschicktesten Lehrern versehen. Es war kein Marktstecken in Böhmen, der nicht seine besonders wohleingerichtte Schule gehabt hatte. Die größern Städte hattes ders selben einige. Zu Prag zählte man ihrer 16, zu Kuttenberg zwen, zu Jungbunztau auch zwen. In jeder derselben waren wenigstens zwen Lehrer, in unnchen drep, vier oder fünf, je nachdem die Anzahl den Schiler groß war."

sür die schönen Künste, war auch unter dem Kaiser Rudolph das goldene Zeitalter in Bohmen. Dieses
Monarch legte eine der schönsten Bilder = Gallerien zu Prag an, wozu er Gemählde der berühmtesten Mahler,
die an seinem Hose arbeiteten, und soniglich unterhabten wurden, waren: Barth. Spranger, Johann pom
Achen, Joseph Heinz, Roland Sapern, GeorgDufnägel 2c."

"Den Egid Sabelet, einen der besten Kupserstecher dieser Leit, hat Rudolph von Rom nach Praskommen lassen."

"Unter den Bildhauern war Johann Dument

der Vornehmfte.".

"Weil der Kaiser einen großen Schatz von Ebelfteinen besaß, so batte er auch immer treffliche Steins
schneider um sich, welche große Kunststücke durch Zusammensesung verschiedener geschliffener und geschnittener Steine verfertigten."

Rabolov fucte aberbied bie, von feinemt Beefabil rer Ragimillan 1565 an bie 1876 mit Cifer gefandhelb ten Aunftwerte und Dunbarbeiten ber alen Globen in eine Art von Folge jufammen ju ffellen, um baburch Die Entftebnug' und die Berichritte affer Elinfe und Sch werbe anfchaulichet 'ju machen'; 'ein Befchaft," mbifie bem migbegierigen Monige vorshatite In ib beldet. große Dienfte leiftere. Diefer 29effe blit nahntlite, wie Teine binorefoffenen Dunbfcbriften Blittallgtich ballen; mebr ale bielleicht frgend ein anbetet Gelebete banidbe: liger Beierine Stanbe, burd feine Forfdung bas Greigen und Rollen ber Rhiffe und Gewerbe bes ben Bol. tern in dronologifcher Debitting anfguführen; er teiftele biefes fo, wie min'es ben ein it fo fcarfen Denter und Liefen Rorfcbet wicht anders erwarten fonine: bie Refultage feiner Untelfa.bungen etgeben bent anto, baf bie Benutung und Bentbeitung ber gabireichen Raturs Deobucte Bobntens aldt eber von Bebeutung merben'thene, ale bie bie' Muniter und Danufacturiffen bicidneliche Dufter und Borbifder por fich baben, nach welcoen fit ibre Runffetgenguiffe nadabmen, abanbern ober obefeinern fonnen:" ...

De gens und nublich guch biele, mie echter Anftele tennents und fürftlichem Aufwande errichtete Anftelty unter diefer Regierung war; so zersiel fie doch leiber mit bem Tobe Audolphe, und tonnte auch nachher, nien wieder zu fener Sobe gelungen; well ber anfelige dreuer sigiabrige Krieg ausbrach, ber, außer unbern fünchter- lichen Pragen für das Land, auch noch leue besondere, für Kanst und Wissenschaft so wichtigen Folgen hatte; das die Regenten von nun an ihre Resident zu Wiem, nachteil. Besehrte und Künftler verloren nachtelich, das batth ihre gante bisberige Eristenz die zum affentlie, bei Berichtlich und Rührung bestimmte Sammlungspunder ber Benennung Schap und Aunstlammer, wurde

gesperet, und bie Schliffet bavon mit nach Wien geadministr.

In defem apathischen Inftande blieb bas so mith sant und mit so grossem Auswaude errichtete Institutfelbft von einheimischen Gelehrten und Ranftlern taum dem Nidhmen nach gekknnt - unter Schloffern und Rie. getn berborgen über ein ganges Jahrhundert ungenitt, and felbft bie Stelle eines foniglich e bohmifchen Schafe meisiet bie Graf Wenzel Frjan von Sarcas bis jum Jahre 1737 bekleibete, ward nach seinem Lobe nicht

wieber befest.

Im Iahre 1784 wurde unter Joseph II. abie Prager Reffbeng, worin viefer Schap follange folummerte , in eine Breiferte Ensehne umgewandetton Bend bie fer Gefegenheit mitte jens gange Samminng um Golb. Sitber ! Rimfee, Stein Danes Chon; Bein Andohabe aebesten Gehrus: Alto mais Bon van Gie Meiftbieline den verkäufe, brachbene man Puwerseie gewöhren Edmible an die Ableiche Prischtliere abgrieben hatthusen produt Daten Biege Bffemtillen Wer beigerung Com onupleie ber jene mit fo viel Sinn , Kenninif, Geschmachund Aplicand ginch khage Habre kufammengebrachte Camme hing von dunfte und Andukrisfathen affen Agh, in mehr Wee Paistellugebone Liebbebes und Kennen abernihr da weiß-judelicht einen nataugbaren, Raben, für Appl und Induferie bie Anffellang, einer Gemuniung von Gegenflaven bint? wedendr die Entstehung und das fort fortetteit der Lingennnd; Gewerkn, aufchanlich, gewoch werbent, sind wie werrihalered med beleberuh auchia Biffettafe Dinishti wire Dobe pon Dingot ift, bie un-Weller Boefahreva - gun Requentich leit in inne Bedhefuif ther words nur min. Luxus dienten in hen-minfele Sois ABBE In Der Speck, Louisten uitele unterfreitebisto 34 - Polofice Guitnung verningelte und babunde ben sem े हें होता होता होते हें दिहा में देहर हे हिटा बाँकेर होता है। अपनि अपनि

trefflichen Zweck zerstort zu sehen, wehwegen man sie bemahls mit so viel Dinbe gufgestellt hatte.

Gludlicher Weife fand fich unter den damabligen Räufern in Prag ein Mann von Kenntniffen und ente schiebener Liebhaberen für bergleichen Gegenstände, und bet zugleich Vermögen genug besaß, um eine beträchtliche Summe jur Wieberherstellung eines folchen Institutes anwenden zu konnen. Berr von Schonfeld, lange schon mit allen Zweigen bobmischer Industrie vertraut, durch Versuche mancherlen Art zur Verbreitung des Gewerbsteißes unter feinen Mitburgern befannt, legte durch den Anfauf eines großen Theils obiger Runfterzeugniffe den Grund zu einer neuen Sammlung, welche er nach und nach burch neuen Anfauf, Tausch zc. immer vermehrte, und badurch, daß er auch die bob mischen Alterthumer des burch feine Schriften rubms lichft bekannten harrn von Bienenfeld, an fich brachte, feiner Gamminng einen Grab von Bollftanbigfeit gu geben gewußt bat, wie sie fcmerlich eine Privet-Sammlung, ja felbft wenige offentliche Sammlungen haben dürften.

Jest erst, nach jahrelangem Rachforschen und Ankaufen war es dem Besitzer möglich, alle die mannigfachen Gegenstände zu ordnan und zu elassischen, um fie nach einem besonnenem Gastem aufzustellen.

Aber zu patriotisch, unt diese Schape mur für sich zu besitzen und allein zu gewießen, bath zu schon seit 1799 unter der einfachen Bananung; Technologisches Museum seine für alle Classen pou Rünklern und Handwerkern, für den Ammurgalisten, Detonomen und seden gebildeteren Mann so anziehende und nutige des Gammlung zum Gehranch an, öffnete wächentlich an gewissen Tagen sein Cabinet für jedermann, und opferte dann mit einer patriotischen Liberalität, die nur ein echter Eiser für das Foreschreiten in Aunst und

fichtige. Samminug von falfchen Mingen verschiebener Zeiten von allen Gattungen gehört. . 23. Alte und noue Maffen verfchiebener Rationen : Armbrufte, Morgenfterne, Streithammer, Spiefe, Bellebarden, Bauchstecher, Stifptte, Fangnieffer, Kling. meffer, Degen , Sirfchfanger. 1. 37 94. Ladirgrheiten, gestochten, in Papien, Sole, Appfer, Blech sc. mit Gold, Silber sind, Perlenninlagen. ... 11125, Mer Gattpiegen, Racken in Glas, Geife, Lein, Opps was parschieden fier Artenois. . 13.1111 Par Paffirecheit in Abone Wache Cheife, und burer - fast micht fich eagen, naangenskiphiche ed egode eit adealleringebilde in Michelen Sine Sine . 1.Aoger athirtas sand dun and hand a factor of the Santas Draht 2c. de beingen könnell bei beit beit aud bit An Anderendeiten Stenber, Beebfebein Stefchen, Antein achtiefeld Anulieur Pfaillicher Richnen 20. non han afficienteisenmissiffication applation applation, Ashun abieneum Fliesensitierarbeit, Fausarbeit in i lien personnen Francische De de Borrend in der Berteil mas 4394 Alle Artennyoge Intermenten von aben bematischt, marin of the substitution of a constitution of the medical contract of the con Pitonier nicht feiten berteicklichften Monten Er 31. Arbeiten, die gewöhnlich in Lloftern verfetüget 3 menten in Macht zu Shon in Chapte ift Brotheig und beralaisbar anno li Mobilita van mafai (ipie Ale de savelek. ere i Angeliche Gerichen und Chiefprobuste, im wellen Gere men und Stoffenmaufgelesten Arbeit, Sambouit, Rouf-Aich & Bisarchi du Anonfarbeit, Amengeiscophicher 289 1:831 Asibetheliensin Papien, Addlagierter, Beid, liere Deginge, sich ieber a meinen Binte general 1130 Sh. Paniermackeparhaiten, gebrucktet geprieferzige mabite a grissipiere die 17957ni gebrachnie Pagiere elle Metionentenehnt den filsberen Raturproducten. 35. Urstoffe aller perarbeitbaren Maturprodukte.

36. Nach Möglichkeit eine Sammlung von verfälsche ten Producten aller befannten Gewerbe.

374 Ein bioß in technologischer Hinfitht gesammelter Büchervorrath aller hierher gehörigen alten und neuern Schrischen.

Bon allen biefen biete grar im Allgemeinen unter so Aubriten aufgeführten Gegenständen find nicht et ma blog einzelne Grempfare, fondern fast den jeber Sattung eine Menge ; ober wenigstens niehrere in dis fer Sammlung vorrathig, fe buf; was wegen Befchrauttbeit ber Wohnung nur in zweh geräumigen ginmern in einer - faft mocht' ich fagen, unaugenebitta Gabefangtheit ichtflerichtet fleht, man feitht ife feche gime meravertheilenyund in eine best nichtera, fagligberellebeb i. rabe ic. ficht bringen sonnte, "3(1) Winent besodoch "Worth" hut die fes Wieffust in der Mengerbeit Deigiedluttienden und febrefetichen Beichvichten über biedangefehlichten Bamillett nicht bief von Densfisiand fondern von Ungarn 288ginen Bullen, Italien undufethftistenntreich und England, welche bulle fig als Lacken brubpt witten, und bie micht bisg bem - Grandid ikar, und ich entralvelifiem fontebet auch felbet beim Siftorifer nicht felten bie trefflichffen Wiffeliffe gi. A. ett fir acusa in a fir u varyedim---- Saos ihrer Aublicität nfcheint bei Sie dufelbende Campibuy schift manchen Whester faut bem Wedmen nach bekonnt zu fenne tand ich wehler Taber bund biefe forest Radialit havon mie vein Heites Werbicaft han alle hiedelügen: gu ermerben in bie biede blod iche ichter sorebergehingen Akengunde / führete aus Bent weit che leren Drauge, fich über gemeintigige Gogenflage in matemachten biefein ihrer Wet einzige Gominlang pon jets an ihrer Aufmestfamteit würdigen wieben. Silfadt.

AMERICAN SERVICE STORY OF STORY OF STREET STARTS OF SERVICES SERVICES STREETE STREETE

## Stiftungen.

Dà die zunehmende Theuevung der Lebensmittet die Vætöffung der jahlreichen Alumnen an dem evang Symnasio zu Presburg erschwert hat, und die einbeimischen, fonst frengebigen Erhalter diefer Behraustalt, durch ben eben geendigten Krieg, ihr bengusteben aus fer Stand gesest wurden, so haben fich in gludlichern Gegenden Ungarns Bonner gefunden, welche burch Sele neExcellenz, ben geheimen Hofrath Peter Balogh von Otsa, die General-Inspector der evangelischen Bemeinden Augeb. Confession, im Konigreiche Ungarn, dem enwähnteif. Gymnasio folgende Mobithaten zu Aiefen ließen: "goba doolog a 391. A. Leteko geborne Noth 1000 ff. Beine Erselle Geimer Sofrath, des Bomos mer Comitate Dergefpan Fresh Gabriel - Mephai pa Zoha Den nahilim dan nah 131 p 590-7 Erephi-Alexandr Argueli di Lokothenia Ares In istigeetar hen egang, Schullen, A. C., in. Une. AMINGIROW voe inigias and de gandson der Seine Freskens Frenk, Joseph, Nodmanisty, ...... genatur Bergn Line and der energenere, formilber Street Cohist and Strict was Spell in the way of the 1900 in Hr. Thomas Tihanni Affessor, Beptempie ral Safet Die Fr. Wittwe des Freih. Ladislaus Podsomenially, ashehrere Appropriations and some Frente. Gen. Mautheim, gehahrus Mosenfeld. ... 100. En Insennan Balpes, Wieme, des "Phreger millenge, Chiefely navid end still nummer D' seastailes General Gostanni, mariei fiet in Aufrichte in 1886 Hr. Carl Foldvary

Br. Michael Parniegly Hofrath - Stephan Gopp von Garamfzegh, Secretär bep der t. ung. Statthalteten - Dan. Dtelit, Dber Rotaie des Peftber Comitats — Andreas Prista, Ziscal -- Macher Großhandler zu Peffy : ... 300 - Friedrich Arrhol' Manisch und Frandurge einer German in beidabe - Christ-Leut, gent gir gall in beginne genelle Aggla-Ropfo und Frolich 3, 12,13,4,11 - minne sin 1997 - Beber, Bohm und Companisten dennis ugenim - Fuchs und Compionlo, andnuncy nandaminggras Seine Eycellenz Peter v. Balogh baben and in paguil.
eigenem zugeseßt -Prose Exalma Brince Pefeath, des Gin is Da die nieisten Grangetiften Ang. bieber: In Eingarn', geistlichen und weltlichen Ctanbes ble auffelnige Bilbung Anspelich iftachen, biefelbe gibfelnifeide bil fem Oymnafto zu berbankelt gaben, "Waft es gu goffen, daß, durch dieles ichone Beliptel der Wohltbattei, aufgemankert, und zugleich aus Baktbatteit gegent bas genannte Opmuaftum , and ber entlegenere; judial bermöglichere, evangelische Met, Beihfeiben Weite 2006. Pri Thoirns Tibaini Allighed noffal installing nuiadt ral Eafel . का करा आधाराज्य सुद्धा प्रतासीत है राष्ट्रियान के विदेश Fortfegung ber Benfeitger ibe Bolation der ierung. Mirieftide Ghuiniaftührs zur Schenffigenach Arrows In den Monathen Mab, Iship nabigit fic uathflehende Summen für bas konng. Biftielln Chm-Daffilm zu Schemnis substribirt wotbeitigloid intenacht Tre diet in the ste. Meinen . . 4

| Sr. Penl v. Detfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 200 A           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| - Alexander v. Datso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 100 -           | -              |
| - Ladist. v. Semberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 50 -            | ÷              |
| Rébrlich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                |
| Jabrlich: — Emerich v. Buock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 10 -            |                |
| - Matth v. Bouce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 10 -            | •              |
| - p. Muranpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 10 -            | _              |
| - Joh. v. Musav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , 12 -            | -              |
| - Joh v. Muşav.<br>Für eine daselbst zu errichtende stavische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Latheder          |                |
| - Sablics Prediger zu Maroth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 300 -           | <b>,</b>       |
| - Schimfa - zu Leden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 100 -           |                |
| - Jafren - , su Leison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , 50 -            |                |
| — Abaffy ,— 3- su Liffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , 50 -            | <b>—</b>       |
| — Haluby in Beluj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , 50 ~            | <b>-</b> -     |
| - Szekerta - su Cuall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 50 -            | <u>.</u>       |
| - Detian - 2n Bribely                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | -              |
| — Godra zu Bagony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 50 -            |                |
| - Goldberger au Lant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 50 -            |                |
| Molitatis 3u-Astoita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 -              |                |
| - Lanka, Drofessor, tu Schemnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 50 -            | <b>-</b>       |
| — Ranka Professor, zu Schemmin<br>— Rojko — haselist<br>— Miles Prediger zu Derzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 50 -            | <b>;=</b>      |
| - Miles Archiger an Dersen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 -              | _              |
| Rusma - Ju Franciscott,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 -              | `<br><b> -</b> |
| - Brargtoris : an Mittine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • 4Q ~            | •              |
| - Praratoris Lebrar zu Karpfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + +50 <del></del> | -              |
| Man bat die zuperfichtliche facknung, bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | diese mobl        |                |
| thatigen Bepträge noch ansehnlich wachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | werden.           |                |
| The state of the s |                   |                |

## Areisaufgaben,

Antundigung der ordentlichen Preisaufe gabe vom Jahre 1819 bis Ente des Jahr res 1811.

Die k. g. medicinisch schleungische Jos kephs-Akademie hat zum Thema ihrer lesten ore

dentlichen Greisdufgabe bie Manbeitung mebteinifchen' Topographien ber Reftungen unb Standquartiere ber öffeereichifden Monarmie gewählt. Die Atabemie bat damable ber Grunde aus einander gefest, welche fie ben biefer Babl leiteten; fie find von ber Mrt', baf finfür einen großen militarifchen Staat bas bochfte 3th tereffe haben muffen. Bon ben eingelaufenen ; größten Theils gut, nur nicht mit ber gwollfichten Allfeitigfeit und Bollfigudigleit bearbeiteten Dreiffchifften fint gwen bes Preifes werth befunden worden, nab nich bie mebieinifche Lopographie ber Seftung Dumis und jene

der Befinde Infe phifabl.

Da bie Orande gur Mortoleung biefer Preisaufgas be noch fort befteben, fo glaube bie Atademie bas allgemeine Butereffe ber Wiffenfchaft mit bem' befonbern bes ofterreichifden Staates' nicht beffer vereitigen Ju tonnen, als wenn fie die taif. bfterretdifden Relbargte gur Fortfesung biefer mebfrinifden Lopographien e.n. labet. Gie fest bemnach aus Berantaffung bes von bein Derftorbenen f. f. Stabsargte Brenbel bon Gtern-Durg für bie ofterreichifden gelbaegte gefiffeten Prele Et, gipes Preife: einen erffen bon einer goldenen Dles baille ju to fl. und einen zwehten bom einer abnitichen Meduille qui 40 fl. auf bie beigühlichfte Bebiciaifde Sopeptupile Trietioner

Betrnit per oungfreichtliffg. Befraft geft. Bes mas immer de entern milauplite का च्ट्रक, ब्रम्म के में भी भी भी मुंत्र के द्विता क्रिक्त क्रिम क्रिक्त कर Regiments, (mit Auffclugeber gweb Beftangen'DUInig find 36febbitabt.)

Ben Berfaffung biefer medicikifden Topograpbien ift eigenelich nur auf die pholischen Genfluffe Rudficht m bernten, obne fich mit ben moralifcher, bie beb Golbuten moglicher Beife mit im Spiel fenn tonnen, gu Die Alabemie ift weit entfernt, bie Frenbeit

bes Salents burch die Feffeln einer ftrenge gu beache tenben Form der einzuschickenden Conrbrong "Schrifd ten beschränken zu wollen g doch muß sie baumif halten, daß keines der wefentlicheren Montenze einer medicipisschen Zopographie übergangen werbe. In dieser Pinsficht fielle fig folgendes. Schema auf , das sinte eines Regulativs dienen mag.

Erftens .. Das film wifche Berbaltnif. »

a) Die Ortslage gegen bie Meltgegenben, Gebiege, Thaler, Fluffe, Leiche, Gumpfe.

b) Meteorifches Berbaltnif ber Jahregeiten. ...

- e) Fruchtbarteit bes Bobens, Getreibearten, wilbeund officinelle. Pflangen; Uebenblid bes Begetations Suftanbes überhanpt.
- d) Hausthieres Sifde, Wilhpret, Geflügel; fteberablick bes Animalitäte Buffandes überhaupte.
  Bweptens. Rabrung mit Auchlick apfi Quancie
  tät und Qualität.
  - a) Brot, Fleifch, Bulfenfrudte; Gemule, Deble
- b) Baffer, Bier, Rabrung swiften ben Bingebnes
- Deite naue Boldern, Berballniffe ber Lafer-Deite na. Die Salubritate Berballniffe ber Lafernen Dofpitaler Bettlager, Beigungsanftalten nichtden Brunnen-Abinitte, Ginnabme bes Stubenranms, Bentilation und Stubenretnigung, Mafche Rage
- Bigriens, Die Eigenthumlichkeiten ber Rorperbawegung, mit Rudhicht nuf Die Andauerund Babrers.
  geiten, und ihr Verhaltnif jur Aube.
- Epuftens. Die ber Gegend eigenthumlichen gent bemifchen) ober auch fporabifch henrichenbed Grantbeitefpemen, mit Rudficht auf fpecififc

krankmachende Ursachen, ihre etwaigen Abiveldund gen von den Krankheitsformen ber Eingebornen: — Bergleichende Rütkblicke mit den Krankheiten der Thiere und Pftanzen dieser bestimmten Ged gend.

Siech stens. Verhältniß der franken zu den gesänden Soldaten in den berschiedenen Beiten eines Jahres, und dieses Verhältniß verätlichen mit den der gefinisten und franken Eingebernen.

Siebentes. Bethältnis ber Gehesenden zu ben Tobten.

Achtens. Winte über bie Elgenthumlichkeiten der berrschenden Krantheiten; und der Eur-Maximon in Bezug auf die Topit.

Reuntens. Hinweisung auf Bestimmte, füt die Gesundheit der Soldaten verderbilche Einflußt, nebst
aussuhrbaren, der Localität und bent Soldatenstande
absequaten Vorschlägen, diese Einstlisse unschablich
zu machen.

Zehntens. Gesindbrunnen und Badquellen einer Ges
gend, ober der nächsten Umgebungen — Ihre chemis
schen Bestandtheile — Ihre etptobien heitsamen
Kräfte ben bestimmten chronischen Krantheiten —
In wie fern für die Unterflinft chronisch tranker
Solbaten schott gesorge ift, ober gesorgt werden
könne?

mit diesen zehn Puncten ist bet Stoff einer media einischen Topographie nicht so erschöhlt, daß einem scharssinnigen Beobachter nicht noch Feld genug belase seh seyn sollte, mpilche "interessante Relationen des Soldaten zu seiner Umgebung aufzitsitben und barzukellen.

So fehr die Atabentie wünscht, daß sich recht viele Feldarzte. in der Witarbeit versuchen, so wenig fordert sie von Allen vollendete Meisterwerke. Itder Versuch

einer niebieinischen, Topographie der Standquartiere aus was immer für einer Gegend des öfterreichischen Raiserthums wird der Atademie willsommen sepn, und die vereinigte oberstseldärztliche und alademische Dio rection wird ans diesen Versuchen die jungern Männer in den unteren selbärztlichest Chargen mit Vergnügen demerken, übliche gerade durch diese Arbeiten ihre der einstische Armer in der Armer denktill behrtuktelt werden. Auf den erwünschen die Mittelle Gerade durch werden. Auf den erwünschestelle fall alle mehrtelte breiteitet Wegenden betreffend, einter Stall alle mehren biese die fletentet Gegenden betreffend, einterfend fichten statem bestreffend, wirder ficht ist fletentet Gegenden betreffend, einterfend ficht ihr blied ist fletentet Gegenden betreffend, einterfen statemen Geschäfte machen, jede nach Verdienst auszuzeichnen.

Da die Willensmeinung des Geisters nur sür zelde Achte Schieberteicherschieben ihn, de Vonden auch nur Best ind Prode opne Breckschieb des Anthred Concurktrieblische

Diel Antweiten fonnen in deutschet, icheinischer, frakzösster oder imkläusster Sprace abgefaßt wenden. Doch foll die Gibrift deutsch und leicht zu lesen sein, auch Alle undles ge Weitschweitzeit verfieden werden.

Jedes Mohnoet, int ein verfiegeles Willet, welcht, von auffen mit einem Denkforuthe überschrieden, der einzeschlichen Answede behftelichendriff Eben die sen Denkforuch wird zugleich anf die Abhandlung geschwieden. Ethalt diese den Prais, so eebeicht die Akabenkie das Billet; alle übrigen Pillete wird sie ungeöffnet veridrenen. Diese versteht siehoch nur von jewen, die ihre Rahmen der Abhandlung nicht bepfesen wollen.

Die Antworten mussen posified vor Ende des Jah. ver 1911 an die Direction der Alademie eingesendet werden.

PBien ben 1. August, 1810.

A .....

Dr. With. Jos. Schmift, I. Kach, Geeretär der if. t. medir. chirurg. Josephy. Alademie, ord. affenel. Prosessor der Bedureshalse, der gerichtlichen Beilkunde und der Medicinal. Kriegs. Polizen, Bepfipur der permanenten Feld. Sanitats. Commission und Sabaseldarzt.

## Preisfragen

. Sin ungenammter ungenischer-Petriot hat im Jubes 1808 durch dies Cotta Tobe Buchandlung in Labingen einen Preis von hundert Ducasen in Gold fin die ben ben; fie Begutwortung ber Frage ausgeseste: "In wie weit, wiede jes ausführhau, näthlich, mit dem Wohl, und, mit ban Privilegien ber verschiebenen, das Konigreich Sungarn, und die mit, bemfelben vereinigten gam? der bemobnendren Rassanian veretagnet ich sennendie ungurische Sprache ansich ihre lid. sur einzigen: Gefchafts. Sprache bep. Berhandlung beribffen ulichen Augelegem: beiten, ben der Juftipfiege, und ben bem dfruglichen Unterrichte zu erheben? Ben figt diese Gorache bie bierzu unumgange lich nothwendig erforderliche Aushile bung? und welches, find die Bortheile, welches die Rachtheile, die hieraus in polizifmer, Commerzialvund literarischer Dinfict entftanben?

Jahrg. 1810. 4. Band.

Heber diese Aufgabe sind as Abhandlungen einigen gangen; der auf das Verlangen, einiger Arziswerber verlängerte Lermin wird nunwiehr als geschlosten da trachtet, und die Preisschriften werden an, die erkette, nen Aichten übengeben. Man hostt, die Uribsise in ein nigen Monaten besonnt machen zu können.

Befördenungen plakteinsten und Kirchten Generalischen Germannen und beiter bat kindelbeiten generalischen Germannen und beiter b

Der Albertifelikander ei kiedere Hoffele ein Allie och fillichen fin haber in der in d

per eine der Bestellung Gereffen und in generalen gereiten bellen und in

Mittheiliebe flerk Sochestendies Edwissen Benduck fleren Mittheiliebe Ihreis Awsteine ihr von Augusten Benducks Gelfe des ande forgetele Indiana in vonden in wahreis Gelfe des ande forgetele Indiana Benducks die Werkoberung Geneforgen Sie mir diesem Benducks, indix der ich din meiner despadern Werthodende, indix der ich din

Teelestelle ein 1330, flath in eth indesign fie flathe in des indesignation in a state i

Dese vander der gewegenten der der der der der der der vertreffliches fein vertreffliches tepogenentifichen Postigiebunder

befannte controllitende t. f. Postoffisier, Br. Christien fian Craftus bat folgeide Ehrenbezeigungen und Belobitungen seines rastofen Fleises erhälten ?

Gr. kaiserliche Bobeit der Erzhetzog Allbolin beuhrte benfetben mit einer golbenen Dofe; toenkuts eine solche erhielt et von St. tuiserlichen Bobeit, den Erzi berzoge Ludwig.

Die Atademie der Wiffenschafsen der Winschen

genommen.

Dann erhielt er auch ein eigenhandigunderzeichnes tes Handbillet Sr. Majestat: des "Königs vone Arcussens" allerhöchstweicher ihm. schort früher, die große galdene Haldigungsmedaille, dann in Ghiel Feiedviched ar, hann eine goldene Dose zugesender, haben. Mit der Empfangsbestätigung best zu Vegisterbandes Inmut, des Gaulage. den 5 Friednichtung

Still i. Macht halten ben durch die Peratogele bet bep den Posituscon, von Dentschland und Italien tühmlich beignnern gemusenen fi. l. D. A. A. Offizier vern Igun z. doringen auch in Trieft im Minkleistige feit bes 25 jahringen immuzigelschmenten Minkleistung dur fi. hen 25 jahringen immuzigelschmenten Dierfleistung dur fi.

a -W & Francisco

Am azi-Künek inic ftarb zu Bfen Wotin Go.
inez be Pukishton, k. k. Feldmarschall - Lieusenant,
Aittet bes kaiserli öfterr: Leopold Dedens, Directot
des k. k. Ariegs - Arching und General - Angresermeister
ber königlich - ungarischen Jusurcetion. Er wurde am
he. Directot in ben Rieberlanden
seberen. Sein Boter war damable Hauptmann des

r. 10th and a fire bie er

Pauerness Ban burch zhirfer fence: man : Makenfeliefe fefiguery eller Ende progenasiff beitelbeilet frenens Codswiffenechteichte Generalen fein ein bei eine eine beiterten ber den ben Griberges Spilarinma bas Buipauens einemamode mådigan spiam den stinniskten den spesificen ber ber ber bei für en friegeben fin the neight begreint geben gie berdent geben beit beite bei berdent ber ber ber ber beite bei beite bei beite beite bei ber beite b eimen une eine eine beiteigen indereine geber und und die m Aufgeteffelborifeinet aleman Campfelben bereifft gaubmigt gant den i Stellengen die bichten zeine erteibt wurde. Und wie nie per golles und Franzisch fich noch von einem Manne ju ermarten, Ber niches febnife cher ale die zweckmäßtgere Ansbilbung bes ?. L. Officies er wünfchte mundifelt entfcbioffem war a alles benguera. gen, mas jum Glange und Hubm ber Monarchie dene tragen fonnte. Geine Majeflat ber Raffer murbigten und belobuten guch feine Berbienfte baburd baf Gie ibm (6. Intlus .ison) das ungrifde, Jubigenat perlieben, ibn. ben ber Eprichtung bes tarferl. Leopoldordens gum Rete ter besfelbengernannten, und (9. Julins 1808) jum Gelb. marfchall, Lieutenant beforberten. - Benm Musbruche ben tepten Brieges iging fant Bemes, ale Generol. Quartier . Meifter, ben ber, C, ungarifden Infurrerione. Alemee, und auch beer ftrebte er mit lebendigem Gifar. feine groffen und fchmeren Pflichten zu erfüllen. Allein. er fing auch au ju fublen, bag bie bamablige Lage ber Dinge niche nur Weisheit, fondern auch ponfiche Rrafte. in Anfpruch nehme, und an hiefen begann es ibm mie bem porgerudton Alten ju mangeln. Deffen jungeache. tes blieb er nach immer, feinem Berufe getreu, auf bem . angemiefenen Doften fteben. bis ibu eine berrichendo. Krantbeit, bie Folge machtiger Unftrengungen, ergriff. und piet ju fruh bem Staate, feiner Zamilia und frie . non. gr fiebgen, Freunden entrif. Coansgezeichnet Gomes . alg. Colbat lebte , chen fo bochgefchaft mar er in fear . nen, übrigen , Werhaltniffen- Geit . 9. . Mov. 1800 umis .

Joanniste Barbarn Barer ben Pelsenfelb vermählt, was errauch alle Bares stineschaffnungsvollen Enabent überfinn gudielichen Birschaffnungsvollen Enabent überfinn gudielichen Birschaffnungsvollen gudielichen Birschaffnungsvollen gudielichen Birschaffnungspollen gund ber für benacht wellen gung bergentulte sieh und fahre fahr wahren bereit werden der ber veröhren. Unterformen fahr biefelben biefelben gehoren geben beite beite Berganung die ibn tännen problyggiech wer sie beite Berganung die ibn tännen problyggiech wer sie beite Berganung die beite Beiten von der Gehoren gehoren geben bie ibn bie finen gehoren gehoren gehoren der beite Berganung aus der beite Gehoren gehoren gehoren gehoren der bei beite beite gehoren der gehoren der beite gehoren der beite gehoren der gehoren gehoren gehoren der gehoren der gehoren g

Bece Bofeph Baluntin Blobild's mar geboren 23elebrod ift Drabren ben "14. Tebraat' 1743; fins Dierie gie Bungarifc. Prabifc, Mitoleburg und Branny ging hach gurudhelegter 'Philofephie 1761 gut Lantolo. nomie', trae ry63 in bie frientififche Lanfbabu gneud', Abdirte ble Rechte 'in Bien (borte nobilben bie Collegie en uber Erperimentalphofit, Chemie, Mechanit) prace Melle ben verfcbiebenen Stellen; warb 1773 mit bem Soaracter eines Lebrers ber bobmifchen Sprache und Literatur au ber Thereffanifchen Mitterafabemie anges pelle 1 1775 ale Profeffor' ber bobinifchen Sprache und Efteratur an bie Univerfitat überfest, Jugleich idber 1776 ben ber Juftig . Dofftelle angefiellt, mo er bis gur Stelle elnes Regiftrators . Abfuncten voreliete. Oprache und Befchichteftinbe; verbunben mit allgemeis ntr Literac . und Weligefchichte bot fein Clement. Sein dompelfes Amt, als Beamter und Profeffor, fo wie fele of feleene Befdeibenbeit unb Scheu'nor gelebrten Banferenen liefen tom weber Dinge noch Luft, ein eigente Athes Buch berausjugeben; aber Bednabe jeder Mutor., Der in ber offerrebchiften Dtonnedie über biefe Begenfilibeififeleb', Dobner', Bolge, Ungar, Deluca, Belgel; Goimet, Dueid, Alter u. 4. m.

erfreifen fiche bankbar, unbillubenffen ei Grines Manter arm The leinein Machiaffe, finden fich entich bellies Collacthatin gebeldind the phylicidist this filter of the filter tellectingen Ablardien a biefleter wir Burgeres ser fichniger far bebuite in meldetelling seine gene geeines indagiet aus seenaffifcupiel friete iftuffffigeten den Schape mehr , bon benen es in munichen und ju beffen ift, bag fie', fo wie Dopomitfche und Depe. renbad's fdwerlich fo reidihaltiger Radlaf ein bie Talferliche Pofbibliothet fomingu, Ga murbe an b die Im bobmifchen Sache vielleicht polificati. ae, und an Grammatiten und Morterbuchern gach ber übrigen Storfden Dialecte überans reiche Bud er-Biblioebet abgeben, und es mare Jammerfchabe, wenn wine ber atliettibe Tieif eines fachfundigen Sammlees in finfig Jahren obreinigt bat, burch eine Ance en wieber in 'dle biee Winte gerfplittert mirbe, ober auch une, vereine, in Privathande tame, wo fich ble habintiche Befatie ben febes Befigers Bobe immer von Weien Wieberbobter - Defterreid, bas über Gla. Ben affer Diateete bertfchet, Muftand theilt nur einen mie might tonime es junichft ju! in feluem Mittel. puncfe, 28 ien, ber ben fo viel in-unb egtemft ri Rraft ju Riefenidvitten beftimmten fie Differ Cicanal defend in their laigh ngois brief a midde affe m. and affe by a part 的 Carrier and and Ball and the Bell Big is in Alacidate a feed a lack a feet a f mor fiem for marin (in feinem Refton) gratultre ! Diefem Rirdjent alecte find fremlich, ale einem feibft bedheen. Buby uneflatabathbing vage upliffe.

Cattave bie St. Petereburg unb an China's Girenge bin, erwant' Drad Defferteric atto gebort der alfflabiffe Ritathafalectin Danie So bat Defferreich duch bi beln bie naturifden, aus ber Sache felbff entfpringenben Bortbeite für fich vot dust ducht bierla alfon Defferkeich liber ale les, wennt estingt will wie ner ichten ber ale Ter ft fie fie famicatteropristan . P Die Am 5. Apr. 1810 ftarb mi Cafciau in Dberungary ber berdienitvolle Stadtarit Joseph p. Rie Bitzam und 40 Jahren feiner medicinifch ber ictischen Laufbaby, wird nach, eben begonnenen 65. Inbea leines eribes publigatenpollen Lebens. Folgende furge Morisen find aus eines auf Bergingffung feiner Leerdigung erichienenen Schrife (Bitjab's Tobenfence (Toptenfeper) Gine Erguertebe L'age balten, ben Belegepleit ber fenerlichen Boerbloume bes peremigten allgemein verebrien Greifes er von Michael Bedenaft Prediger on ber Conngel Deutschen Bemeine in Cafchan ben 8. April 1810. Cofchau-m Inf Koficn der von Landerer ichen Ruchbandinua. Done Abang der Roffen jum Bortheil der burch Mitjan's Tod vermaiften Armuth, 19 & 8. Dreid 15 Ar. ganommen. अनुवालेन रहेर व वेपार महिल्ली कुली कार्य महिल्ला प्राप्त वारा अन Regef ju Riefenicherteen beitimmten file Port Albert finde fibergeugt, baf fich Geft breit & Siede ited den im Elifam bber berfe Beharme agid Dofter Bmt eich bochlich freuen mille! Was würde er 3 %.
Emt einer Kangel bes aleflavilchen Aite
ist ich end in verene in VB ied fagent er ber ichen
rog dam blogen Rufe bom Cagle wigen Gemenne rium fo marm (in feinem Reffor) gratulirte! (Diefem Rirchendialecte find frentich, ale einem felbft fublichen, bie bentigen fublichen Dialecte

am analogesten) aber auch big nördlichen (bobmifch

bis an ihre Quelle verfolgen fann).

25: Moden 1746. genoß frühlscher, guten; che fliebeniter educidist authorist ered. When white the place of the companies tual ersebenen Sorene: bes Stept - und Continues Continues und serbeit beigen Connecous Josephile Ries Vigeried den enfen Brund Heiner ich innungiffen ing die ich ene Kentune niffg. n:Agen hier zoegabo um fich aufbais bosen-Gehnlen nach Wismumonnstallen deut maditimischen, Wistellschafe ten, mitchem größten Fleiße "nend wolke fint Sahre him durch withwest , and fodenn nach absolvingen Encik und madi abgelegten hurpfochen ehrempllen Epomen biemw disinisme Dessentishes achiels. Son ausgerüstet mit, den nölkigen Konnenissen, und Cestikaliableiten zuso mis elfenswissenschaftlichen Musbeichuntigen nen Welle ben Becultig, Lanenfiliegliebige nun mannen feben; fefener et im Takes until in Arian Baterflads als produktion Arall water deshald despartances on depution and the control of Souther Before the sand han Befor these man Otabtphyfifies von Cafchan ernannt, welchen bephech Aemtera er nach dem einstimmigen Zengniffe affer, Die ion kannten, bis an fein Lebensende mit der größten Am 18. Nordenbetrur sieffichten eine Bente Bente

ilplintemidienerigesverkunfiner, fechriftedogseich hiereiben bender Aerufseisum verdundink meinistenerifenseinlosen thrisenwigeigkistriner. Gendehalt undr. Offenheit beschöfen rakens oberfeisen inen inen andem Arufchen und iner dem feldlichen inen illungspiern zwieden pfädzte dinn echenhalten lichtlichen inen inen andemistischen pfädzte gegest diet nachen ledender Fengestie und anständlich und angen aruft Ferminlisere einen fällerien die fich wehr dern Innen Ausbraft Drubenmink füllerien die fichteilen dur vonst Innen ihre dieden zügen in der Ehrefter Beschlich in der vonst den der der der zust innen Ehrefter Beschlich ihre keinen, ihre Beschunger vollstanze erheuten Kandenber ihre keine, ihre Beschunger

pe. Maffcpfbrupg: zw großen Gelbff in best, vanheften, un. gefflimfell Mitterang, felbst als Am machfir verfoffenen Sommerbie Werhand genominiens Fisbeifeuge kenibsch. SemiGentratiftieg, dund beet datsfige Gesternägläch Hous sochrisser; zwie Sheit in bekarennigenstein Wodskloteny seind in dem Constitation ifflebenicht und eine gefren Ange frinclessen wiche nacht, der werbsperke Wis anelln eben dem Brade, als dien Asankhutend flunce mehr Finkhu nient. "Alard sebien die fe deina verkein. Willboongenigelicht inds dem virt ine Beliebigundindigen begannt gen en gen gen gen gen gen piepeng Gomes gebes glest Legi Liege Episch Spank and gebres der geben wistereil i Gernarde despaid Angentenngeschieft, a chate gie sind einensseiten genung bichte die gestellt die beite aus Middieger, n. Bein Ginfandustugt bied hier fregentlie Sain Açidi endleyd digraf do des il maliferet des dussantifent De du stis best de l'avert de l'a findeharen nugekeindelsem Eheidichtel istalig In Telifes. Seaderhyfins von Erschnu ernanne, wertchen benden Demtern er nach dem einstimmigen Zeugniffe alleit, bie ibn konnten, bie am fein Lebenstember wit ber arogreu

And in ihre beief in die beieft eine berteile bei beite beit

Profesiar ber Paftoraleheologie bernfen, Er mer gin guter Priefter und Docents er war geleber, halte einen Haren Boetrag, und erwarb fich burch feine Apfrichtig-Teit und Derglichteit viele Freunde und großen Mepfay. Ce'ill Berfaffer bes ungarifiben Bebidge, welches 1508 b. er bem Ramen Cunnelo im Drud erfdien. Unter fit en Sanbidritten mulf a fich viele ungerifche leberfemangen aus bem Beat Salichen finben, Gein Anbenfen mard am 16. Angu? 1 . 10 por ber theologif.ben Fa-Buttat ber D. Aber Univerfit in ber Univerfitatefirde durch eine Gedadenifrebe gefenert. Die Gebachenif. Rebr biele Berr Profefer Joh in i Lang, graenwartig Drean 'e theologifchen Sarultot. (C.eb Hazar es Kulfolde Thelositatok 1810 Augulf, n. 14. . nvd . 71 1 er idona tilb ben Meundiem, inn Ente ftet bin Schitt 34 Ende bes Mionathe Jund madie in Defth nem thatigen Leben in einem bopochonbrifchen Anfall Durch einen Diftolenichuf sein Enbe ber junge ungeris fde Befebrie Didoel Ravats Martingi Dofe meifter ben bem French ren, von Pronay gu Acfq. Ee ftubierte an bem evangelischen Gpmnafium gu Dres. burg dup bann an ber Univerlitat in Jena mo et gr. Benttices Diffglied ber tateinifden Bocietat und eretair ber ungerifden Ration ben ber berjoglichen G. eleide für die gefammte Minerglogie murde. Er titt icon lange an der Sopochondrie und nabm an bem Zage, an welchemer fich pach Mittag erfchof, por Mittag aus einer Apothele Dedieamente gegen bypachondrifche . Mifalle. Er war ein talentvoller innger Mann, ber mit ber Beit ein felr guter ungerifcher Literator batte werben fonnen. Dabrend feiner, Univerlifateighes und gleich barnach trat er aber noch mit unreifen und nicht ... gening gefeilten (leiber achten bie jungen Corifte Bellep' nicht anf bas Soragifche nonum premaiur ja

annum) Producten im Sache ber Gefdichte, Pabagogit, Philosophie und der iconen Runfte auf. Ge mar febr reindar ind ber Label feiner Schriften in ber Sallefchen und Jehaftben Literatur . Beitning bar ibn febr gefchmerge. Er bat quite ein fogenanntes Perpetuum mobile confriger, pon welchem er eine befondere Befdereibung im Dend beraufgeben wollte. Seine Schriften find - Fragmenta literaria rerum Hungaricarum, ex Cord. Mss. nee Don rarioribus quibusdam libris bibliothecarum axolicarum eruen. Jena, in ber genen afabemifden Ruche Janblung. Erfter Theil. 1898. 76 G. in 4. Zwepter Sheif 1809, 106 G. in 4. (Dreis i Thte. & Ogr.), Mpralifche Ergablungen für Ainber und ibre Freunde. Jena, chembafelbft. 1809. XIV und 221 S. 8. (16 Ggr.) Bie fann ich errathen, mas ein Anderer benft? Etmas über ben Umgang mit ben Menfchen. (Um Enbe fitht ein Schaufpiel. Leipzig ben Friedrich Bubelm Agmer, 1809. bard einen Dige aufah ipoein unbe ber

Im August is 10 starb zu Besth im 54. Jahre seines Alter's Labit is lauf Fabricz p, abjungirter Prosessor der der allgemeinen Raturgeschichte. Defonomie und Lechnologie, am Faulsteber. Er ward am 4. August beserben.

Lechnologie, am Faulsteber. Er ward am 4. August beserben.

Lechnologie, am Faulsteber. Er ward am 4. August beserben.

Lechen.

Johann Mep. Edler von Kalchberg, Reichseitter und Landstand in Steperinget, Berr ber Berrichaft Frilhofen im Marburger Kreife, flandischer Ausschuftrath und Kanglendivector, ber arfabischen gelehrten Gesellichaft in Bom, und ber bobern Willenschaften in Jeng, Sherenmitglied. Ein bortrefflicher Dichter, ber feinem Na-terlande auch im Auslande Shee macht, und bellen The.

aterflucte auf mehveren Blibuen Deutschlands mit verdientent.Benfall aufgeführt werben. Gr wurde auf bem vátertis en Gefoße Pickl'im Margthate am 24. Mit 2765 gebinent: Gelb Bater, Jofeph Grbatbioen Rail chairer grams there bereits and der gwessen The sh nen Sobe und drey Cochter hatte, verebelichtei fich junt vierten Diable mit Ratharimen pon Bunnete st v c.I., wohned unfer Katchberg und woch swen fune gere. Brüder, ban Desenn erhielten. Rachbemer bas Lesen und Kachreiben wan, einer affen, woon: fo unwiffenden als bigotten Aunte erlerneithmte je gabeman ihn fur einem benachbarten Pfarrer, ber ihm bie. Anfangegrüsde den koveinischen Sprache bestrachte. Das Schnibud an feinem Untereichte Confee en ine Wien aus eine Liebe. lerbube, weiter dientemeren Schulbucher nedwarfe Dres Zaber - Ralchberg wennet fie die unglücklichsten feints Erbens - huschetz er chep wiefein Manne gum ber, ven äusserft heftiger Gamitheart; ihn fast thelichmisbes belie. Dies bente Behandlung legte. in feiner Seele den Geund zu einergewiffen Behmenninte, die ihn wohl his in has wheat wheatsiten with . Biersetn Achre aft verlorige Biges, March mub feine Muner iles fich enbe licht havagen jund nach in die im das pareinigie & fe Seminmeinem suischten dam damable ferindlichige Roun. to doublands, Morgenfubr exignent, daß es, gangen dem Schuldzichen auch noch anktre Wicher in der Welt, get de. op of in Antique on the same des sons des des des des des des erste in den lade. De examin einakovis erzogen war, . fo wurde er von seinen Soulgefährten verspottet; et. tog fich alle was hopen unbied und indubifee ihre frem en Stunden gu jugendlichen Spielen benigten, fag a. in since which while had the first process of Birget, Goethe und Schiffes wurden bath feir de vertrauten Freunde, und hefonders westen, es bie testien giben, bie et wie Gotter verebete. Gein fleines

Monathyeth wurde fast ganglich auf den Antauf pon Budern porwendet, und ber Durft seines Grifte der faft immet fläcker, als den Bestger feines Magens. Diefer Pangizum Cefen eeregte. Paid die Anfmerkfamieit fein : ner-Beeftehem man unarafischer feine Bucher, machat ifie. ihm weg und moerfagte ihm das Sefen udter bes Ber drohung von Betigen., Allein: ihm.ging's wie Genynnie ten Mineren Coat der verbochent Friecht errogte die Ber " gierde noch mehr. Er wirde vorfahligens verkirff seit' ne Bacher bepreinem Freunde, idas infti: Stunbenitlang: im Mondscheinege wodurchver. feinerAugen ischwährer. und ernamintellembernichte vier Cheffender, boffen Buffit. lage white (Go es Ce s Werden einige Machini unandes An " feinem Monttofchan verbäugen mier fichtigerunt. 1986:ibet it: verbielftvolle: Ro p foi des Beneinserium verbief " And: ... Ratchberg gu ismignater Roft promot food dieles - codel. er fich friemisbangesfürekeitenigung übebluffen fomet te , bacher iber felbfliefeinelt großent Batheroberach igue :: frepen Bemisung überließer Bedetififtitift und Gufchiches water-feine Weblingsgegeiell non. Ber felnen. 240. Jahr. re machte Seichberg bene unfere bennatigen Det fuch mit ber dig das ben Hande burgeniches Gelleret nachhet 'gung : men : unter min Thester Abel fong wit att. die Seinspielherden immilies wandelstiff Gestiffs ik ( ber Boch eint fiben: Dietreite en Felbung nicht angeballich wurder Mach winde nach follen fonne i Deigen Werte, fo wie fie her ulle in Weonikagifcher Wednung ungezeigt. मान्यत्रिक्त वर्षा है सामान है कि पुरुष्ट महामुख्य है wertene tot ral.

Andle Wingellferren, ein dranantige Größerung ...
Lupt. Big 1788: e. Anfligh hin all 194 (1)

2) Lytifthen Gebichte. Gelle 1438. Err. 34 316 - Caulle ter

4) Frückte ber baterlandischen Mufre, som Beffen bes abgebraumten Dietes St. Lerenzen innistingheies, a Bandichen, Ocha 1789 — 90. 8. ben Andered Lenfand, won Latchers berandsegehen, sond worte and die mein ften und ichanten Ochichte, nom ihm finde in mein

3) Die Stafen von Cilli, eine Begebenfelt ber Bore geit, begingtefert, Erffer Theil. Cilli und Maliberg ben Jenig 1790. 8. 21e Auffage 1792. Sweptet. Theil 1793.

ber Borleit, mit 3. Runfer. Gras 1792. ben Abus

7) Marie Therefie, ein bramatifches Gebicht. Gras

1793 ben Grang Ferfil. 8.

Debicht feit a Aupf. RBien 2796. 8.

ib) Diftorifibe Stigen, a Theile mit a' Aupf. 2Bien,

1\$60. .B.

12) Littla, Konig ber Duenen einbramatifches Ge-

Sericbiebege felinge Enbichterfint in Biemeifichen Rufenelitebite gent in antenn Beitebrifen medalsen, fo mie gurt, metarer forestanditelenetifet met fiber ge Gregen finb, inonjenten im hemarien Andm Am Co. tham, Sarfibifchefenem Gorge autesa. und Trans ben 2 mepten Wick 1798.6(4 Wache Pale feine gefainmelien Schriften gu Beagig jegennie fat einer gwepten Auflage 1802 ben Stang Godingfdienen. Herr von Ralchberg bat nach gines Werral Traffiber ter Bedichte und mehreret Ergabbengen utfir i landifden Gefchichte, und jert werfinde ficht Literatur und feinem . Vagerlaubes wenn at bie nicht jur Renntnif bes Publicume bringt fan Ralchberg ber Dann, eine Befchidte unfettiellen. 北沙西 mail . I can't

dechie zim Benützung offen fleht. Was fein bei gertisthes flebent bewiffe, fo Abrie ibn die Liebe fa on in selein be. Jahre in Philippie ibn die Liebe fa on in seinem 20. Jahre in Honens Fellet, die aber der Lob im sprifahre mieber löfter. Er berehtlichte sich im Jahre er 1790 fluischen und dieh Pochtern! Seit 13 Jahren was dren Giner find und dieh Pochtern! Seit 13 Jahren wats, bes denemer Giffen Boffer fande burch felne Kennth misse und Kahigfeiteis große Dienste leistet:

\* A . H Z Mars #10 :

Bongie ifathe, bffentlitter Profeffer ber griechte fibre und lateinifchen Eprache und Literdige ju Rrafan, poboben 380 @Wa & aut 30. Borit 1703, affeffer Cobit bes Doctor Enbre Propott Batin. Er findierte mit Muspiddning Bief bem Theno gu Bras, frühe entwickent fich feine Beifeetrafte; in ber Dichtfunft und gelechtichen Sprache. Durch feis ne Renntniffe, Betefenbeit tenb" Ferigfeit if mehrern Monachen Grader er es uitch dabin, bag er Docfor bec Philafophie, und Anfange anfferordentt. Profeffor Dec Mifferit; ber fconent Biffenichaften und ber gerechtfchen Grame, balb baranf abet offeutl. ordinil, Lebger bertichonen Wiffenfchaften und ber eidfifchen Lie beraguran ber fo & Jofephinifchen Uniberfilt fur Le die beng, und zugleich ofigalligifcher Blicher- Revifor mur-Dog du genog and Die Chre, Mretht diefer boben Edulk audi Matfteber bes bamabitgen Giubieheonfeffes gelvefen in fenns Da vermog Dof . Decret bom'14. Julius 1807 bie Univerfiedt Lem berg in ein Localin bermanbeit muthes fo ward fan als offentl. brbentl. Profeffor-Der griechifchen und lateinifchen Gprache und Literatus (Militabliatel imit a tooff. Befelbung und mit bem Recite ben Borradung an ber neu bergeftellten t. f. Univer-

Jahrg. 1810: 4. Band. - 3

į

oppost Afficie fin film C. : Matura's :

Profestier Bolfgang Rapp ober Frifenthal ber, Bater, wurde in Cifenftabt in Ungarn geboren. Die großem Gifer und Riebe widmete er fich ber Runft, wif fludierte ben ber Miener Bunft - Atademie, porguge lich, unter bem Director pon De eptens und bem Profeffor Diaulbertich. Er wurde Profeffor der Seis cheufunft an ber ehemabligen Thereftanischen Riuer) Alabemie - und fing nun an, bie von feinem Bater blog aus Liebhaberen gegriebene Gops . Mofait mit allem Strife ju bearbeiten, - eine Arbeit, bie bie babin la Deutschland wenig ober gar nicht befannt mar. Geine in biefer Danier berfereigten Annftarbeifen erhietun and im Anglande ben verbienten Benfall, und Ropp ber Bater murbe Ditiglied ber Afabemie ber bilbenden' Ranfte von Floreng, Bertin, Bien und Rom. Mertwurdig der Große wegen find gwen Altarblatter

der Menin ber bipfigen Et. Ctephanelirde, bim fenn Ent Dobe nup innt gint Git giet, affet ingen groffere, von smolf Buf Sibc, bie Tpoffel Weres fammer berfelben Suche. Ropp ethieft bon Sale ein eigenes Coup : Weibileffuffuffuffuff ar Aple phill. Diefen Runftzw eig, und arbeitete ute feinen befoten Cob. nen thatig forte. In feinem 38. Adbre Etfand ergeine eigene Met von Di ofait, melde te bie Conatauif co nappete. Sie befieht aus lauter phaebilibeten Aprofil dig ausgewahlten Bachfiefeln, welche buffelie Darmore platte getittet merben, und burd ibre BoutBungen Ropfe bilben. Dit unglaublicher Bille Guille fold gine Platte aus mehreren faufend Beitelen fafammengelege ift,) Betfetifale'es auf bieft der fie seb publicite. rubmteften. Delben und Weffen bes ieffert bes ifferthein. 200 ble Ropfe baben, 'trop bes wenigen Wittbeteber Cottecat, viel Baltung und Starfe bes Ansbrucks. 3men von biefen Ropfen befinden fich inifbiel & 7. Raturaliens Cabinerm in Wich.

Diese spartanische Mosait burfte woll mit Bolse ang Ropp zu Grabe geben; die Mosait Grafit's Graglicota bingegen wird von seinem Sobne, Anton Rop's Profession der Bautunit au ber Therestausschen Mitter attibentie fortgesest. — hr. W. abp bet Bater, lebt get genwaring im 68. Jahre im glucktichen Rreise feinek Kamilie, und noch immer mit seiner Kunft beschäftigt Sein Cabinett, in brop Zimmerk aufgestelle, besteht bus Studen nach Tiefan, Correggio, Auben Dentellten Gegenstände werden nach ihren Schattleien gen in gesandien, gewöhnlich auf gebrandien gen in gesandtatten aufgelegt, und dann geschlissen. — Ingentiche Gestalten wie i. B. der Amor nach Corres.

len, ba bie an einander gefesten Oppfimaffen filte bemer etwas Partes und felbft Unreines haben, welches
ber Werfchmeljung bes Colories entgegenftrebe. Beffer gelingen Charactertopfe vorzüglich nach ben Riebrelanbeput worit ich bier ausgezeichnete Albeiten fanden

ica dari idriom , oc gi die ner and biebern until beine der iberen Bieberner until beine der beite beine beite bei

Unter ben Dilettanten Babe ich bier für bas Zandfoafteled an Din & R. Soebliterger ein ausgezeichnetes Talent tennen gelernet. Er ift in ber Ravinbalfen . Berflabr ale Schullebrer ben einer Guftung den della. ERebuere von ibm componirte grafe ibeale Radbfrhaften pereinigen gute Anordnung . Bagrbeit fund Reichtlinie - mit fprgfaltiger, Behandlung bes Die tails. Da er feine Lanbichaften mit idullifegen und mythologifchen Oruppen flaffirt, fo lagt bie Rrieit mobil and bas etwas burge Spieringe. To Bon großen Lanb. fcaften fab ich ben fren Chiffberger folgende in Debt gemalt: 1) Potas and bie Rompben nach Thees erit; a) bie Laupping-nach Mofens lieberfenung von Birgite lanbliden Dendernios Domer in einer lanbliden Begenbifgeab, bar laudenben Dirten umgeben, fings ihnen ftjug Liebag vor; 4) ber beintleprende Dirtuni big eines bieg felbit iften beiter burge beiter biete भारत , देशन ने किन्द्री किन्द्री की बीच्या वा को प्रश्ने हैं। ge"ingen Chararter"bort no anlich nach ven Brieberlan

... Die Leich'e und verbiente Gtabreifler bee Coulfit. Freifight Debrecgin, Johann von Szombathi ftarb am 15 Juny 1810 ohne Rinder und ohne binterlaffenes Teftament Dan mußte, boff er Bilend fide, fire be reformitte Rirthe fant bas reformitte Whiteglift gil Deb. rechin fromme Stiftuitgek ju macheil." Doch Bath fert feinem Sobe erfüllte feinen nicht ichtifelich biniertaffet nen Billen feine role Winne' burch bin' formitebes Tes fament. Sie tegiete batit fie einet med ju erbauenbeit britten reformirten Rifthe fie Debredin 20000 Billben, bent Collegium duf bie Untechaltung Bhiftiged Genton ten 12000 Oniben, und jat Errichtungeiner nellen Politich

faur ber Theologie sooon Oniben,

Bu fie fein Belleg ant freit if freit frei ficht fie, g de alignetes Luguet feunen Belgener ge in a rie er?

"36. Labaid in Ber Ginfludiffendurget. Befponit fcaft in Ungara wuleben bor fargent gorbalte bom iche Grabfteine gefunden, Det eine ift gwen illen boch und 1/2 Elle breit, und uniter gioty Berefibitoeft itreft nign bentlich geschriebeite den smid in off

mit bes eimes buffie @Rieffelle Ben Benften Line. ignft . fat ich beginn Statt borare, f igende i Bem gemalt, ab Spiaggnig bee Ronneben nun Ehrenave Ein galanden. Wiele finan amittend? sie (2 es mi anne lie gam o d. Coblingle bellechteit en sit geben. me inning ungudelffliffe Gelaffliffinben gefent em Benefit gutte ibiten fefent Redick beit bei geging eftenge

Unter Diefer Gorift ift eif Basrellef, welches einen Bagen mit zwen vorgefpannich fentigen Pferben barfiellt, auf wolchem Wagen ein Dann binten fist, ein freingiff van berfilhen Form und Große, aber bie 3m andere Grabe , fdrefe ift, falt gane, unleferlich, man fiebt fint betaus", baff. on ein Grabffeln, der Battin bes M. Hiplus ift. Bor imen Jahren wurden ben Jvaneld in beir Stublmeiffenburger Befnannichaft gwen Dentfauten bes'ebe mifchen Rgifers M. Aurelins Scherns aefninden, wood von zu feiner; Zeit im ben Annalen Radricit ertheile E Dasp zu eles Hajos ('er trffe Schiffer), eine Cotigen daloper top Ledislans wan Diba, Director bes ungarie then Rationaltheaters, mit Minfit Din Cafpar Pada, Des rebirecter, best big Richten Bingentung und aufo 1810 aufgeifibet tas ungarifche Drigiu EDer deurch affine bifforifchen, biptomatifchen und jutibifdet Rendmiffe, burch feinen unermublichen Steif unde Aumiliaide detriebfamen litergrifden Berbienfte allgeniffne beftette unganiche Gelebrte, Diatrin' Dour Commande, bat im Juny bes loufenben Jabres mirstadfich Genebmigung Geiner I. f. Bobeil bes Erge bembes Balate Mine ligerquifde Reife burd Dberdin garn unternammen, melde mehrere Donathe mabren foll, und die ergiebigfte Musbeute jum Beften ber eine Beimifchen Staatslunde, Defdichte, Diplomatit u. f. Dofrath Antonypon, Spirmai bat bas ungstütsfirfiren tional . Mufeum mite tan wichtigen Banbichriften bee reichert. Der Palatim ließ ibm jum Erfast ber Sortie beffeften geno Ondbendubieliffe aus ift

Serr Gottfrich von Asboth auf Debenturg, 3me fpertor gu Zoponar in Ungarn, hat eine neue, febr vor- ebeilhafte Saemafchine erfunden, mit ber gu Reftheln gludliche Berfuche angestellt worben find.

and allugariffige Rationaltheater.

Der Gomorer Comitat bat vor fnegem ber ungele fden Schaufpielergefellichaft gu Defth 4962 #? er vel, und ber Stabolifcher Comitat ber lingetiffen Garmi foielergefellichaft gu Debreegin 426 Oilbeit geftichteb? 301 Dige 1810 tourden bem ungeelfcben Bertoniff. thegter gn Defth given neue ungalifche Deffinational fpiele aufgeführt, nahmtich am 4 Bert Giarenteraling. a', Szendeği varban (Johann Sunillibi ill Site Grabibpur Solof), ein Mitterfcaufpiel von Jobilia Duripfigiorne 7 May az eled Hajos (ber erfte Schiffer), eine Detgter naloper von Ladislaus von Biba, Director bes ungaris fchen Rationaltheaters, mit Duff von Cafpar Pacha, Dpernbirector bes angarifcfied Cheeters Sm July 1810 mard gum erftenmal aufgeführt bas ungarifche Drigi. nal. Schaufpiel von Bandga? Don Fernando 6 Eugenia (Don Fernande und Eugenia) und bie theberfete jungen A' Tolvajok (bie Rauber) nach Schiller Nagy Zürzavar (ber Wierivarr) nech Ropebues Any 6. Muguff martaufgeführt ble Dore: Ab uf hald rankenapi groce mot (bas Meufonntagstind). Unterben Schanfbielern: zeichneten fich Frau Czaganbinn und Beie Chemenn ... oll, und bie ergiebiafte Ansbeute gum Beften ber eifis beingligen Sias etunte, Orfdichte Dipiomitt e. l.

Sofrath Anten von Girmai batbas ungatifche Rag, eional . Mufeum mit 187 michtigen Baubichriften bes reichert. Der Palatin lief ihm jum Erfas ber Schrele befoften 2000 Oniberiantielies und 318

Seen Gotteried von Asboth eus Dedem ich Jus ibe tor zu Kovonär in Ungarn, bat eine neue, febr vore ihriebafte Sarmafchine erfinden, mit ber zu Regibeld i ban iberschaft von ihrelben berb. 24 11 1 100 0 11 5

inte an Dernie gurichergerg i Fragen beiten der sich eine sich beiten be bide Be furice in einem febr vornehmen Tone ge son die fo bescheibene und iconiende Reccusion feeft Bin adyiba aby. fines White tom leib . ball fein Degl in Bie Danbe eines Stee. fant, beffen Rritif einer 23 ihra egla Eg bebarf? Db'nun' Gr. 5. durch feine Bemen indere ging ber Ree. mit Rachficht binmes .) wirfid wibeplegt babe obee nicht, muß naturlich bem tertbeile ber Remergibertaffen Stelben. Giniges aber muß Rerghod ABCA Fiele feidnen Bemerfungen eringern um ga jen gen,d badrer nicht nach Sail ne, fonbern nach Grunt A fift genetheiter haber Alles, was br. F. in biefen Ber drestingen bebaupten mill, ift fa imm'r no h hicht er miefene nicht enmal eciveistich. Mibt erwiefen, baf Bis uffe iber Stadt Dimite mit Maleret umgib. Has Billiefenge bag fich bier Drabree im ig. Jahrbundegie Tifta Tanifiben Buditaben bedienerit. Richt gewirfen if fort gheeldmagte Dtablden von ben eingemanertes Affiehigtigern gu Greubifch. Unerwielen, bag fcon in In tale Dies Rupferftecher fu Dimus waren, ibie mit ibrem Benn bie nach Enflaub banbelten. Dadurd, MF Am Weible Dinfiger funt bie 3. 1548 von einem Besthamifen compellere) Cheonet auch in Rudficht perl altener Marbenbellen, wie f. B. ber im 3. 973 verftore But 3604 Menfchen, noch immer für eine glaubwure Sign Dieffe, auffrit, gelat er boib Mar, baf er, als ein, Berfohren Mafanger in ber befforifden Rriett, gan frigen Sinn far frenge Prafung und Burbigung feiner nochte von

Durften bet. Ehr noch fr. F. baran bachte, eine Befdichte von Dimis ju ichreiben, batte fich Rec. mit bem fel. Profeffer pon Monfe, beffen Gefchichte von Mabeen et felbft auch pager feine Duellen gable, über Ma Merch und Untverth beg Dimbpen Cheonik bea fprocen. Benbe enflarten fie fcon bamale in Rudficht alterer Daten für eine febr pugungeleffige Befdichtes ghelle. Gie mag immer bie einzige, Be erbeit gu einer Dintyger Gefchichte fenn, Diefer Umffunde erhebt noch muter nicht ihre Glaubmurdigfeit, Allein De. Ti will in feinen alten Urfunden-(wig alt woobl ?), ben Rahmen Delbinue fcon im ia Jahrbunderte gefanden baben. Dien nenne fie boch, Diese aleg Urfunben, Die Rich-Agfelt'ber Befdreibungen ber Gubt Dimus von ben 32 3660, 1105 und 1139 foll auch eine gletch geteige Danbichriff auf Pergament ungefahr wonn 3. 1169 Beweifen. Ber tennt fie , nug ift,fie, biefe unfchagbere Danbidrift, gu finben? Rann gin frietfdre Schriftfiels fer eine Banbidrift bon ajon aud. in Rudfide Des 3. rado gleichzeitig neunen ? Dr. Fer will mich eine Urfin-De bam 3. 1950 beffent merben indemiden Riede Germitit tis fabrlich in Mart Gilber pergewielen werden bantit für fie alle Mochen eine balleffe gefelentierest. bittel taun ihm ben Belig biefer verbächtigen Urfallbe utcht Pauben, aber bebauern muß erlibnanbagvet nicht in Clande ift, bie Archtheite minrun littanbe nad Genito. fagen gu prufeit. Bar lacherlichgift die Meuferung: fc Mit faft ber Meinung anber Den Been fen eini Belledia uner. Alfo meinf Dr. F., Bur eine Benebictite toun? le Die Ginmauerung ben Gradifiber Benebicitmet lang den. Der fel. Dobner, ein Migriff, vettilete boll fcoll vor 28 Jahren (Annal P. VI., p. mur.) blefe gent hent Bebe für eine alberne Sabet, som insulas fabelle gil sertifo primum XVII. excegitata. Man mochte pon

etilgefchtoffenen Mohimen Lindhadis): estreng blind film millimite Bigi of Aglemusente Amfitten Ain bet diet Andressen Braffice von A. in the artification in Ellieb natbedentichen Snathfarifisden Zigotus-17. fagt De. B. Hind Erec. Steller ibm, bie frandforift noch eininuttlaufgüschen ,r ob micht etwa Aupferschungen, dar-Wer fann, Bod Die Gefdichte ber Enpferflechertung wied gang undefannt iff Can vier, fomabische Misteltediet zu Olminwoon 3. 1460 gjanben? Dr. F: 16th adeffen, was Gier erager Werd in gilgerft Aff. ten fint gwein Uferb eingefichteffen wagen baf abebein ihr Maffer gelderieber lief, nudfosgibh ben Dimus, fein fiebendes Wolfes vorur fachanishungen, bakirist. Shapfe ung imtorate ware benimmerktelfbetet auftanden febeu. und that sacht gingulichi più mission u pas unac (von mutiti abheigitet) ni uen deutschlieben perkiptet bestelchieben beiteb er filet, vole Pavieten Borenti Grene in die geno Voller nite millie einer eine en Wallen bester 180 deregeld et unt site, flutginge zie spacklichten Dablech Dablech in für kolate Ge, beifg ageggene gur gen gen gie Deffette die bei bie faill eriffe ginellen dieber banat pan "Ofmis, entleten wied. Aleris am der Mond ensmarts, eine Stundesweit fich Tour mistellen eine den machine pantes Leggiju Pugellig fcelit gelensten Sat; wied Arpen: Angenblick, außenen. die dorffeschiefeierschiefennn:ides Bertes Mare (Mas) philipping and de general general de general de general haven mals worlding ober Statis angelegt warbe, den gerte fålfhierdige dies dem Welaniss und foreis Anlagens a mgil bold find bei bekunnter Mattinaamelaung gesteint sufens. reichte." And Weg begreift Die G micht und will und eiften liebert weiter Doiert. potiones Entheingen indem Mi (Me leinen Jeesseine is a ward mariremta, Briefe, Reipale, 1962, The Sen Wessein eitien Meder sigen, soch des

U

1

7

anderen Bandr Meer ben einigen Jacom Jacom inne under einell inchilgen Rengen geiten laffen, Uglogo botte heuft Ben Philip Kriefe Erinen Grichichte seinen orderen forte perin. Aut Aene Bebegin fehepen und ihm Arau geuphur. agibi, ibniggen affager im genemmen Markgete Lie fich ifft belt Griffittikg) i den die nanpardepischen, und fachkupfligeit, Meddiffen fert fil hidden goldusoft, nunt and - ding de ber Bernstell, som et Belte ibre Muna haifelde-Ballo Teiner potitilisen Sylvandre ifelbik gangseige und emifolitä dat, dagen des Constant anne bette de Infalt abid Elamas - angligitigen 12 Row laufmar ffance. Dallcfliefung Bestellen Gestellen Biebe auf wenige Diebe len gribte entiteller und ihreftimmitmi pirant unfhetter effen die Mieftenbett Häller Bogeboben werbem fallen affingtischt. Carl von Bieroffnittiter Willi mabrifcben Berten, melde der kätholischen Rengion gugeratterwagen jund is ben Areus gegen With Landerfieftentutowaniteniun Bglanutlich abet wat bet Wege Catt Bidroifte Min mabrifcher, Physdefti de. iks zeichnen fich wei Dinner im Türfenfriege, 1083 Bille paltibille o Geldienevend) fibe aus "Aben to the His 11/88/3400 smale Roders de book soblishe first me t ? Philipenbitten. myntomadbrodes matenische heut pig ufis. de gift and beitenen den gerangen de moch de moch de wallen liebete Brog etit dien mer Gibe land friebe gert fin filmfilfen desprojett und an innendant Branding und Bergier Gall Hallboor vidt ben Burderie post (8) annehvallanden diff Litte tellfflige and bie mestappi Baramatas Abfappen, su glaie der Beit ben Zentenenereineitsfrete mittinge affm Werg Militiffe in Ben Geinstinen icht bier Ginguste er Offisiere au Arbs. bu Midfolise de den Ababen nichtige der Zeif uille mitte veilen gantome vier Allegerruhrbeidig Zeif mit und Mage mittelle Befehrteichteite Geneifen ist fün nelkei Machiellen wertwicken p dienkingeri. Afficke. filt seffet einfurichten, mehrene Mondergage um die

Ciede angulagen l'fohet Hu: S-hert: "nahm hindliche Unitehalungseiten int Sonater nacht auf Gerta III. Leep Federung, festlt es umtrei Stadt nach namestonadiffic terem und fasterem Schadspielhaufer Capediaede gerün mizem Produktungalen an sanet nachtbirfe de Webertrich p., die mag inflance in de Son de millimite de de.

genge Michte Lust, ganite figne finder gegeber gegeber

Ben 3. 2. Schräg in Kniemberg ist in diesem

Hoven (Br. F. M. 1011) Vettach einer pentischen Fiederriedre ar. 8. 3 K. 30 fr. thein.

PruBenfissed diese Nedlucken das states bith seine frühren Gereick das eine fo vorweithafteille besaute gemank von vorweithafteille besaute gemant gentleten das Replehen für hertlicht biefen verfe diese des webischen dem medizinkaften vahlikm burge eine wertlanksen Antwelizung zu empfehen. Jei berzehren ließt wird sich von dem Aberte destillen seine stellten bestellten seine kontentieben dem kontentieben deiten der seine beine ben Verschen der seine dem bie den kinden deiten der Steine dem bie den kinden der beineben den brakischen Schieben schlieben seine beineben den brakischen Schieben seine beineben den brakischen Schieben seine beine den beineben den brakischen Schieben seine beineben den beineben den brakischen Schieben seine den beineben den brakischen Schieben seine den beineben den beineben den brakischen Schieben seine den beineben der beineben den beineben den beineben den beineben den beineben den beineben den beineben der beineben den beineben den beineben den beineben der beineben den beineben den beineben den beineben den beineben den beineben den beineben der beineben den beineben den beineben der beineben den beine

Siebeld (De Glias von) Lehtblich Fei henchtlichen Siebender für Ausgehrtz ind Gerticks, beiter Broople nehmehrte von verbollette Ausgehricht. Dieles Lehtblich dired school bei leinem ersten Gert der geschild dired school bei bein bei leinem ersten Gert der geschild dired school bei bestellt und Liste men, was besondere von nieheben Lehtern Lehtende Litte bereitstellt und Liste bestellt geschieben beit in bestellt kan Liste beit bestellt kan Liste beite keine Lehtblich. Die bestellt geschieben beit in bestellt kollingen beit in bestellt geschieben beit in bestellt geschild geschieben beit in bestellt bestellt geschieben beit in bestellt geschieben beit in bestellt geschieben beit in bestellt geschieben beit in bestellt geschieben beit in

aten, de doffisnen diefer defentliche Borguge por jenge ingefindend Wusseldendend uber hat der folde paralle Riffell Kibt damammen, danft est ülder, mar zu: Worlefneigen, finddenn andriedenne Erzahlafest graft in bei ber beiteiter ala precifice Pantibud, biautifianu, in bemet figeach nichts vermissen wird, was auf die neuesten Forschritte ber Entbindungstunft Beziehung bat.

Bepoe Bucher können burch sebe. Buchbandlung bestellt werden, finden sich aber immer vorräthig in Wien ben Schaumburg und Comp. in Dest ben Scorg

nereichire erichieren.

geigt numerationsi Anteige

Wir leben in einem thatenklichen Bellattet, wo bie somest Aphylogherse and han Bondeintaufwiegt. Annies. hapfam scollen in hem Seens valour Zeit die wichtige kep Krzignist sindard: ders Augenduck der Gegenwart verdunkelt dienVergengenbeit in ündrüfte wielt Wirchdatungen find durch den Beilt der Beit nicht in mehteren ible iblesiehgedramikingereinerkeitelen nechtendie du Saufendicken find auf der der die Mahr kate eine teller-Beogadier n. Arnfigues gür Beführer unseine Tage, fo wis die Friedrich und Steifte Dunk Anders wie gen in einer — fast zahllosen — Mengamon Journalien hill-dibited Betelhall gitabotat ingegedal gegriggen if Art du ren Menscherenter hier ein end in den diefte alle felen Alph ierduen 1991 ihunen ei und gen Mensch milfig signesser Gebagenis bestwareden in den in dem Prange hitles around in a de application and supplies are supplies and suppli Gemedide, ibeer, sobircidan Airbeber odan. Whitipiaten in depolicing the same comparable the second of the per deilt bek Best fatetet 19 1866 foth vertiber inn het ges de to a a Lega of gangalle diele Merfe, deten Live

Linter Loem terem miden

a gud

DerW feine krufer befater gen diefen neud s burch eine ib. periapheneral felbst überzen Designation of the state of the has mm folls eds profilinge emissivan Zeit Crac Siebold. 4. Cindinbengefu belfer. Dwepte 3:16 theim of etfen Beldeine Meny men Sylon den AusniBrek elemer whed bieler neuen Ai Lever Samming genichmen ist, sich zu numflach ber Linderschaften der Angelichen und der Angelichen der Angelich

in the second of the second of

Berieghandlung machtes fich leien aus in ihren und miglichk konrecke duftig aus bei kablikum an den Lag zu einer alle in mie duch den angerek billigen der eine

weisen, daß sie bieses Unternehmen nicht aus handels. spefulation, sondern einzig und allein aus ber Absicht unternommen babe pum so viel nur in ihren Kraften findt, jur Berbreitung ber Wissenschaften und Literatur nutlich ju febu.

Die Derren Buchandler werden erfucht, bis Ende Movember bie Zahl der Derren Pranumeranien anguzeigen, um fich in Andficht der Auflage barnach tichten in fonnen. Brufen am 30, Oftober 1810.

range barte .... Bumbanoler.

ร์ มูสัตร์ สุด เหลือ เกิด การ

entered of the section of the second of the control of the section of the second of th

brey ernerd Sano ausmaden, welcher une ur Schles ober Chare, is Regifter verschen, auch fo-korten kurd Prännmeranen unmmt 3ebr Suchhand biterentrischen Rallerschand

i Die Berlagsbundlung machtes sich duben gur Kölender und fürches zunflage i Achtena für das Andlitum an den Sag zu legen undergeschender beit das kulligen Urlie

Diefer Sammlung gewismet ift, fich zu verschaffen, ber Minderbeguterte, eingeschrünft burch die Aebirfusse des Lebens, muß biese — meift Werte bes Ausauber — entbehren, und mit ihnen so Manches, was boch bor bes Interesse für ihn hatte, und dessen Kenntais von entschiedenem Mugen für ibn und sein Vatertaid ware. Sollte der baber nicht Ausprüche auf ben Lant und die Unterstützung seinet Mittiger haben, ber es bersuchte, bas vereinigt zu geben, was Wifferenet, thes und Schabbares in der großen Augabl Journale, und anderer Merte der auslandischen Leres und anderer Merte der auslandischen Leres und anderer Merte der auslandische Augebt Journale, und anderer Merte der auslandischen Leres

Durch biefe Beunde bewogen, mirt bie unterfets eigte Baublung es verfuchen, bent Beburfuiffe ber ges bildeten Lefer burch die Berausgabe eines fur ben obigen Zweif gerigneten Journals; unter bem Litel: Gelf

ber Beit, entgegen ju fommen.

Die Rebattion macht es fich baben gum Gefete, mit ber frengften Auswahl, in gebrangter Lurge, bie borgkalich fien Auffage austanbifcher Tournale und anberer fich auszeichnenden Wete in Ractiche auf Gefchichee, Polieif, Geographie, Statiftil und Kriegsetunft fo fchuell als möglich bem Publifnm mitzutheiten.

Bon biefem Journale foll alle Monath vom Janger 1811 angefangen, in ber nuterzeichneten Sandians ein Deft von wenigstens 10 Logen ericheinen, berei brep einen Band ausmachen, welcher mit einem Lupfer ober Charte und Argister verschen, 6 fl. toften wird. Pranumeration nimmt jede Buchhandlung bet bsterreichischen Kaiferstaues an:

Die Verlagebandlung macht es fich babes zur Pflicht, burch eine icone find nichtlichft forvelte Auflage ihre Achtung für bas Publifum an ben Lag in legen, und tedurch, fo wie burch ben außerft billigen Preis ju be

weifen baß fie biefes Unternehmen nicht aus Sanbels. fpefination, fonbern eingig und allein aus ber Abfiche unternommen bobe oum fo viel nut in ibeen Rraften ftabt, jur Berbreitung ber Wiffenschaften und Literatue unstich ju fepniging

Die herren Buchbandier werden erfucht, bis Ende Movember bie Sabl ber Derren Branumeranien angugeigen, nm fich in Rududt ber Auflage barnach richten en fonnenm Brigin am 30. Dicober ibio. range and and and and and bandler

โลสัยโชย ละ

ich biefe . noi b vegea ស៊ីនេះ<del>នៃ</del>នាំ៥១២៤ o a chara e product o from THE PART SO WE WIND ीक्ष्य के करीत 14° 311 \$ jen Juled gerignereit Bommute, inner bem Gret. Bie

Bei., entgener gie fe umeit.

Die Rebaffeon macht is fich baben enm Befene beit bei ftrengken Auswahl, in geochngier Rurge ei-नक्षा क्रियोगिका धार्मिक चया देशिक -- ដីការព្រោះ នគមរ (២៧) "មាន១៩២៩ ២៣១ ២៤៦១២៤% Mude in beite Grad aus Ge. del Geographie, attatilit and & ve "unt ft fc fchiell ais moglich bem Publichem miegebage

A - biefen Jonenale jeil aufe Monarh vom Ic. ner 1887 - augelongen, in 🏂 2 nerterzenfunten Banderung. errod skruiselies uspeeld be sanfiginem non if. E nid Seen eigeb 🥸 and ausmann, welder me une r Ripfer ober Cbaite fich Regifter verfeben. & ft. toffer bereb. Wrannmeren in nemne gebr Wuchhandlung ber iferrenbifden Raffeeflagtes an.

🗀 🖰 Die Berlagsbandlung macht es fich debry zur Pläiche turch tine those and moglichst orestic duffage the Aduling fie bas Ppolifien an ben Lag ju legen telut Cherchy is mie Angeleben angerft billigen A i. is ٦č

THE THE PLANE STATE THE PERSON OF THE PERSON othe editions of study tracketors of their embenis Armidiere est fiftingenet fine. As Processe gungen finden fich wohl burtung wer, der 't bot, tinde auste a lidery dang rung, epilit in अध्यान स्थाप के विकास के में का के निवास के निवास के का का का कि क affe , word est afficie the bit habiteit. to e their **经有效的分别的现在分词** inhardme atamitment. ring des Bangen febit? Ras idin, wer, ber Active and Spiell Borde gerichtest von vielerem ingent. offer in de ban Michail bribat de gere ubgeberer bereich 1. of religion with the of the Richard Spirit extremell is inficiate in second die ingelie de la character de la characte

andes ffact den 13e Manga 84 ont 2, 115. Die erfte Schrift: "Ueber. die 28 eiter! duch welche lich ber 34 Bannover verftorpene Copierie Atth Brandes bekannt machte, wurde es mehr durch Sonde barteilen, als wegen ibres innern Werthes. Die Schneib. are des Berfassers ist que in den wetern Martenna laffig, und fehlerhafte Ein bleibenbes, Bardienst eber ord Schlischendup Lich Braupes paparach pagesc su giner Zeit, da sciff mielenden Bestennsowe nichts Uebles abudendennyd in Berdkendung) monn Schwindel ber neuen Frenheitsgrundsausenzeiffen und formmisse wurden, in feiner Schrifts Hie burt die feares fifthe Mengel us korphisches der Befehr den den den und ren Geift jener Reuerungen und groffen Bewegungen beffer und richtiger erkannte. Doch hat fein Frennd Rebberg daffelbe ungleich grundlicher geleistet. In Brandes Betrachtunge kaffer im uns te gelft in Deutschlaub ift Mabres, und Galfces, Treffendes und gang oder halb Berfehltes permifche wie os bep einer unquiammenbangenden Abenfodie, ringelnee Ber

Bewertungen immer ber Fall fepn wird. Es trifft bas her diefes Werk derfelbe Vorwurf, wie so manche and dere mißlungene Characterifiel bes Zeitaltert. Einzelne treffende Bemeelungen finden fich wohl barin, wer, bee irgend die Welt tennt und felbft gelebt bat, fande nicht Belegenheit, eine ober bie andere Bemertung biefer Art ju machen, wenn et Dufe und bie Fabigfeit bat, fie in Worte zu fassen! Aber, was voelsten solche einzalte Zuge und Striche in work fo großer Wenge, so lange der Sinn bes Gangen fehlt? Das ift es, worüser die Menge, worüber bas Zeitalter felbst Anfichlus verlange, wo benn eigenelich biefe großen Begebenheiten am Ende hinglelen und binaus wollen, welche Stelle unfer Zeitalter wohl einmahl in der großen Meihe des Jahrhunderte in ber Weltgeschichte einnehmen werbe, was mit einem Worte die Bestimmung des Beltalters, fep ? Gin Schriftfteller, ber in feinem eigenen Beis fte noch ju teiner festen Anficht und Ordnung, ju feiner Einheit gekangt ift, der wird uns schwerlich die Eine beit und den mabren Sinn des Zeitalters aufznlosen im Stande fenn. - Judefen boffen wie boch, baf big angefundigte und noch vor bem Abfterben des Berfafe fers vollendete Schrift: Uebee ben Einfuß bes Beitgeiftes auf bie bobern Stanbe in Dent foland im Einzelnen mandes Dierfiebige, wenn auch nichts für bes Bange Befricoffende enthale ten , und daburch uns Gelegenheit geben Witt, auf ben Berfaffer und auch auf ben Begenfiant jutud ju tome Men.

In den Babern von Batanie, faed am 26. Jump 1820. dr. Joseph de Maatgolfite, in einem Alter sop ungefähr siebenpig Juhren. Er war einer ber vomiglich-A. a

and the second

Jahrg. 1810. 4. Band.



unistanten firedirenten Deningsberche Kippfiler feinen fichtigen fichten vorfüllet b Libektebudhallfeitendlich Beitheant-ang padehabenign audign bot hasienist chinne bei Beite ürh afgibten "i irofinifich bate bab Lopes das LebenidesifloffeniSipues und Stichas de Agriff. 143 (was man din bedock Bestiffle Superbust Apulificationifer of unique to the same Mait hinghardousk 1814 Ubabanii when chemida 400 man ham, Kingfer den Panknichtner-कार्ता केल विषय वर्तनिकार नेवर्तन केला हर भावता वेल dem Befifflisch celentorienten eile icholien Apulle ment dans einnier, ippricht üben verst eine Mente white was natured beinger in the section when her o bed highen jengeriche feinet. Mistische priffinge peplakky sepantific that person befores Schange Many des properties a fight for his to but the first had a first the state of the s mathinia interior attrate and interior in the company of the compa ्राम्य स्थित केवर केवर भीति एक किन्न केवर केवर केवर केवर meng frince spinte proming de spesses finale, und meducke en-nimb, cibm oben Brufts, detillen fei du fcher Geift ward vielen Rhuiten nurlit, Wer significate and interesting the rest of the contraction of the contrac arbeiten fpend du fen Abernüben ibn felbfigmfageht, Aides Machingendes Anferammeihnesmen ihritalistes nierschostenteinfeinfellen fünfin eine steinschaften und eine duffen mieffeicht biobgowieut, um diegemond niffeb Ar Baterstadt ober Beimath eines edien Sies Runft nicht ihres Boglinges fich erfreuen durfen? -Dr. Cberhard ift geburtig aus Reubeuren, einem den Drief, ber gibligen Rembten und dem Bodens Biegt. - Sein Bater war Bildhaner und feine Dute nis medientuskabadiske skäng denschaft einne und geffort Badifchert Salenus (pierendis profeshiesnu Mark e to Minister det angung ingent ford meine sid. Gibber

ftell Medanter Frantseichs ! und Mitelfinder ber Aeroparent beken man bankbar, and wenn die Aunk einst sefnaveledena statel, de willkartith in den Stedmender, Atmosphäte zu teiten, den Rahmenset Mont golfte ren laffest fofter. Gein Billber 3.16. Di's nitgolfier, weeth Geben 1994 fint bind mit bem er in der Manufaciale fu BiValon die Papiermacherkunff gemein, fentelich veredelte idiffe fie 'in Frankreich zuerft; was vordet inte murch holldudifcher Arbeiter gefchab, Belinparte pasticitent) fam frenlich auch der Erfte auf Dent Gebanten bei Liffefferen burch Ginfoliesfung ver: Birister Lifft in keithete, hobbe Batte. Als er nahmlich Manifflutte Geiner Gaffettete Baffer fochen tief, bafer Matteinem Pffateschift schmitch gefalteten Papier bebict opities ischnie the intensauf und filegleinpor." Der "Bink switch gegetente bie Gebellber Mebnigotfier verfolgten ihn Mehreiffam. Gin Patont bibliber Afabemie ber Biffen Matten, Inden adafells Dwies Penfilm und ber Et. Die Pille Bode Peni Av (Attent Wer-beeffelteit ben Weffender.

der "Bedlink viger in der Gerke enterfeste findere gereichert beite erfinderischen Kink Budet beitet beitet beitet beitet der Stink in der der Kink beitet beit hier Ger Geift ward vielen Kinklen nühlich. Wet das Wafsteit der Germark Germark Gerkeit der Germark in der das Germark in der das Germark in der Germa

... ine ihres Zoglinges fich erkteuen dürfeut?

... ine ihres Zoglinges fich erkteuen dürfeut?

... ine ihres ift gebürtigung Render eine einem

... ine Saler isarissilohaure und feine Mate

nachundahite Kähen den Stein eines Aunfters nachundahahite Vähengen; die aus der schaffenden Ided, die inibit lagd proorgingen, sich abbrückt und den

Gentus der Kantifien seinem horgspräss Doningsbewerb. dann bat des Ajmidler feinen fichhuffen Maruf grfülles er-bat ben vorügeits ehanden! Beitbeudfied Bieibfell aleithe and der Zeit berandschehen in gendrihn por hasjeuiskahinge tene prin allei Beiteileich afgidten "i bieftuifich bak-bak Lycs elifche, über das Leben ibesihlo ffeniSipnes und Arfahas Cebebonde. 77 Agriff. ffaction man sina frober Beggifffe rung wie Fremde pas "Philitersichriteribas- Unficheften in: Sichefarfeit hinghgefogen int ficht phabenit welht efentor ift es auch woo man dem, Linkfer den Pantmichtiese enehalmn danfrider ihmigelijihrij daliya dakisususaisa pour erwegten Befriffegelich dien eile lobiern golle von Leben im had singler, iponinibyr versbekei Manks Dereichaft des bieffen feighefeiget. Mistigheben Alle blemponte sesta ti Bestolinge ei die de aplateur de poure die Werkhaus des Munklers Marker ber bann Richt ist geobre Aahl, shaufmunde sluine Abruke, in ihaspe wurde des Rapsten fichthamed volleichten ficht die Sepheng friner guiptentenbungen dache Weifen genisten und mehet-behucke es-nicht, nibn oben Bruffs, detiMbeleiche fcher Beift ward vielen Rhuiten abeilt & Wei berrecht.

Eunffard eiten spand du fein Werenden felbstrusselle and interden. Eunffard eiten spand du fein Werenden felbstrusselle and sein, und faribet Blackfragendes Anferdmail affnent ibitellatter fannten, aben erfundsteinen funften abigendige und gegenen prijab soll die Baterstadt ober Peimath eines echien Sopnes der Lunst nicht ihres Zoglinges sich erfreuen dürfen? —

Heinen Orie, ber zwischen Kempfen und genem Bodens see liegt. — Sein Vater war Bildhauer und seine Mute ter schaft dem Kobens beine Bildhauer und seine Mute ter schag im und Kobens Joshber Vielbachkentwihm ein unfliedeschen Takens seinen seinen kommender parfecten Rent eine und Geler Takens seine seine seine seine Statens seine seine seine Statens seine seine seine seine Statens seine se

fem : 47; mach Allinden : we en fecha Ithre fang in bem mechanischen Theile feiner Runft fich ibita. - Die Gtille best Landlebens batte ifm frube gur innern Anfchanunagerindet. Am Gude der Berge geboren, verlief ber Buff, ber Ginfalt ibn wies Go wurde der Junftler burd ben Menichen, und werbfelfeitig durch ben Runftler ber Digitation, und pende fich su Eberbards Werten. Bein grifes Paufinerf mer eine figende, Leda, die einen Compan lichtaff. an Es mar bie Ibee ber Liebe, Die en dar Kellen wollten nich amar lener, die amifeben ber bochten geiftigen und ber blof finnlichen fiebt, je ner ,, bie als neggtion Ginbeit in Rubr erfcbeint , ju nachft gmar einem finnlichen Eriebe "aber beimififenn los ben Grepheis ber ichonen Empfindung nur erft in buntier Abudung, angehört. Der fo bargeftellie Chacer ter laft fich ber Unichulb vergleichen, wie fie in einer Birepien Rindheit, erfcbeigen muche, in ber fich bie bie bern Orfuble und Rrafte gu briben anfangen. - Der Runfflen bat feine Ibee ju verfinnlichen gewußt. Die vollen gunben Bormen ber Leba find mobigefällig, aber fie loffen ben Befchauer talt. Es ift eine fcone Giatur, in ben bie erfig Megung min Leben fich offenbart, gleichfam gin swolfhabriges Diabchen. Don bem man abndel, mas es un fuurgebnten Jahre febn wird, bas, indeffen noch in entem Buftande ber Abathte, fich um bie Spupatbie nicht befümmert, aber burd bas, was feint Aufmertfamilest feffelt .- nahmlich durch bas Bebagen an fconer Form - verrath, bag es debendiger Entwidlung fabig, iff. Thag Scharffefigebaltene ber 3bee macht, wie nite bunie, bem Rünftler Gorg, - und per-Dieth fcon im erften Berfuche den talenevollen Bilbnet.

Das zwente Wert des hen. Eberherds war ein ne Mufe mit dem Amor .- nunmehr in Marmor für ben Kronprinzen von Bopern ausgeführt. - Auch hier Drunde; aber bier magt et feinen boldfielt Peietent"
Bing ins ibealifche Land. Es ift bie Gorfie ber Liebe, bie er barffellen mill, bas Unenbrichfte in begränzier Erfceinung. — Welch eige Auftgabe für ben Rünftlergeift?

- Wie baben nin bie Ibes gefafft; wir erren mit ihr in ber Raint und verftinigient ber ihr, iberralcht, über, wonnelen von der gebeideniftsollen Mathr truer Runft, die auf ber gartesten Geengilhie weber rechts noch trufe fich hinüberneigt; fich felibaltend un ber Ibrerung ber biefes nicht mehr und ficht wenigen ihr in Gestaffiften.

Die Diafe figt in nubefdreiblich garter Grellung ! Rorper und Beivand percinen fich ju gleich reinenb verfomoigner Darmonile. Der for gur Geite fichente Umor wer Benins fiebe mit ausbendevollem flablichem Des fichte gu the binauf. Die Utechte bes Rindes ober Rnas ben rufert fanft an ihre Burtelbinbe. Leicht rubt bie Rochte bar Dufe bif bem Ruden bes Umor. Das leis denfchaftlofe, aus bon ber reinften Liebe bes Schiffen befeelte Beficht'biefet Beanibe neigt fich bem' Befichte bes Genius elitgegen, Die Zone ber Einpflibung bereinigen fith gur Vimitifiben Diufit ber Liebe. Alle bluntlifden find Beligun biefer Geene, bie nicht ber Erbe augeboet, biefes Leseile, big biget feine uist antence Leben Ber Ginnit@felt :- Wiebinteffil Weite Den Beite मार्थित क्रिक्ट प्रमानक व्यवस्थित हरियों के लिए कि स्थाप करियों कि स्थाप son, allen Dettenthabeim Buigelte Agilfen tit Me. 1947: 12 fenbeiter Staffeit, matte Mille Auf Bellefield, eine de, un arfabte ; To' ausgelbeeibile bee nachgefühli guthabens "" Ran Photo-fic in bie Beete bee Ranftfers, fent in Schiffen pen Geoff, Ben Bitthisfe funt ift fortien in fer fill mage anne montom berb perofiniba. Diefer Genpbe ift ifte atter fe. mer Delftateffe, bil ein foldes Degenfrand tefolberte, eusgeführt.

Richtbiefem Werte, bas Drn. Eberbarbi Anf Prindete, verfertigte er ein kleines Basrolief, eine Charitas. Auch hier ift feelenvoller Ausbruck. - Das lind, beffen Rechte auf ber Bruft ber Mutter rubt, und fleichen auf fie bingeigt, ift glücklich durch Liebe. Die Aubter ift, gleich fam Dienerinn und Priefteriun ber Reint, in Liebe zu bem Linde berfinnten. Lieber mag nan fic indesse zu bem Linde berfinnten. Lieber mag nan fic indesse, als an den ichon in Nebenbegriffe des deitslichen Mothus übergebenden Ausbruck Chaeites beine.

ſ

Der Runftler fürchtete mit Recht, befontigt p merben, bas er gu febr bem 28 eichlichen und guten nachfrebe, und bas Dannliche, characterififd. Rrafie ge pernachlaffige. Go etwas war es vielleicht, ne ibu bemog, einen toloffalen, swolf ober funfichn fo boben Berfules gu mobelliren. Bir fagen nicht, bif biefet Berfules fein beftes Wert fen ; aber Cher met ibm fcon bas bloge Unternehmen, mobel er fichalige fchicfter Unatomifer und in anberer Sinfict als tout Bilbhaner gezeigt bar, bem die Foem feines Beile geld fam angeboren ift. Sie gebt bervor aus ibm, blegrof ober flein immerbin ber Umfang fen, ben er fich in feinem Berfe vorfest. Der Bertules ift bon bem Sint fer finnvoll, nicht bloß ale Sombol ber phyfiften Inf. wie ibn Canova genommen bat, fonbern als ein Bot Jupiters bargefiellf. Burbe bes mannlichen Galfip fühle, Bewüßtfenn geübter Reaft ju nenen Binentie nen auf feiner Stien, und Tendren' aus' feinem fre binausschanenben Unge. In ber Linken, ble gegen bie Schultet gurudgebogen ift, balt er bie Mepfel ber pefe eiben ; feine Reule , auf bet 'bie Rechte tuft; ift wa ber Lowenhaut umfchlnugen. Das Bange imponitibe mebr burch bie gefühlte Charactet's Oroffe; ale burd das Rotoffale der Formen - and bies iff es, was ber Runfter beabfichtigte. "

Das usubite Wert bes Den. Churhard gebort sur Folge jener oben augegebenen Ibeen des verschiedes nen Characters den allbetischen Liebe. — Dieg Lente ist wohrning des Aimstiers volllommenstes Product, bas, nufur der den Arbeitelt bes Sin. Eber hard so eigesten Lebendigkeit, woch den streng beobachteiten Charate ten, den den bes den Ibenigatungen der Antite bemarkt, nucht den Antite bemarkt, nucht den kontentien Liebenderte,

In biefer Statue ift sinnliche Liebe, nicht aber als ein bereschendes Princup, sondern als Raturerscheinung, die in ihrer Art ibr eignes Anmuthiges bat, bargestellt. Bin junger Jaun sist mit aller Behaglichteit der Jugendssells, die von keinem Unmuth meiß, auf einem Baumsstündsen, über den ein Stegentell gebreitet ift. Ein Sirtenstad mit einer Spring liegen am Boden, neden einem Weinschlauche. Der junge Faun sist gleichsam in der Sonne da. Das rechte Bein ift so gant nache lästig, hingeworfen ausgestrecht, das phosische Wohlsten in der Arumung der Zehen nach dezeichnendunf dem Iinfen eiwas auswärts gebognern Bein sigt ein Amor. Die Ferse des Fußes rubt auf dem einzedrucken vollen Weinschlauche, so daß es scheinen fonnte, als wiegte der Amor sich.

Umriffe, und Formen, aber doch nichts weichlich. Anbe, aber angleich iopiales Leben ift, in ber gangen Bewegung.

— Der Faun freut fich mit lachelndem kindlichem Geniche des schanen Rindes, das ibm an dem jungen wolligen Barte spielt. Ingendliche Boubomie macht die 3bes des sante welle. Ingendliche Boubomie macht die 3bes des sante welle Gobnes ber Natur angenehm.

Der junge Amoe ift in Beziehung auf den Fann zur eine fremde Erscheinung. — Er bat, sich, wie aus einer andern Sobare, nur für einen Moment zu dem Fann berabgelassen, und so theilt sich etwas, wenigstens aus genblicklich Beredelndes, dem dargestellten materiellen

Stoffe mit. Der Fann halt mit der Linkon das Aind, und zwar so, daß er es kaum berlihrt. Die Rechte unterstützt die zuräckgeneigts Bewegung des Körpers. Bepbe Figuren sind gang nachend, und gewähren von allen Goiten den Andliek gefälliger Binien. Weschnbers lieblich erscheint von der Ancheitechas Prosil des Faund, und das trauliche Auskehnen oder Anskendum des Arms des Aindes an den männlichen aber daben steischigen Verpbes jungen, zum Gosotze des Bauchus gehörenden Waldgesellen.

Mas der Jose, weiche dan Kinstler darstellen wolls te, noch mehr Einheit gibt, ist dieses, das man is den Kinde auch einenstungen Bachus sehen könnte, wielbu die Antike depre poeistells. So ist z. B. in der Billa Albani ein stehenden Faum; auf dessen Buchus ein junger, in einer roitonden Gtellung stpenden Buschus als

Aind vorgestellet ift.

Bir freuen und ben biefer flüchtigen Anzeige, uns aufibis: Stimme bes Aublifum bestufenign fonnen, bas Brn. Charband in, feinen Annftprobueten bief als jeusseichnende Gigenhoit an rechner, idas feine Figaren befeglt, und ferenge ber jedes mubiegen äft hotifchen Iber, die ihm vorschwebt , untergeordnet find. - Gr. bat fo , wie une bante, ben eigentlichften Beift ber Antite gefaft, ber nicht sovohl in ber Strenge der Jorm, als in her labandsur Amfchadiungs, ibie ihn genti Bruche diegen auch softlafen den Mile modern fagen , Ge. Chere Larastrunde zwie Citalia et en eine eine Belleicht war est glieblich ein für ihr, daß über die Wetur früher alog elle idid Untifer ir Go mich enneinen fichonen Recisians riellen fem , indemmer if ist der for for ber gu cereichenden Putietarder: Baufbichm eines Alimstleren nahret, wo die Ratur und Antife dich idie Santi biythen, obne ber 32 dividualität des Bildners zu nabe zu treten.

## Miscellen.

10月 中國 2日 1年111月 15年 2日 1日 1日1日、初日 Monk Ho. anguis, Schaffgemaiften Can ducture lastés Mantineres, unividentelles des Consulpidents, das des cargoda des Abandas, nacionalises den Bay Mus mit aller Bescheibenheiwin feinem Caben genefielle Wag. in die größten Gefellschaften, um lette Beife weis len aus fremden Tramerspielen gurdelumiten in Schiffar er unläugk lichme Bice : Louis, Tannu Gloker Anglen: fiein, Shivergenberg und andern, Man Abbeffle Der clamatorien geng daffenordentiff. Die Megischlig Satte ihm eine Pension ungetragen wenn ihr Bund fine Sandwert aufgeben, undeficht bloßtbentullteffeie weiten wikte. Main or heliches inica? well ale mit withen Creating for ticile, benjubybillien; bent reletter gage til giovip dilite ger, in einer **Languegnist allegengt annie** ni , 136... Aind ppegeffellet ift.

Louis ende finnt auf des die se fignt au die gestelle ges

Der Mahleri Land homethat billen Atlas ich Musse Napoleon, an Kanntdym lighte fier von nabhendumerntatues, in 48: Folio estbanten unihellichtigte hier sieht man in verimystenerMahltaberalla Statuen und Gemählte, famme ben Anditentur ver Sale, averin sienaufgestellet sind, abgebilder zwichte, der Eleias zu gleichen. Zeitliein Aepertorium über dene Maisterwerke, wend ein Gunt, aprium nan Benn don al Annales du Musse Napoléon ist. Der Bildhauer Le comte ist von der Elasse der schonen Künste an die Stelle des verstorbenen Bildhauers Moitte zum Mitglied aufgenommen worden. Die comte ist Prosessor der Special - Schule der schonen Künste.

Se. Maj. der Kaiser hat dem Hrn. Mehul einen Diamantring zum Zeichen seines Wohlgefallens mit der Musik der Cantaten, die er componiste, überschift.

Dr. Lerong d'Aginconet, der 30 Jahre feines Lebens die Materialien zu einer Geschsteste der Lunk von ihrem Verfall dis zu ihrem Wiederausblühen im sechszehnten Jahrhunderte sammelte, und der auf seine Aosten 325 Aupfertaseln dazu stechen ließ, wird nun das Wert nächstens herausgeben, und dadurch die unsterbiliche Arbeit Winkelmanns ergungen. Ben hrn. Michand erwartet mak eine Geschickte der Arensisch, und von de Lille und Mad. de Sannig in gleicher Zeit ein Gedicht aur la Conversation.

Carlo Citylenes

A L

## l. Perzeichniß

der im Novemberhefte 1810 recensirten inländischen Schriften.

| •                                    |             |        | 6                                       | ette.             |
|--------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------|-------------------|
| Bentrage gur Sifenbattenkunde .      | •           | • .    | •                                       | 217               |
| Glas, Jat. "Lina's erftes Lefebuch   |             | 3.     | • *                                     | 239               |
| - Phenes Bilder - Cabinet            | ; •         | - (    |                                         | 7                 |
| — — Theone                           |             | • .    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 14<br>23 <b>5</b> |
| Hermann, Mich, Intereffante 280      | hrheit      | en no  | 14)                                     |                   |
| den Bedürfniffen unfrer Zeiten .     | •           | •      | •                                       | 243               |
| Herz Homberg, Imere Schafer 2c.      | • .         | •      | •                                       | 258               |
| Hohler, E. T., Am Sartophage         | <b>hree</b> | Dur    | ф.                                      | • /               |
| laucht ber Fürstinn Paulide gu       |             |        |                                         |                   |
| berg                                 | i.<br>•     | •      | •                                       | 266               |
| Inauguralschriften ber Lebrer an ber | n Spn       | nnafir | ım                                      |                   |
| ber Augsburgischen Confessionsv      | erwan       | bten   | in                                      |                   |
| Hermannstadt                         | •           | •      | •                                       | 263               |
| Pariget, Alex., Legende ber Menfe    | benlie      | be     | •                                       | 248               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        | Seit  | ie.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|
| Hoffmann in Hamburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • .      | • 3   | 12        |
| Pof -Buch - und :Aunsthandlung in Audolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | edt      | • 3   | 16        |
| Salfeld in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .•       | • 3   | 05        |
| Sasche und Muller in Giesen und Westar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •        | . 2   | 77        |
| Wilmanns in Franksut am Mayn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •        | • 2   | 35        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        | 2     | <b>39</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        | •     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |           |
| V. Berzeichniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •        |       |           |
| the second of th |          | -     | •         |
| der inlandischen Intelligenznachrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | im-      | Nove  | m,        |
| · berhefte i 810.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        | • . : | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | • •   |           |
| Shonfelds technologisches Mu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i fe n   | m     |           |
| -in Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •        | • 3   | 19        |
| Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •        | • 3   | 30        |
| Preisaufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |           |
| Preisfragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /        |       |           |
| Beförderungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 1 °.   |       |           |
| Crufius Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •••. ••. | . • 3 | 139       |
| Hermann Ignas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       | ,         |
| Retrologi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | • •   |           |
| Safeian Cak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _        | •     | •         |
| Sabriczy Lab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |           |
| Comes v. Parientos, Weris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •        | •     | W         |

|                     |          |              | •        | •          | , . | E            | seite.       |
|---------------------|----------|--------------|----------|------------|-----|--------------|--------------|
| Risvitzan Jos. v.   | · ` •    | •            | •        | •          | •   | •            | 345          |
| Rovots : Mareinyi ? | Mic.     | , <b></b>    | ٠.       | •          |     | <b>′</b> •   | 346          |
| Ragy Gabr           | • .      | ·· • ·       | <b>5</b> | •          | •   | •            | 347          |
| Blobico, Val. Jos   | •        | •            | . •      | •          | •   | •            | 343          |
| 8                   | iogr     | ap           | 5 i e.   | , ,        |     | -            | •            |
| Haan Wenzel         | •        | • '          | •        | • .        | •   | , • <u> </u> | 358          |
| Kalchberg (Joh. Re  | ep. Edl. | <b>v.)</b> . | •        | <b>9</b> . | •   |              | 34           |
| <b> </b>            | nfin e   | <b>ģ</b> ti  | d) t e   | n.         | ,   |              | · ,          |
|                     | •        | •            | •        | •          | Ý   |              | •            |
| Ropp Wolfg          | •        | •            | •        | •          | •   | •            | 356          |
| Lober               | •        | •            | •        | •          | •   | •            | 358          |
| Schodelberger .     | . •      | •            | •.       | •          | •   | •            | -            |
| Miscellen.          | • .      | •            | •        | •          | •   | •            | <b>359</b> . |
| Antwort des Krn.    |          |              | , '      |            |     |              |              |
| cension seine       |          |              | •        |            |     |              | 4            |
| Dimüş . '.          | •<br>4   | •            | , •      | •          | •   | •            | 368          |
| <b>B</b> uchhå:     | ibleta   | ntú          | ndi      | eu ng      | en. | •            | -            |
| Schrag in Rurube    | rg .     | •            | •        | •          | •   | •            | 366          |
| Spinnmerations . 9  | Ymaaiaa' |              |          |            |     |              |              |

## VI. Bergeichniß

## ber ausländischen Intelligenznachrichten im Rovensberhefte 1810.

| • •              |             | 8   | e t t | • 1 | <b>0 g.</b>  |     |            | 6   | eite. |
|------------------|-------------|-----|-------|-----|--------------|-----|------------|-----|-------|
| Boandes .        | •           | _   | • '   | •   | • •          | · · | •          | •   | 370   |
| Montgolfier      | •           | •   | • ,   | •   | * <b>3</b> * | 4   |            | •   | 372   |
| Runfinach        | ti <b>G</b> | teu | aus   | ı İ | o m          |     | •          | •   | 378   |
| <b>R</b> iscelle |             | • • | 4;    | •   | •            | 4   | , <b>6</b> | . • | 379   |
| •                | 6           | ,   |       | ۰,  |              | ·   |            | •   | ,     |

# Annalen

# Literatur und Kunst.

December, 18 40,

Inlandische Literatur.

### Rechtsgelehrtheit.

Caroli Wittig. C. R. Fori Nobil. Leopol. Consiliarii commentarius in jurisdictionis normam die 9. Aprilis 1784 in regnis Galiciae et Lodomeriae publicatam. Leopoli. Typis Josephi Schnayder 1810. 8. 137 S.

Der Verf. hat durch diese sorgfältige Samm. lung aller auf die Jurisdictions. Norme Bezug has benden Gesetze den galizischen Rechtsgelehrten übers daupt, insbesondere aber den, das Richteramt vers waltepden Beamten, den Abvokaten, und Grenzs Jahrg. 18-10. 4. Wand.

tammerern einen wichtigen Dienft geleiftet. Gelbft ausser Galizien ist dieser Commentar gang brauch bar, indem die galizische Jurisdictions Rorme von jenen, welche für Desterreich, Bohmen, Mahren u. s. bestehen, nur in ein paar Zusägen unters schieden ist. Co f. B. handelt der S. 5 der Juris: dictions Norme (27. Sept. 1783 Nro. 192 Just. Bel. Saml.) von den Berggerichten, wovon die galizische schweigt. Indessen hat der Berf. diesen Gegerstand erganzt, indem er alles, mas von Berge gerichten zu sagen ist, von G. 44 bis 48 anführt. Der S. 10 und 22 der Jurisdictions Rorme handelt einzig von Baustreitigkeiten und Schapungen der Häuser in Wien, welche nicht zu dem städtis schen Grundbuche gehören. Bepde S. sind bloß fic Wien anwendbar, folglich ganz recht von dem Arf. mit Stillschweigen übergangen worden.

Dieser Commentar ist für jest das vollkoms menste und in allen osterreichisch deutschen Prosvinzen das brauchdarste Werk, theils, weil darind alle dis zum Jahr 1870 ergangenen Verordnungen enthalten sind, theils weil die Worte des Geseges selbst erläutert, derselben Zusammenhang erklävet, und hieraus viele Fälle mit Scharssinn und richtiger Beurtheilungstraft entschieden werden. Rec. vermist zwar sehr ungern im S. XIII den S. 33 gal: G. D., und das Hostetret vom g. Dec. 1807 über das Benehmen der Gerichtsbehörden in Fällen, for über die Zuständigkeit des Richters gestritten wird. Eben so hatte die Beantwortung der Frage

Gerichtsherrn (Dominien) über die Gerichtsbarkeit streiten. Bepde Falle sind praktisch: Ersterer kömmt häusig vor, und die Beantwortung des Lestern hätte der Brf. in Gustermanns Dest. Privatrechts, Ptazis zwente Auslage 1803 S. 49, in Betta's Handbuch für Justizmänner I. S. 14 und in dem Posdez fret vom 9. May 1785 lit. a Nro. 428 Just. Gescher erichtig erklärt, gefunden. Auf den S. 33 der gal. G. D. wird zwar im S. XVI, jedoch am unrechten Orte, und nut Beziehungsweise, berusen.

Won ber Militar Gerichtsbarkeit handelt ber Arf. etwas unvollständig im S. XXII. So geschieht, 3. 3. 6. 106 von judiciis delegatis militaribus mixtis Erwähnung, ohne zu bemerken, bag felbe entweder bloß judicia delegata militaria sind, nahmlich in Ungarn und Siebenburgen, weil das felbst Niemand von einer Civil; Justig, Behörde bensit, ober judicia delegata militaria mixta genennt werben , j. B. in Desterreich , Bohmen , Mahren und Galizien, weil baselbst zwen Landra: the bepfigen. Ferner nahm ber Brf. auf die Jurist, Norm vom 31. Dec. 1762 und Justig Norme rom 25. Juny 1754 gang teine Rucksicht, obwohl diese benden Rormen die Grundgesetze ben Bestim, mung ber Militar : Gerichtsbarkeit find. Bielleicht aber fand es der Brf. überfluffig hiervon in einem Bert, welches bloß für Civil : Justig : Beamte ges schrieben ist, umstandlicher zu handeln.

Mit der Meinung des Brid. S. 34 Rep. 4, bag gegen einen Auslander die Aufforderungetigge bey einem hiesigen Berichte nicht eingereichet mer den könne, ist Rec. nicht einverstanden, denn marum sollte ein Auslander befugt fenn, ungegenhet sich zu rühmen , daß er gegen einen Inkander Rechte und Ansprüche habe, die er vor Gericht nicht gele tend machen will ? — marum sollte ein Ausländer den Kredit des hiesigen Kaufmanns ober Qutebe fipers durch eine solche Berühmung upgeahndet untergraben durfen? — mazum sollten unsere Gesetze den Inlander Jegen derley Anmassungen Fremden nicht schüpen? - Der Auslander ift freplich unseren Gesegen nicht unterworfen. daraus folgt aber bloß, daß er auf eine solche ihm mge stellte Aufforderungsklage Red' und Antwort zu ges ben nicht schuldig sen, und gibt er wirklich keint Antwort; so ist der Aufforderer schon gesichert, weil dem Aufgeforderten das ewige Stillschweigen auf erlegt mird. Hat hingegen der Aufgeforderte wirk. lich ein Recht und irgend einen Anspruch gegen ben Aufforderer, so mußte er ihn, um dasselhe geltend ju machen, ohnehin vor dem hiesigen Gerichte ber langen, und dieser Rechtsstreit nach ben hiesigen Gesegen beurtheilet werden; es ware denn, das in Beziehung auf Zeit, und Ort der Handlung ein anderes Recht bewiesen wurde (S. 16 I. galig. burg. Ges. Buch) folglich unterliegt in einem solchen Falle der Fremde allerdings unseren Gesepen. Ware ende lich die Behauptung des Berfs. mahr; so konnte

auch im Einkuts: Prozeste der Auständer nicht verhalben werden seine Folderung ben sonstigem Berlust derselben zu liquidiren, woches der Bes. gewiß nicht behaupten wird.

Wenn der Vrf. von der Wirksamkeit des Nicht, ters erster Instanz so umständlich handelte, so liesse sich von ihm erwarten, daß er im S. XXIX den Wirkungskreis des Appellations. Gerichtes nüber bestimmen, und sowohl in diesem als in dem solz, genden S. XXX die hierher gehörigen SS. der gal. Gerichts. Ordnung einschalten : , e, um so mehr als die Worte des S. XXX (iu quantum vigore, cod. jud. obtinet) hierzu den Fingerzeig gaben.

Der Styl des Arfs. ist zwar Gerichtsstyl, aben reinerer Gattung um pon allen Geschäftsnichnnern leicht verstanden zu werden. Der Druck ist correct, die Lettern schön, das Papier gut, wodurch sich auch Herr Joseph Schnapder, ein angehender Buch drucker in Lemberg, ganz vorzüglich anempsiehlt.

Przewodnik Testatora, czyli ważne uwagi z dwóch cześci złożone; iak? i o czym? testamenta pisad się powinny przez Ignacego Lubicz Czerwińskiego Oby. z. Lwowskiey We Lwowie; Drukiem Ibsefa Schnaydera 1810. 8.

#### Das ist:

keitfaben fitr Testamente, ober wichtige in zwen Theilen gesammelte. Bemerkungen, wie ? und worüber? man Testamente schreiben müsse. Von Jgnaz Lubicz Czerwinsti Gutsbesiter im Lemberger Areise. Lemberg mit Joseph Schnapberischen Schristen 1810. 8. Vorredelk. Inhalt 202 S.

Die Absicht des Verfs. ist, den sammtlichen gastischen Einwohnern auf eine leicht fassiche und verständliche Art die Vorschriften über die Lestamente zu erklären, weil, wie er sagt, die Ersahs rung zeigt, daß & h bis jest selten ordentlich; und gut verfaste Testamente den Gerichten zum Vorsschein kommen. Er theilt sein Werk in zwen Abstheilungen: In der ersten wird die Frage wie? d. h. nach welchen Formlichkeiten ist ein Testament zu verfassen? erdrert. In der zwenten Abheilung beantwortet der Vrf. die Frage: worüber sind die Testamente zu errichten? Diesem folgt ein Anhang, in welchem acht Testamente als ausschauliche Venssselle enthalten sind.

#### Erfte Abtheilung,

Das erste Kapitel enthält sehr trefsliche Bei merkungen und wohlgemeinte Ermahnungen iber die Nothwendigkeit bep Zeiten darauftzu denken sein Testament zu versässen, welches Jedermann, der ein Vermögen besitzt, wohl beherzigen soll, besonders, wenn er Ursache hat mit seinem Vermögen andere Verfügungen zu treffen, als welche die Gesetze im Abgange eines Testamentes vorschreiben. In dem zwepten Rapitel wird der Begriff eis nes Testaments, und Rodicilles, dann der Unterschied zwischen besoen wortlich so angeführt, wie dies der S. 346 und 347 II. des gal. bürg. Gesetzduches enthält.

Das dritte Kapitel handelt eben so von jenen Personen, welche fähig, oder nicht fähig sind, ein Testament zu errichten.

Mon den Formlichkeiten, welche ben Testasmenten unabweichlich beobachtet werden muffen, kommt im vierten Kapitel ebenfalls nichts vor, als bloß was in dem Gesethuch hierüber vorgeschrieben ist. Indessen vermist Nec. S. 21 lit. n. den Ins halt der angezeigten S. 376 und 377, obwohl bepde IS. wesenkliche und merkwürdige Formlichkeiten in Hinsicht auf Testaments. Zeugen enthalten, solgslich alleidings zur Kenntnist des Lesers kommen sollten. Aus eben diesem Grunde hatte auch dort, wo von begünstigten Testamenten die Rede ist, der S. 393 II. angezeigt, und der Inhalt desselben eins geschaltet werden sollen, welches zu thun der Verf. interließ.

In dem schnsten Kapitel, von Zeugen, und welche dazu unsähig sind, sind die S. 386 bis 392 depnah wortlich abgeschrieben.

In dem fechsten Kapitel kommen diesenigen Les flaments Wersügungen vor, welche gesetlich nicht erlaubt sind. Hier geschieht von den Enterbungs, Ursachen bloß Beziehungsweise auf den S. 578. bis 584 und 587 Erwähnung. Allerdings hätten auch "diese Entribungs a Ursachen: montich eingeschaltet merben sollen & um den Leset hieses Buches domit bekannt, dieses Werk aber volkständig brancher gu mochen. G. 28 lit, n. ist der S. 328 gang selch übersett. Der beutsche Grundtert beift : Ein : Rad i Berieffenschaft) noch lebender .Personen ift ein Widerspruch, welche in der amtlichen pohlnischen Mebersezung des gal. birg. Gel. Buches gang recht lautet: Spadek po osobach ieszcze zyjących jest rzeczą opaczną. Der Brf. aber sogt: Maiatek takze po osobach ieszcze zyjących wcale nie może bydź nikomu zapisany. Dies heißt aber wortlich: Auch bas Bermogen noch lebenber Perfonen kann keinerbings Jemanben verschrit ben werden, Dieser Sas hat pffenbar einen gang anderen Sinn, als das Gesetz selbst, führt folglich den Leser irre. Eben so kann auch der Leser irre geführt werden dadurch, daß der Pef. S. 28 lit. u. den S. 405 nicht vollständig auführt, indem der Rachsas ausgelassen ist, baß in Anschung ei nes anderweiten Wermogens bie Gu mennung eines Macherbens ber vater lichen Seite allein zustehe, "Hieronf bei geht der Arf. sogleich den Fehler, daß er mit Bei rufung auf den \$, 406 zu behaupten scheint, dies fer S. 406 beziehe sich bloß auf des Kindes eigenes frepes Vermögen, obwohl fich derselbe auf alle im S. 405 enthaltene Falle bezieht.

Das ber Brf, den S. 488 S. 29 lit. w nur gur Halbscheid ansührt, kann Misperstand veran, saffen, weil der Zusat in dem angesührten S.: Aber man kann ihnen die Bedingung auflegen, daß sie eine bestimmte Persson nicht beirathen; so wie man einer mit Rindern versehenen Wittwe aufstegen kann, daß sie im Wittwenstande bleibe, eigentlich den Verbersat des Geseses, welchen der Arf, ansührt, nähmlich: Eine ungerlaubte Bedingung ist es, daß ein Erde oder Legatar, denen sonst kein Erde oder Legatar, denen sonst Erder, und näher bestimmt.

Eben aus dieser Ruchstchatte auch S. 30 lit. c. im S. 407 der Zusag: bas Verbot die Sache nicht zu veräuffern, schränkt das Recht zu testiren nicht ein, keinets dings ausgelassen werden sollen.

In dem siehenten Kapitel: Von Einsetzung der Erben und Nacherben beruft sich der Vrf. ganz unrichtig auf den S. 323. Sonst enthält dieses Kapitel nichts als die blossen Worte des Gesetzes.

Das achte Kapitel handelt von der Verschies denheit des Vermegens. Es kommt darin nichts vor als die bekannien Eintheilungen der Sachen nach den S. 11 bis 16, 18, 20, 22, 23, 25 und 27 U., welche depnah wortlich ausgeschrieben stüd-Eben dies gilt auch Von dem neunten Kapitel: Von Bedingnissen und ihren Gattungen.

Das zehnte Kapitel: Ben der Nothwendigkeit einer deutlichen Willenserklarung ist nicht vollstan; dig dearbeitet. Der S. 467 wird nicht angeführt, der doch dießfalls der wichtigke ist, und von jedem Testator berücksichtiget werden sollte. Biele andere S. vermist Rec. welche hierher gehören: z. B. S. 451 bis 454, 458 bis 462, 465, 468, 470 u. s.

In dem eilsten Rapitel kommen verschiedene den Testamenten zugestandene Begünstigungen vor. Aus dem Gesesbuch sind hier die S. 359 (welcher eigentlich in das zehnte Kapitel gehört) 586, 361, 480 (richtiger 483) 486, 497, 507 und 508 eigeschaftet,

#### Swepte Abtheffung.

Ganz zweckmässige Erinnerungen enthält bas
erste Kapitel für jene, welche zur Verfassung eines Testamentes schreiten wollen. Eben dieß gilt huch von dem zweyten Kapitel, worin von dem Eins gang und der ersten Einleitung der Testamente die Rede ist.

Das dritte Kapitel handelt von Vormund: schaften. Sehr schön zeigt der Arf. die Vollstäns digkeit und Zweckmässigkeit der jesigen Geseges bung, im Gegensatz zu der vormahls pohlnischen. Er berührt die daraus für das Wohl des Pupils

len, und für die Sicherheit des Pupillar : Vermisgens entspringenden mannigfaltigen Vortheile, obs wohl andererseits die Pflichten und Verbindsichkeis ten, welche dem Vormund aufgeleget werden, manchem sehr lästig zu sepn scheinen.

Im vierten Kapitel rathet der Arf. den Besstand, und den Werth des Vermögens zu bestims men, welches aber in manchen Fallen Schwierigsteiten unterliegen, und nach dem Tode Widersprüsche und Streitigkeiten veranlassen kann.

"Das fünfte Rapitel ist dem Pflichttheil ger widmet. Auch hier bemerkt Rec. eine gang unrich: tige Auslegung des Geseges, nahmlich G. 89 lit. t. beift es mit Bezug auf den S. 369: Der Pflicht, theil musse nicht nur von bem bemege lichen, sondern auch von dem unbewege lichen Beembgen ausgemessen werbens Allein dieser Sinn liegt in dem S. 369 ganz und gar nicht, indem derfelbe bloß festsept: baß, um ben Pflichttheil richtig ausmessen gu konnen, alle gur Berlassenschaft ger borigen beweglichen und unbeweglie den Sachen u. f. w. genau beschrieben, und ordentlich geschätt werben mus fen. Nach den Worten des Arfs. follte man glaus ben, der Pflichttheil musse inebesondere von dem beweglichen und insbesondere von dem unbeweglis chen Vermogen ausgemessen merden, da doch bas Geset diese Ausmessung mit Beziehung auf die Besummt : Verlasserschaft anordnet. S. 190 lit. w.

beutet der Bef. in Hinsicht der Enterdungsutsak chen wieder bloß auf das Gesetz hin, da es bich, wie schon oben gesagt worden, dem Testator gewißsehr deran gelegen ist, die Enterbungsutsachen in diesem Leitsaden ausgedrückt zu sinden, Undeigens enthalt dieses Kapitel ebenfalls sehr viele vortresseiche Welchrungen.

Von der Vertheilung des Vermögens zwis schen Kindern und zwischen anderen Erben, ends lich von den Versügungen einer Galtin über ihr Vermögen in Hinscht auf ihren Chegatten ist im sechsten Kapitel, im siedenten aber von den Versmächtnissen überhaupt, inshesondere aber von den Vermächtnissen überhaupt, inshesondere aber von den Vermächtnissen sur die Frau, für Kinder, und Stieskinder, sur Blutsfreunde, für den Vormund, sur einen Freund, für Diensthoten, für Unterthat ven, und sur milde oder frompte Etistungen die Rede. Alles verdient: wit Aufwerklamkeit gesessen zu werden.

Ganz recht eifert der Arf. im achten Kapitel gegen den übermässigen Auswand ben Leichenbes gängnissen, denn es gibt neue Bepspiele: in Gali; zien, daß Leichenbegängnisse 1000 bis 10000 fl.: kos steten. Ein Auswand, der nur Eitelkeit, Prachts sucht und Verschwendung ist, folglich in keiner Rücklicht Rachamung verdient.

Mit vieler Religiosität empsiehlt der wurdige Arf. im neunten Kapitel, daß Väter ihre Kinder segnen sollen, und surwahr, diese Scheidestunde des redlichen und tugendhasten Vaters von seinen guten Rindern ift ganz zu dieser heiligen und feyerlichen Dandlung geeignet.

Abelcht Personen der Erblasset zur Wollstres Tung keines letten Willens ernennen son, kommt im zehnten Kapitel vor. Dessey Vetsügungen sind in Tällen, wo ein großes Vernägen, mehrere und verkhiedene Kinder oder Erben vorhänden sind; auch Vermühtunsse vorsommen, nicht nur nüplich, sondern meistens nothwandig. Sehr genau und richtig sett der Verk die Pflichten der Testaments-Exekutoren aussinander.

Das eilste und lette Kapitel enthalt bloß gener telle Bemerkungen, und den Umstand, daß um das bisher Gesagte anschaulich zu machen einige Fors mulare beygesigt werden.

#### Der Anhang

tauftige Formulare. Ree. hatte daher sehr gewuns schen, auch einige kurze Testaments, Formeln zu kinden, um nicht manchem Rechtsunkundigen Leser glauben zu machen, er könne und durfe sich nicht kirzer sassen.

Aus dieser sehr umständlichen Auseinanderses pung des dorstegenden Werkes, erheltet, daß der würdige Verf. desselben den gerechtesten Anspruch auf den Dank seiner Rechtsunkunktigen Withurger habe, sür welche er diesen Leitsuden schrieb. Rechts, gelehrte aber sinden, darin weder neue Ansichten,

poch Gelaufgenngen, oder Vergleichungen ber Oo sepe. Der Bef. war durch eine lange Reihe wn Jahren Gerichtsadvokat in Lemberg, und zeichnete sich stats durch Thatigkeit, Fleiß, Geschicklichkeit und Redlichkeit so febr' aus, daß er das allgemeine Butrauen aller rechtlichen Menschen besaß, und in allen wichtigen Fallen zu Rath gezogen murde: Das porliegende Wert zeigt einen Mann, der viele Er fahrungen gesammelt hat, ein wohlwollendes herf besitt, und noch als Greis, obwohl er schon kit einigen Jahren bas Amt eines Abpotaten refignit: te, durch Schriften jenen Personen nublich senn will, welche das burgl. Gesenbuch nicht studieren, oder doch daraus sich in Hinsicht auf Testamente zu belehren nicht hinreichende Fahigkeit besisen Daher ist auch dieses Buch, weil es dort, wo ch sich auf Gesetze bezieht, dieselben bennah wortlich enthalt, für einen Rechtsgelehrten entbehrlich. Die Schreibart des Vrfs. ist einfach, herzlich und über, redend. Jedermann liest diefes Werk gewiß gerut, und krinigt es ben sich ergebender Gelegenheit. Der Druck und das Papier ist gut. Bloß in den Eitze ten kommen viele Druckfehler vor, ausserdem aber - wenige.

# Philosophie.

Herczeg Rochefoucauldnak Maximái és morális reflexioi, három nyelven, Nemetre for-Motta Schultz, Mogyarra Kazinczy FeFentz. Bétsben és Triemben Geistinger könyv.

Arosnal 1810.

#### Das ift:

Des Herzogs von Nochefaucauld Maximen und moralische Betrachtungen, in dren Sprachen. Ins Deutsche übersetzt von Schulz, ins Ungarische von Franz von Razinczy. Wien und Triest benm Buchhändler Geistinger. 1810. 8.: XXII und 202 S.

Die Maximen des Herzogs von Rochefaucauldschrot allgemein als eines der vorzüglichsten Produkte der französischen Literatur aus der glänzenden Epo, che Ludwigs XIV. bekannt. Aber eben so allgemein anerkannt ist auch die Schwierigkeit, diese Sätz, von denen man im eigentlichsten Verstande sagen nann: quot verba, tot pondera, in eine andere Sprache zu überseten. Dr. v. Razinczo, der schonmehrere vorzügliche Seistesprodukte anderer Völker in tresslichen ungarischen Uebersetungen lieserte, hat sich auch an dieses Meisterwerk gewagt, und sein Ziel erreitht.

Hr. Johann Ris, Prediger zu Remes, Do, molt hat sich in der Vorrede als den Herausgeber dieses Werkes genannt. Er spricht zuerst von den Lebensumständen des Vrfs., und dann mit Einsicht von den Schwierigkeiten, welche einer guten Ueber, sehung dieses Werkes entgegen stehen. Mit dem

verzäglichen Lobe, welches er dem beutschen Heber: seper Schulz ertheilt, ist Rec. gar nicht einwerkans Er hat sich vielmehr durch eine genaue Bergleichung des Drigimals mit der Verdeutschung überzeugt, daß hr. Schulz zwar die meisten ber Rochefaurpuldischen Gape gut übertragen bat, daß aber mehrere derselben verbeeht, verstimmelt, whi auch gar verkehrt überset strid. Ueberhaupt sicht man dieser liebersepung, nach det Meinung bes Recensent, die Eilfertigkeit ber gewöhnlichen Mes produkte etwas stark an. Desto mehr freut es Res censent, alle Mängel der Schulzischen Uebersetung bep jener bes Hrn. v. Kazingzu nicht gefunden su haben. Dieser murdige Schriftsteller hat die Pris cision, Bestimmtheit und Zierlichkeit bes Driginals in dem hachst möglichsten Grode erreicht. Es wirde überflussig sepn, bier Bepfpiele zum Belege dieser Behauptung anzusühren, da das Werk selbst ohne Zweifel bald in den Händen, jedes Kenners und Liebhabers der ungarischen Literatur sepu wird.

Hranglich zu einem andern Auche bestimmt.

# Beschichte.

im Allgemeinen, und jedes einzelnen welthis
storischen Bolkes insbesondere. Bon Mark
Anton Gotsch, vormahls k. k. Prosessor der Neichs und allgemeinen Geschichte am Lycaum zu Linz, dann der politischen Wissenschaften und der Statistis an der Universität zu Lemberg in Ostgalizien, Erster Band 374.
6. Imensen Band 376 G. Pritter Band 339 S. 3. Wien 1803. Im Merkage bep Anton Dott.

Eine herrliche Idee faßte der mahrend der Bearbeitung seines Werkes verstorbene Werfasser aufeine Culturgeschichte die menschlichen Geschlechtes,
wit besonderer Rucksicht auf die welthistorischen alreum und neperen Nationen. Ein Vorgefühl sein ine Jahen Tobes leitete ihn am Schlusse seiner noch
ine Jahre 1801 zu Linz geschriebenen Vorrede,
wenn er den dem Geständnisse der Unvollkommenheit seines Werkes, sich mit der sussen Possung tröstete, daß seine Bemühungen im Fache der His storie für die ihm anvertrauten Zöglinge und sür die Leser des herauszugebenden Werkes nicht fruchtlos seyn werden. Und er erlebte kaum den Abdruck des ersten Bandes. Ein anderer Gesehrter mußte Jahrg. 1810. 4. Band. es auf sich nehmen, seine Arbeit im Beiste des stuh Verstorbenen fortzuseten und zu vollenden.

Bin niederschlagender Gedanke ergreist den Mec, , indem er die Beurtheilung eines vor sieden Jahren erschienenen Merkes beginnt; der Gedanke, daß manche sehr brauchbare Merke durch einen Zusammenstuß ungünstiger Umstände weniger bekannt wer, den , als sie es verdienen , indessen zu weit schlechter teren gelingt , zu einer sehr gelesenen und beliebten Lecture sich hinauf zu schwingen. Ben aller seiner Unvollkommenheit verdiente das Werk des hrn. Gotsch das Schickset nicht, so wenig in und anser Deskerreich bekannt geworden zu sehn.

Die Beurtheilung desselben wird dem Rec. durch einen doppelten Umstand erschwert, zuerst, da er es mit zwen Verfassern, dem ersten Perause geber bes Werts, und dem Fortseper desselben, # thun hat, und dann, buf deinem der dren Theik aus welchen es besteht, eine die Uebersicht erleich Diergu tommt ternde Inhaltsanzeige voransteht. der aphoristische Vortrag, dessen He. Gotsch sch bep ber Menge ber Ideen, die seinem Beiste vot; schwebten, und die Hr. Gotsch in ein Ganges ju ordnen suchte, bedient. Weit gefälliger ist aller dings der Vortrag seines Fortsepers, dem leider et ne viel zu kurze Zeit vergannt war, ein Werk von diesem Umfange zu vollenden. Desto weniger kann man es ihm verargen, wenn er in der Vorrede des zwenten Bandes das offene Geständnis ablegt, das er sein Merk aus den vortrefflichen. Schriften, eines

Derber, Gichorn, Iselin, Jenisch, Biethaler, Muttelter, Goguet, Voltaire, Millot und anderer gufandinen getragen habe. - Rec. ist weit entfernt ibm diefe- mubsame Busammenftellung jum Borwurfe gu machen; er freut sich vielmelfe, wenn nun: die bferteichische Jugend Gelegenheit hat, die trefflichen Ibeen jener Manner in einem maffigen Banbe bepfammen zu finden; die fie sonst mühsam aus einer Reihe von Wetten zusammen suchen mußten. Gine untständliche Recension eines feit so vies len Jahren erfchienenen Merkes fcheint bem Rec. besto unnothiger, da es nun boch in ben Sanden vieler Lefer fenn: mis, und gewiß unter ber aufs. blübenben Jugend Desterreichs wegen seines fehr intereffanten Inhalts febr vielen Ruben gestiffet has ben wird. Doch wird Rec. mehr an bas originels leneve Werk des frn. Gotsch selbft fich halten, und mit einem allgemeinen Urtheile über die im Gangen sehr gerathene und empfehlungswürdige Fortsetzung fich begruigen.

Nach einer Darstellung des Begriffs der allges meinen Menschengeschichte, wo der Ars. Menschheit und Menschengeschlecht, wie psychologische und pragmatische Menschentenis, nach Lant untersischet, gibt er von S. 10—19 einen gehrängten chronologischen Ueberblick der Menschengeschichte, in welchem er die Beit der ersten Staatsvereine, der großen Völkerwanderung und der französtschen Revolution als die drep Hauptruhepunkte der des Darstellung des gesellschaftlichen Zustandes der Menschen angigmt. Rec. ist den der Beiguptung S.

14., das man seit Ansang des historischen Zeitestetetes nur eine große Völkerrenglution, nahmlich die Philormandenung des Sin Jahrhunderts keunt, aus, gestossen, indem die Wanderungen den Cimberat...

Leutonen und Pelpetier die Maxins und Cosan böndigte, ihn an frühere Beiten erinnerten.

de folgt nun unter drey Teteln ein Arolveckbes ganen Werks. Die Haupttriebfobern der Eulstur siedes der Arf. in dem Wenschen sablit. in der
ihn umgebenden Natur, und in seinen büngerlichent Nerhältnissen. Die Natur und die Kunft zieheut seine Vetrachtung auf sich, deher der detnikirte: Plan, welcher in sechs Hauptrubriken zerfällt, dars unter die Vernenkungen über sittliche und politische Werhältnisse der Menschen, und die pragmatische Verhältnisse der altesten Enkur vorzüglich merkwürzlich sie sanse des ausfüllen. Dazu kommen Vemerkungen über Elima, Nahrung, Gegenden, Wohnort und Kleist dung.

Ein charakterisirender theberbliek der welchister rischen Adlker des Alterthume, S. 25—53 macht dem Leser mit den Gegenständen des Werkes vorläusig bekannt. Wie in einer Caincra obscura eilen die in wenigen Zeilen tressend geschilderten Poller vor unsern Augen vorüber. Von hohen Ger dirgen steigen dem Arf. höchst wahrscheinlich die Stammodsker der Adsker herad, und große Bergs strecken waren immer die Werkstätten der Revolus sdoiten und der Exhalteing des menschlichen Erschlichts. Doch hatte der Arf. nicht Ladkaven wie S. 26 und anderwärts schreiben sollen.

Dec. übergeht die Schilderungen ber fanften Indlet , ben welchen: ber Brf. die itimanbelbave Brybehaltung ber aften Gebrauche des Orients auszeichnet; der Perser, als des ersten großen Volks der Welt, das thatig und fleisfig sich ein stuchtbas res Waterland bildete; der Assyrier, welchen der Bif. einen großen Goulfter und bas Geprage bo: herer Monschenautenr guschreibt; ber Aegypter, ben melchen die Cultitrigwerst mit hoher Individualität Rus ausbildete; ber in mannigfaltiger Dinsicht wett. Mistonia hen Hebrakte; det Phonicier, als des exsten mit fochst confequenter Kaufmannischer Politikhau: delnden Mottes, und der Carthaginenfer. Ben bei Ursprunge der griechischen Republiken wandelt die Beschichte in helleren Regionen. Es folgen Die Gries chen:, deren Geschichte die der Jugenbblüthe der Menschheit enthält's die Petruster, das alleste ruftivirte Volle in Europa; die Romer, nach des Arfs. Meinung für die gefammte Menschheit von einem naheten Intereffe aus die Griechen; die Chineser, Manner in der Moral, Kinder in den Wiffenschafe ten, die tatarischen und mongolischen Boller, die Boffer bes Mittekulters und bie neuern, zwischen denen die Araber eingeschaltet find.

Wowente der allgemeinen Geschichte voraus, und ficht vinen detailleuten Inhalt der Gegenstände in der

Geschichte ber einzelnen Perioden hinzu, um S. 66 auf die Aussührung, seines sonbin gezeichneten Plans zu kommen. Rur Fragmente gibt bie attefte Gie schichte des Exdbaus. Auf die umständliche Scho pfungsgeschichte der Erde mit Anführung der no: thigsten Literatur folgt die Bildungsgeschichte der Erde durch Ratur und Aunst, Sehr durchdacht und gut ausgeführt ift der Abschnitt, Gahrungen der Matur, S. 75. Wie eber England burch Ratus revolutionen von Schottland getrennt worden sepn Wonne G. 78, begreift Mec. nicht. Bieffelcht if Irland gemeint. Ueberall zeigt ber Brf. viele Be lesenheit. Er kommt S. 88 auf den Ackerban wie Aunstfleiß bes Menschen, auf Grotheilentded . Erb umsegler, große beharrliche Wenschen, auf Reisen, Dandel, Colonialfostem, Wanderungen ganger Vols ker, Religion und Missionare, Kriege und auf den Dang zur Bequemlichkeit, Gitelknit und Auhmber gierde der Menschen. Rluge (Mer. möchte fagen humane) Religionen, sagt der Brf. in seiner aphos ristischen Manier G. 99, verschönerten die Erde, bumme verjoufteten fie.

Von S. 194 beginnt im zwepten Pauptab. schnitt der Mensch mit seinen körperlichen, intelstectuellen und stetlichen Anlagen und Ausbildungen. Viel Vortreffliches fagt hier der Arf., indem et sich auf die besten hierzu gehörigen Werke bezieht, über Organismus und über die Anlagen des Menschen, dessen Würde in seiner Erhabenheit über die ganze übrige Natur der Vrf. daussetzt. En hendelt

von S., 146 über ben Ginfuß der Rutur und Runft; auf den Menschen. Wohl den einzelnen, sagt der Wifi. E. 150 und gangen Rationen, die fich den langfam bilbenben Gesegen ber Ratur bequemten. Die nachste Urfache aller Verfchiebenheiten in dem Charakter mehrerer Rationen findet der Berf. in der Erhöhning ober Verminderung bes Empfindungs: vermögens: ber Mensch kann selbft sein Elima vers andern , obwohl alles sein Thinn und Handeln und seine Neusserungen jeder Art ellmatisch sind. Die. Lehre vom Einfluße des Clima Scheint dem Arf. eis ne der wichtigsten. Er schickt die Resuttate voraus S. 158, und erlautert fie im folgenden burch bie Wirkungen bes heißen, bes kalten und des genich-Sigten Clima. Der Raum verbietet bem Rec. bie wohlgetroffene Schilderung S. 159-166 auszus beben.

Nuch der Mohnort ist für die Bildung des Menschen nicht gleichgultig. Jedem hat die Natur der Erde und die Sonne, unter der ste liegt, ihr Siegel aufgedräckt. Wie Seen, Gebirge und Ströme sie steilen seh auch die Rölkerschafsten, daher haben die Vergbewohner, die Insulamer und die Bewohner des slachen Landes andere Sitten, daher bestimmte die Lage des kleinen Phômiciens seine Einwohner zum handelnden Volke, und die physische Bildung Griechenlands kürzte die Perviode seiner Kindheit ab. Die Armuth des Volens wermehrt den Fleiß des Menschen, der Aufenthalt in wisden, schauerlichen Gegenden, in weiten Wus-

sten, in einem selstzten Lande, an statmischen Kusstem, am Jufie seuerspepender Berge, wirkt auf Geist und Herz. Immer war die arabische Wiste die Mutter hoher Einbildungen. Die blauen Redel in Irland haben den Menschen Mians Geister vorsgemalt, und die schone Natur in Sicilien, in Nasabel und in der Schweitz bildeten große Mahler und Dichter. S. 176—182.

Spen so ist und sollte die Raheung des Menschen immen elimatisch seyn. Biele, artige Bemerkungen über vegetabilische und animalische Speisen,
über edelhafte Gemisse; über der ausübende Getränke
und über Fusien kommen G. 183—200 vor. Eben
so interessant ist der solgende Abschnitt von der Kleidung der Wenschen G. 201—208. Ju allen
Zeiten, sagt der Vers., machte ausgezeichnete Eistelkeit die Franzosen: zu Schapfern der Moden. In Wien verkauste man in einem Jahre über 150,000 Centner Haufte man in einem Jahre über 150,000 Centner Haufte man in einem Jahre über 150,000 Centner Baarpuber, (doch wohl nicht blos zu eisgenem Gebrauch?) Selbst die positische Wichtigkeit der Wolker hat Einstuß auf die Art sich zu kleiden.

Die verschiedene Lebensart der Menschen ist der Gegenstand des solgenden Abschnittes S. 208—214. Sie hat Einstuß auf die Organisation, wie auf Geist und Herz. Der Jäger kleidet sich wie sein Wild, und daut wie sein Bider. Einzelne Spiele wirken auf ganze Zeitalter, wie die Turvniere, die Kartenspiele u. s. w. In jedem Erdstrische ist die Art, die verschiedenen Gewerde zu treisden, anders.

Ster fant die folgenden Moschnitte, effie En eithtungen, Gebranche, Manieren und Refigionen 6. 214-253 mirifurg berühren. Bu allen Beiten und unter allen Mationen findet man: bey dem gro: Ben Baufen, und felbst ben eralteten? ledrten eine unzerstörbare Beharrlichkeit an alte Sitten und Gebrauche. Die Weiber in Indostan Ausgen fich seit Jahrtausenden in die Flammen. Je eivilifirter die Mensthen wurden, besto mehr mut: ben sie Schauspieler. Rur Mahrheit und Sittlich: teit ift unabanderlich. Rie hat unter irgend einem Wolke der Meise die Religion seines Baterlandes angefeindet, iber er haßte den Aberglauben, weil der eben so schädliche. Unglaube sein nachstes Resul-Die mahre Aufklarung speicht von Gott um überzeugendsten. Ihr antworket bas berg bes Menschen auf jedem Flede der Gebe. Inner hat fich der Mensch in seinen Gottern gemalt. Der Kenerdienst im Drient ist wegen beb Rapthaquellen am Caspischen Meere gant Weat. Eine bumme Religion, sagt der Bef. jum zwenten Mable G. 299 verwüstet, eine kluge verschönert. Welche bum: me und boshafte Buge bringt Bigetismus und Fanatismus in das Antlig des Menschen! -

Haber Geses, Regierungsversassung und Staatskunst verbreitet sich der Vrf. S. 234—241. Auch das edelste Voll, sagt der Vrf. S. 237, verliert unter dem Joche des Despotismus in kurzer Zeit seinen Adel. Die Gesese bestimmen den Charakter des Menschen, sie wirken auf den Anstand und das änsere Betragen. Moch sind wir nicht hinlänglich woralistet, mur verseinert, civilisset und raffinirt sind den wir die Menschen. Doch ist er unsern Zeiten eine menschenssteundlichere Politik, eine allgemeine Schäpung der Humanität sichtbar geworden.

Rur wenig sagt der Brf. über Erziehung. S.
242—245, mehr über den Krieg, dem er das Wort
gu reden scheint. Er behauptet, daß auch durch Kriege die Vervolltommung des Menschen bester dert worden ist, daß sie dem Menschengeschlecke unf der gegenwärtigen Stuffe der Eultur noch uns entbehrlich sind, daß der Krieg in seinen übrigen Wirkungen gleichsam nur eine Krankheit: mehr ist, durch die und ein Weg aus diesem Leben gedssnet wird. S. 245—252.

Von den Betrachtungen über den Krieg geht der Arf. zu Pandel und Colonien über. S. 253—260. Zu allen Zeiten war jener ein Mittel zur Ber sorderung der Eultur, obgleich auch niedrige Seiwinnsucht großes Verderben der Sitten nach sicht. Aber das größte Besorderungsmittel der Auftlärung, der Sittlichkeit, des Auskandes, sind Künssie und Missenschaften S. 260—280. Jumer haben die Gelehrten zu dem edelsten Theile der Nactionen gehört, sie sind im Neiche der Mahrheit des, was die Herven der Fabel; überall war Dummheit ein Gegenstand der Verachtung. Keine der Menschheit wichtige Ersindung ist verloren. Ob aber die reisende Vernunft des griechischen Feuers, der Pursprischerup u. s. w. mit Absicht vergaß S. 270.

Beibt eine Frage. Aber nie konnen die Wiffenichaften auf einmahl, nie ganz ausgerottet werden. -Mitten unter Inquisitionen, unter Foltern; (in) Retten und Armuth lebten und wirften die großen Erleuchter bes Menschengeschleches, und noch im vorigen Jahrhunderte philosophirten mitten unter den Scheiterhaufen der umphilosophischen Inquisition ein Campomanes und Olavides. Immer fruchtbar an Weiten ber Phantafle waten die süblichen Lander, in den gemäßigten Elimaten gedeihen die erns steren Wissenschaften vorzüglich. In den Runften ift das Giganteste den meisten Bolkern des Drients eigen. Rur in einem gludlichen Clima gebeiht ein Wie ber amerikanische Gott Bigli: feines Gefühl. puzli S. 275 nach China kommt, begreift Recenfent nicht.

Gut gezeichnet sind die Charastere G. 281—289. Je edler der Mann, besto mehr schäpt er das Weib, das Weib haßt den Gleichgültigen und Weisder vollenden unsere Eultur. Große Männer versdankt man immer edlen Nüttern. Ausserordentliche Jeiten waren die Ernte großer Männer. Immer hatte der Ruhm, die Tugend, aber auch das Laster seine Pesden. Der Ausdruck ent knospete S. 285 ist doch ungewöhnlich.

Rec. kommt auf den letten Hauptabschnitt dies ses Bandes, auf die Darstellung der altesten Eultur dis auf die Gründung der großen Reiche in Assen. S. 290—378. Nach einer Einleitung spricht der Vrs. über den muthmaßlichen Stand der Natur und iber die erste Mustildung der Menscheit. Rusunter Menschen wird der Mensch ein Mensch. Schon
das erste Menschenpaar bedurfte einer: Erziehung.
Wir gravitiren gleichsam jum geselligen Stande,
wie unsere Erde zur Sonne. Der isollite Mensch
schantisch vor nichts zum her Mensch unter Menschen sucht das Häsliche zu verbeugen, das Schone
zu zeigen, und alles zu verlehduern. Der Erhals
tungstried erzeugt dunch Schmerz die Thätigkeit,
den Fortpflanzungsteich erhalt die Gattung, Gesels
tigkeit bildet den Menschen

mi Der Der Mrf. spricht nun von bemi Stande ber Wildheit St 330, vom Jägerleben. S. 333, der Sprache S. 536, und der Religion S.358. Die zwente. Spoche der Geschichte ber menschlichen Ge sellschaft ist des Zustand harbarischer Wölker ober der Romaden 26. 345.: Das Gefühl des Bedutf: niffe regiert zu werben , zeigt won einer Revolution ber Ibeen. Die Menschheit thut einen Schritt vor: wards. Der Schritt vom Jagen zum Weiben be wirkt! die Vorbereisung des Ackerbaues. Die groß: ten Revolutionen unseres Geschlechtes igingen von Namadenvöllern aus. Der nent Fortfititt um Ackebaue war für die Kunste ungemein wichtig. Allmählig entstand Eandeigknihum. Es gab einen Gottesbienft, ehe es gottesbienftliche Ceremonien gab. Die ersten Ideen einer offentlichen Macht entwi-Frepwillige Unterwerfung und bas delten fich. Recht des Sieges waren die natürlichen Entfles bungsgrunde der Unterwurfigkeit. And dem Schoose politischer Sthrine entflend allmählig ein geselle

Indem Rec. mit. Nergnügen ben den Ibene dieses enken Bandes verweilte; bedauent er, daß ein früher Tod ben Vrf. hinderte, fein Wert zut vollenden. Frin mithig dekennt sein Frischen, daß er das folgende nach den besten Schriften, in welt chen die Culturgesüschte bearbeitet ist, geondnet und nollendet habe. Der Raum erlandt es dem Ben wicht, Vie stehen nach aberdeitet ist, geondnet und nollendet habe. Der Raum erlandt es dem Ben wicht, Vie stehen nach aberdeitet ist, geondnet und noch dem Werts mit gleicher Umständlichkeitet dauszust gent. Er muß sich damit beznügen, das Schallichen derfeibenz anzüssichen, und dem ihne undernäuset Verseichen das Zweise benugt, und dem ihne undernäuset Verseichen Schallisten das zweise benugt, und dem ihne undernäuset Verseichen Schallisten beinzust, und dem ihne undernäuset Verseich von für die Lingkand sein interessänten Verseich von für bie Lingkand sein interessänten Verseich gelteset haber von für bie Lingkand sein interessänten Verseich gelteset haber von für bie Lingkand sein interessänten Verseich gelteset haber von für bie Lingkand

Noch vieles blieb: thm. von ber allgemeinen Eulturgeschichte übrig " das er in drey Hadpestäde zusammenfast. Band II... S. 32—173. Vieles von dem schon im disten Bande kurs augebeuteren sührs er besondes im 2. und 3. Hauptstäde aussührliches aus Er geht nem im 2. Brade zur Calvusgeschichte jedes Volles insbesondere, nach der odm Henricht diese Volles insbesondere, nach der odm Propositiesten Ordnung über, und Liefert eine Lurze, wicht wohl gerathene Ethnögrachte aller welthistorischen diesen und neueren Voller; der Inder S. 174—258, Petser S. 259—276, Babylonier und Afterier S. 276—294, Phonisier S. 294—328, Negoptier S. 318—365, Hedrar S. 365—376, über welche leste der Vrs. doch etwas zu ungünstig

iber die ecste Ausbildung der Menscheit. Rutumter Menschen wird der Mensch ein Mensch. Schon
das erste Menschenpaar bedarste einer Krziehung.
Wir gravitiren gleichsam zum geselligen Stande,
wie unsere Erde zur Sonne. Der isolirte Mensch
schantisch vor nichts zumr der Mensch unter Mensschen sucht das Hasiliche zu verschhuern. Der Erhals
tungstried erzeugt dunch Schmenz die Thatigkeit,
der Fortpflatzungstrich serhalt die Gattung. Gesels
ligkeit dilbei den Menschen

word Der Wrf. spricht nun von dem Stande ber Wildheit & 330, vom Jägerleben. S. 333, von der Sprache S. 536, und der Aeligiod S.358. Die zwepte. Spocke ber Geschichte ber meuschlichen Gesellschaft ist des Zuständ harbarischer Wölker oder der Romaden 2G. 345.! Das Gefühl des Bedürf: nisses regiert zu werden, zeigt won einer Revolution der Ibeen. Die Menschheit thut einen Schritt vor: wans. Der Schritt vom Jagen zum Weiden bewirkt bie Vorbereisung bes Ackerbaues. Die groß: ten Revolutionen unseres Geschlechtes igingen von Namadenvölkern aus. Der ment Gentaftist gum Ackebaue war für die Runste ungemein wichtig. Andig entstand Eandeigknihum. Es gab einen Gottesbienft, ehe es gottesbienfiliche Ceremonien gab. Die ersten Ibeen einer dffentlichen Macht entwidelten fich. Freywillige Unterwerfung und bas Recht des Sieges waren die natürlichen Entstehungsgrunde der Unterwurfigkeit. Aus dem Schoose politischer Starme entfland alimählig ein geselle schaftliches Shifem.

Judem Rec. mit Wergnügen ben den Ibene diefes enten Bandes verweiltt, bebauert zer, daß ein früher Tod den Vrf. hinderte, fein Wert zut wollenden. Frirmuthig bekennt sein Fortsetzen, daß er das solgende nach den besten Schristen, in welt chen die Culturgesüschte beardeitet ist, geandnet und nollendet habe. Der Raum erinadt es dem Ben wicht, Kerkunden nach nicht einen Aben den Men wicht, Kerkunden nach nicht eines die Schriften danzweit gen. Er niuß sich damit beznügen These den Nochmidsen gen. Er niuß sich damit beznügen, dur Schaftlideen derfelbenz anzuhrühren, und dem ihne underninsel Fartseper das Inspniss zu geden, daß re-die semähed testen-Hälfsmissel benust zund zein sier bie Lemahed fehn interessäntes Wertz geliesetz habe.

Noch vieles blieb: thm. von ber allgemeinen Eulturgeschichte übrig, das er in drep hadpplichte gusammensaste. Band II. S. 3—173. Vieles von dem schon im dissen Bande kurz angebeuteten siebet er besodes im 2. und 3. Huptstäde aussichtlicher auch Er geht nem im 2/Buche zur Caltungschlicher auch Er geht nem im 2/Buche zur Caltungschlicher jedes Volles insbesondere, nach der von fame Ausse, deitseten Ordnung über, und Verrodu fame Ausse, veht wohl gerathene Ethnögraphie Au mathisferischen diteren und neueren Voller; der Jader S. 174—258, Petser S. 259—276, Aufgewier und Affreier S. 276—294, Phoniair S. 294—328. Regyptier S. 318—365, Schwar S. 365—376. iber welche leste der Vest das auss zu ungester

ج. در

**;**.

und 126 S. L. Theil XVI and 286 S. U. Then XVI

The second secon Die Podingen bestitellichen Reithes sin papul, besenders idie zunächst un die Meenschifchen Staaten grangenden, gehoren noch immer truckt die jeingen-Linker Zweiche alle Koningsten Bereift und heffprische find, wilgendret bei den steffen volk tillhen Benjalungen. The feben , det fich" uite der Reifgeschafte Midaffiget; Line genomeet Bestigerthany derfeldes ein fest will tommenes Beschent fepa spurder . 15 30. - Dr. . Wolf. . West find be mehtere Gulfte hippingsein der Westbaut ausgesteit hat Stesen Maac est in ihre Biefecht weift has genanisten Land abgehole fore: Miny villigen befondere Manifeln bei haben Weisen. zeige hisfet Mettebyt welches angeweit beführt gu merden werdlenes in dem elimiten ver effett pund Rec. pale reposite Princippliches Atests. Pèperis.

chelterischem aleitender Schriftel und Geografie, der beiterische aleitender Schriftel des Fürsterstingen das zweitenteilungen allgemeinen Betreitungen über die Wieldung im! 1. Aber erfür erfür eitellichen Weiten allgemeinen Bewertingen über die Wieldung im! 1. Aber bie verschiebeiten Weiten. Weiten wurigen produkt Greiten. Greiten Bluffe, währte kurdrodukte der Abeitze, das Kinna ind die Karturprodukte der Abeitze, das Kinna ind die Karturprodukte der Abeitzen. Im fiverien Abschrift handelt der Abeitzen der der die Konten der Abeitzen der Abeit

dem Abschaust . - dann "won - der "Reziemmeskunt", dem, worstehneren: Missliedern del. Dieses, iden opta sigtisfien Dofficionston, den Priffendontnien, Ida pravailen oder Kreisbeamten, ben Gefeten und ber Safigeomenianus.: Der dette Tolibuier gibt: Auf: Michaeles über ben Liffet ... bie Giellisses und Sudgefen ber Mondonen "Aje Minfriede ber ubger fastest Manierbane fint Continues his Furfaculan Ministerier die Moste und Genichtes Des 4. Attschuftt schistest big tirchtiche Marsoffung wies. Matropolit. abd: hips (Gryflithippen in had) Remant! und Suschen Bidduntes die Misser und Kinchen der Molhan, den Meigigndythaid der Batholiken, Pron tessemben ninde: Juden is die Kinkstarspringer Bad. Schulyefen punted, appliet, auch einige. Actual augen über. den Muebrschied der walachiellen Geracht in ber: Moldan und Malphey. 1: Den g. Wichenitt fied himbelt die Anthibeiten sinde Basi Modimelmeferi g ber 6. ben Chandles ber Politanar und ninige ihn res haustichen Medraucher, inshesöndies, die Wrants werbung, Bochzeitefeper, Die Sufele und offentlie ehen Begudbuffen. Im hin Allen findes ment gine fune Tophgraphie ber frauerftade Jaffe, eine Merkati ber vonachwerren gest haftliffe lebitiben Bamiliener, underinigt hingsaptische Ange aus dem Lehen des perstorbenen maldauischen Erzei bischofs Jakob... dessen lauber. gestochenes Portrat auch dem ersten Bande bepgefugteift.

Der zwepte Theil enthalt ein aus dem mala; chischen ins deutsche überfestes Wopwoden; Wer-Jahrg. 1810. 4. Band. Dh

geichnis went Bille 2352 bis inigs, eine Antje Ges schichte der moldauischen Wonnoben (Fürsten) und ein nach biefer Geschichte bestehtigtes Monmobenverzeichnif.

Man ficht aus bielem Vargen Inhaltsbergelich niffe, das Ber mundige Berf- fich bemuht but', feis nem Mierte die insglichste Wonstandigkeis zu gesen. Durchnus findet man die Resultate soinet eignen Beobächtungen sieder wenigstens vollkemmen glands würdige Apyaben undever. Hr. W. geist Ach im Gausen als ein aufgekläuter, einsichtsopfler, vorurtheilsfreper Resbachter, und wenn man die wes nigen Salfdmissel in Gewagung sieht, welche ihm zu Gebothe standen, so muß man ihm bie Gerschtigkeit wiederfahren laffen " bas er bas Albglichste geleiftet bat. : Mich. die Geldjichte ber Abobiochen hat er mit fehr vielem Fluiffe ausgeurbeitet, umb jeder, der fich mit der Geschichte Ungarns und seis ner Rebenlander besthaftigt, wied ben gwepten Theil pes, Alesses, uste Arfdunden jung geerfierte, princh.

Drude und Mahtele find beg. dem Wette mittels muffly, bech zeichner es fich, eine vorzägliche Em pfehlung für ein geographisch . Kacifisty biftvet sches Wert, durch Correctheil sehr zu striem Bois theile aus.

## Erbannugsforiften.

Legende ber Menichenliebe, ober Benfpiele deift. licher Liebe und Wohlthatigfeit gegen Die Ditte menichenmauf ud. Biographien Cabenebeichreis andrebeit biereligen angebereit Ginefebaus · :winge burd friet Aboften , num : Mich. uD driet? .. die nEhmidigie Daltebeyn Effrenbontiften (n) in : Britmietis , Diretter Diretter Ofent. e. Bofintelfbule im Didgendung Buchtebaber beeffenfig form gefefferen Gefeuldinfe in Gottib. " Fille einer Eftelulgnette ben Camaritan volffellenb. ten aus turas 10, 37 Gebe hin, unb Mighting in 1800 in the San A might be a second

es ber fich gift bee Befurchte Magarne gen " . Bembige "labmitte auf find obfigien Mille bin erifffed butby ifte Bocopuning in Ruifant bifuden" ift ein Erforbernif bes motalifchen Brocees, ben Die Menfcheit gu erreichen frebt. Die Pramife fingt ihren Bemein auf plucho'egifde Grandfare, nach melden ber Philantrop ben Menichen ens Muge faffen muß gemenn er benfelben nide aus ber Ephare ruden will, beren entgegengeligte Lan, enten, Die eine von einem Engel. Die andere vom bloffen Thiere berauet werben.

Ben bei Musmahl ber genannten Bepfpiele nimmt' bee Dienichentenner vorzugliche Rudficht auf beit Dirtangefreis beter, benen er vorergagte ; bar

mit nicht eiches nuterfaull amas weber Prauchber-Peit noch Gultigfeit hat; weil man fonft ben ger geigten Big gur Dachahmung unnothiger Meile verlangern, ober ben Bubbrer vielleicht in umptribare, Gegenden fagren murbe, woraus alle Gefellige Peit perbannet ift mo ber menichliche Bleif in unwupen Bru'ele, in fich beichaftigt; mo bas pratti. fche Befen ber Contemplation meiden muß; mobie Religion gur Mutterichaft ichmermitbiger Tugenben gegmungen mird. bie in fruditlofen Abgefonbertheb Profited, regerren; und wohin fic bie Menichen liche in ber Beteitichaft bes Mitteids und bar ben berfichen Theilnohme nur felten vergrret. man biefe Radficht que Anwendung gebracht, al. fur Die Dachahmung eine Ball pen Merfeiden ge eithe in in hills fon ife in Sallie in the international in the international in the international i bidlebig stypayiru, und ihr. Lubelt; Arogta nicht son Bestelbeiten find Monthan wilde bie geb munif in eine Region perfigen muße apprin nich Trick & Abalch gale alleufen, mat den ein benann biene form. the artificiation Crackly upon a Washing the Benfolese der Mischesennt Littelist in Mauren die in Bemillien febeng und im Schmeife ibers Ap व्यक्ति हो के हैं मिन्न मिन्न स्थापन मार्गित है है के देश के देश है tang mater ang mehitteun deftitoe Dotten, uph iff ay chis from the Rinke nup traufe Dienthatparbia. bert geffice Radbarn und behorfenig. I beleifhearn bem Raifer und, ihrem Agigrabeige trene Goldaten. mitleibevalle unb

theilnehmenbe Menichen bep fremben Leiben, Rerlet' in Gefahren, Belfer im unglude! bas find ble Driginale, von benen ber Brf. einer neuen Legenbe copiten mig.

Much fir Partiet bat noch Berfriede sur Mache al mung gefommett; Die ibre Efifteng bem Rlefter, and ber Einide verbanten. Demilit und Bir eig. Betrerfus; Mebann' ber Ginfiebter," und Togor Die Ademeliter i Monne Therefis nebft anbern filben Bier mit ihren Atoffertugerbeit fur bas arbeitfane Zanborif gur'Dtadabmung beffinmt ! Das bem Dec. Daten tefenbers guffrit, ift bas Leb, nemit fr. Di bre Edelftirt am reift; melde bie Deformutrig Bed urafte je Ratmelfrer : Proche sancia The-र लेक्स के मिना है जिसे है सिता है सित है सिता foge The Market Beings Cantille Alle Ballen brogelsafterenger y Gentlemen in drein the state of the s ten thull mille After at another and the select falls कंपरिक्षानास्य प्रश्नास्य प्रमानिक निर्मा विश्वास्य विश्वास्य विश्वास्य विश्वास्य विश्वास्य विश्वास्य विश्वास्य क्रीतिमा स्थिति के बार सिमारी क्रांतिमार के मार्थित है के स्थान गत्मः सम्मा मृत्या म्यामाभ्यम् द्वारः करत्व वर्षः द्वार्थः वर्षः वर्षः purliette Stantiete, Wedne inner Derinationischen bidelitely por migrative tendent franchistation when fie Tin' Bid Bertangen (4) thete Bediffin Pratite विन्तितिक कर्निक्ष १३ वन्त्र हेव वहा होत्तर में व erbiege en gerifte gift bethie beitel felige bei in

"Sefige und geftifteden fil feefifte fi nos said, und Die gemeinen Ledie, Diebudifich ? magen weit glanben, bee Bife Babe Recht', abet bie Rittle. Die nicht alles aufs. Allet gefent's fondern mit Etrugie unterfachet und vergleichet. Die Applie erg wiedert bas man nichts lagen und ichreiben foll . was die Probe nicht ausbalt.

Bintt ber gwen terten Abifnitte, in benen Menford von folden Beitigen aufgeffellt merben . bie in Befrepung ber Gefangenen, in Beibrung ber Unmeffenben fich ausgereichnet batten. barte fuglich ermad anderes bier Plag verdient. Denn fene Beie ten ber Retteit und Urwiffenber fint verüber, ro eingelne ui b unbideutenbe Mienteben auf ibr Beital ter einflufreich mitten. Deut' gu Loge bebariman Feiner Pilgrime, melde aus ber Emfer Befangene hoblines keinen Miffinenren, bigi baffingk font unb prebigen : man ftelle alfo guch bergielchen foerineb. mungen nicht als Dufter auf, fondern jeige ben beneinen Coriffen amen foldes Ambernien unber bie Product frei bemabran nabna cieben 22 enfahre Walide ten foints and propositions in which which the man ip hear Dipfite. Iv dealy appelliellen, rate Bad Goemelfilm venlieft fa marimenide gepiffen eien, ifchei gen Berten natiffet bei benacht iaftenn bod

aclust, viny & ses unt pie dotte bebrieben ben und et sie ben ben beite de beite de beite beite ben ben beite de beite beite ben ben beite beite beite beite beite ben ben beite bei

sciners indrigen Werkett machfleitet utalifelt war dem obnheuchtet hat biele Achtle Echrist und und einen wicht Zwingen Withhall for an und auch einen zu Bildung bet Jugend herausgab son in diesen, besecht; der hei Wert, daß thui die Antbestrung den Menschengelchiechts am Persen-liche. But Gei reichung dieses großen und menschnufrennblichen Endpung dieses großen und menschnufrennblichen Endpung dieses großen und menschnufrennblichen

este Mitens. Tealenfiele, die Middelen Inn. Ingende ;
ment mode inderfente defengelenkellen werdefen in in in inder inder inder inder inder inderen in

Diegischut, Bed P. fun diesem Bertchen poin welchem ce bell jungen und empfänglichem Bergen ber Jugend Liebe gur Tugend einzuflößen sucht.

Gin Plan gerfällt in funf Abiconiete. a in

i Streitiften griebider Wegrifficon, Tugfith feft. s gelebbag Cler mabenerialithetinalu 194 phailtigifat Mare sugenfor wich geraffen dem Danblate feine bei bei gereichte gead chaffidheimi sphilyffifeit had beid fige beite indefinit fileficien. egunder benedin ficht gefeine gegene Effent auf der begein ber drabet. Aufter Begehre Bereiffe Gebergeber feine feine betreit. offices suivers. Lieffete formen erwant ifch ein Gregoriere inder Depllydett. Sittenfunicien perifffeferung duiffile dett: Richtschaftenbendinunde Cuntail ... Surinfituforn frummert wormeile po-Fahelnet unbe Martigen wieter Riebes hentifolgett gerte Mofchiech in einern Meinem Muttenge aintroom Breeffche Schifferungen ber mien Jahre. und allegateinner die Studie 2. I. Be die " and Surfer unt fent fichtelt biefelt bei genit mit ander Er ben-Aliteriff Morthaugend ginberfeinlicht und rade eine fole ich et Alat combeimenber .. hie ebnt iftell unge fich fir funtare Seinergentingenteffen ift im gental mit bilbe de't

200 Deficiel vie neuere philippe son den finds Richen Militering sentrath 103 Miletalla, Dan Milete trait Wedynigen utile daily. Gunfligent i Albertun. güngüği indeljekten fo'lişkit inder ilişkir inder ilişkir illeştir. bufrer führte Bullefeligfenstriebte, as bines Bei Arbaingenisseller der Arbaille Gebleneit Bein bar ber Menfig duever finde Beddung, ngang Wate dit Satt janetly gang Budding the date this was All twenter, sondern Bernunft und Similiasepriffe einen 186 sen wedstriffet misserang & positionunch ister wie grace Auchite fil acoust wier gang Chantal Reife is win bereit wier alle genissthes ER offe Biebharre wie beit Pinicre Geins Plan zerköllt i. i. fump Alschwarensond di Seitstich auffigunge Midentier Aberries für ben met ap propositel makengs geliebt der bet "Litzendieter") daß wieden Einsteinsteil (das Wiederigen Gertaup) Part de Le Constitution de la Co inderendentenden bei beiten der beiten der beiten beiten der beiter beiter die Bolge Suivis Guthaidste pur fühfte Cody niter Morage fly: Bride in their abeit Billett Witherticky ? Auch mier begibe Riche mitremindet Verdindelle, Gbet eielmehr ..... Kange Redrinicht sport of bespie Bedroff principe unifelfen ein fcheinie F-i fente wiefem unter! ordinen ruling even bas that hall bes breduktiebelt der Heine Brief winnere G. 4 Kahir Baber ist und auch erlaubt , l. R. beb unferen tätjendhaften Pund kungen und den zeittichen Migen ju Mehen? ben fit iche , beer anderen Wertschen verschiefen ich ichen. Denn ba' Goet fo gutty ift, das er und auch feit lich gluckich haben will: fo ift to nicht gegen fehren

ren, wie bie Kinder diese ober jene Lugend ersule len konntem beplaufig sor wie es von Bermann in seinen Biographien verklarter Freum be Gottes gescheben ist.

Citteniuruche bert faget bat, perdient ben ganglischen Bepfall tes Rec. Sie find nicht allein wegen ihrer Rurze leicht zu behalten, sondern haben auch ein solches Auseben und Gewicht für sich, daß sich Miemand einsallen laßt, an ihrer Wahrheit und Gewisheit zu zweiseln. Man tann es baber leicht mostich benign, daß ein Menich in einer gefährlischen Lage, wo er zwischen dem Laster und der Tugend schwanter, durch einen Dentspruch, der für seine Lage paßt, wenn er ihm zur rechten Zeit eine salle, zum Besinnen und Machdenten gebracht und vom Laster zurückgeschrecket werden tann.

Die moralischen Fabeln find richt gut gerathen, und bem Rinderverstande augemessen. Die metrisschen Auflage, bie nach bes frn. P. Geständnis meistens aus der Feber eines feiner Freunde gefiele seinen find, enthalten manchen recht Ichonen Gedansten; find, nicht ohne, poetischen Werth, bedurfen aber boch bier und ba noch ber Feile.

 Dieles kleine Buch enthalt, theils moralische testigibje Beirachtungen und Gebeihe, theils vermischte Gelange. Die leptern erheben fich nicht über bas Dittelmäfige, bagegen sind die erstern gehört immer groeckmassig und gut. Das Bachtein gehört immer gu ben bessern seiner Art. Die Berlagshandlung bat es gut ausgestattet und es empfiehtt sich auch burch ein nettes Neuffere.

fie foliges Aufeben und Gegeicht, fier ficht, baß fie einen grundene um

Der Martin Sochmeister. 8. 1. Band 1805, 296 S. 2, Band 1807. 290 G. 3. Band 1808, 279

Die siebenburgischen Propinzialblatter simb eine Fortsepung ber flebenburgischen Quartalichrift, besteit lepter Jahrgang in ben Annalen ber bsterr. Lie. (Jahrg. 1894 B. I. S. 49 ff.) bereits gewur, bigt worden ift. Rach dem Plane bes wurdigen Derausgebeits (onn Stadlpfarrers Fillsch von Dermannstadt) sollen von benfelben jahrlich drep Deste erscheinen, welche zusammen einen Band aus, machen. Sie sollen der Duartalschrift an ber Tendenz abnife, aber doch von erweitertem Umfange fenn Reit finibet, baffbeit flebell Premungebet bep biefer Ailundigung bente bebell Premungebet bep biefer Ailundigung bente bei gen ginaber opaben beiter beiten ber Einen ber ginaber opaben beiter bentem betremtenen bei gen ginaber opaben beiter bentem ber Einen beiten bei biefer Ailundigung beite bentem bei ginaber opaben beiter beiten bei beite beiter beiter bei beiter bei beiter bei beiter beite

mit Bug ihm fügelchrieben weiden, duß diele gitt. schrift nicht nute Linem Wolfug Gor ber Backaff. schrift, besondere vor den Elffeiff Aanden derseiben verdient', fondern berfelben biennette wert nachfelit. Ekbeimurgen gabit ber gebilderen , vorgugtra en Manner viele, aber ihre Indofengantiblelieicht gtol. fer, als in irgend einem andern Pheile Bet Monarchie. Die Utsachen Ochon gu eitwilkein liegen auffer dem Rreife' biefer Blattet. Aber jeber, der Die Lage bes Rebenbargifchen Efter aturmefens Yennt. wird bem braven Berausgeber finigen Dank bafür gollen , bay er ben ben vielen Sinderniffen ; Die ihm entzigen fanden, bennoth feln Unternehmen micht aufgab, und Bamit', utilet bietein Dititelgist und schlechter Ware. Voch manches Wortüstäte und Interessance zu Lägersbroertei ? " 3 | i ; "?

Du diese Journal ausser Siebenburgen reben nicht in su viele Hande kommen burste, spisall es Net. nicht sied überstussige ven Inhalt dessellen et was umständlicher anzüzeigen; und einige keine Bemetkungen bensusugen.

von dem Rektor Miettendurg des Krönstadter Gymnasiums. An anten seinen Sarissen merkt man wohl, daß das Potazische: ndium prematür in annum, ihn gang underantit let. Er glaudt, als les, was et hinschreibt, muste, so übelverdaut, intorrett und inangelhast es auch immer senn nag, dem Publikum angenehm seyn. Alles, was über die kleine siebenburgische Geschichte dieses Chreix

manner if Bill Emalen gelagt worden ist, past wuch auf Kine Auffäge in der gegensvilletigen Zeits fchrift; und Mee wünschter das besseit Mitardeiter beet spakeen Herdusgeber, von der Rothwendigkeit Seeneven Melhten, foldje Lüskenbassen, in sane Samme Lung pussikuschmen. II, ueder die Pradantes in. Den sachfischen Matinnasprivilegis Bin gehalteicher, mit Sachkennnis geschriebener Bussiag von dem berstrichten Courctor & al II mann hor Mediand. III. U.c.ber die Gerichtes bar, keit, herzienstein Aronik dier. Gin vortrefficher Auffen von dem & Rathiffarmann. der über die Mechte, der sächksem Akgrien aberhaupt. und insbeschere ber Rrenftablet . viele Aufflarung gibt. IV. Weifebemertnichen hannthiftos rifchen Indig'es a. Mybedeutend: Vic Biograe phiemertmischiger. Siehendutger, Gite halt die Lehensbeschreibungembes für sein Packerlaub und die Wiffenschaften ju früh venstenfenen. Gras fen Dominist Teieff p. Sief jind best in der literarischen Welt rühmlich befauntem Proses fors Dismann in Botefquent, Binch gehornen Siebenburgera , bende aut bearbeitete amungen - 2. Deff. Lilleber bee jedige Staatse verfassüng Siebenbargens von Baise mann. Dieser Aufsap, welcher guch besonders

abgebruck ist " war son dem Art. zum Bedrauche bed Avorlesungen bestimmt, und ist, sungeneheet mancher Mangel:, bennoch als ein Beptrag zu

Statistik bes und so wenig beliemten Sidentan gers "schappenerst. "I. Univerdig Sigendan sein wen dadisch die sie nie sinen einen gent wen dadisch die steller Anston Stellen genter bedorite, "hitze dieser Anston in und in nerden publika. Hi gine er ihre bigen in undstan nerden publika. Hi gine er ihre bigen ist und den nerden kontant hermanskidere Norter Gandon. Inte pist beunfann Norten nur seines zur inchen bei geheitet. "LV., A gegselande Norter Gandon. Inte

n . de Des L. Das. Erpastables Menson von Me orientus, and wie die abrigme Police fage des nahmtichen Brich . IL Anglite nus ciacm Lagabach iber bie Joffcen fras nipen ann Informine gie Man 1601, nou Marienburg. Guthill michel mast und wide tiges. .. Mil. Bementungen, und-Wansche Das Germannel abere Ludebanwib verefe fen h. Sind mit Ginfick : und Bechkenntnift go (deiden, mad verdienen wieklich Webenstume, W. Bemgelingen, üfreen bie' pulamet . som gefnubenen, gaban jobmifchen Ruisen hen, Gredefije, was dem Merken Me der bet Geniedoupe. Dem Morf. maggelten die ubtbigen Boufquetpille, um etwas nightiges upre dicten-Co. genstend ju Mersten. Vi Alognaphia merla idiste det in tomatation in Joh. Wide Aglinann, Congefter am evang. Commeften

Confidentie ger beliebe han 15. Dien. 2765 gest den 6.1188denstelle Errätell III. Anderstelle gest hat ist Met eine Anderstelle gest hat ist Megale dagel Gest gest Wertett in an Anderstelle gest hat ist Megale dagel gest hat die Gest hat 
\* Muddank \*\* " Oct.: I wood considerty to Person alle auth des Among. In u ble i det get reform. der Superintienten ben tut in bie burg . Evufe intermebaldek . Prontes in A ishundari der der der der der der I chart the remindent in an are fact the first one Sugge mit tierr Englif felen wins Dert mannifichter Minkoni E acima chist Cham bacht Sty. de alibertain maiter manigefichkeigelt nersbeidt machinite Mr. 3d Man Co R 1st incis on an a growd Q. Sing LILL Gistianburg entit, dandbiffifes marchite der, Ephrider, and antalplacia entitus fitte vous 37 125B histophisting, des amide fother termiter leienne ingui Maried burgu AVs Gidanints. for Atherasquige der i Grager 125 daufe. des his benkandischen der jather Ralian designated lighted appropriate and the constitution of de Charactel to acces de la faire de la fa utfahig: wanten ficht de de met. Meinelle name of its embre food len beged for comme affinite de conse par la perio de u perior como en conserva de conserva

Japrg. 1810. 4. Band.

ne gute historiche Depution i. V. Weitere Austunft über bas Kronstabten Glabten Glabten Glabten Glabten Gener burg. VI. Tabel larische Uehersicht ber Repleiskabt anstalten. VII. Refrolog des H. Joh. Binder, Rettor des Hermanns. Boh. Binder, Rettor des Hermanns. C. geb. zu Mehlburg den 12. Februar 1966. gest. den 12. Nov. 1805. VIII. Bater hier school sie Literatur. IX, Miscellaneen

2. Peft. I. Chronologisches Vengeichen if ber Pfarrer bes hermannstädter Kapitels fritzhem I. 1580 A. Edwas ib er Rittigen und hille and it em da ffæn word halich in Hinsche auf die Apbendicht füchsiche Ration geschrieben. Hin Masse lang. 19): Aacherges zum Leben des Appf. Hal. Papp Segurgfi.
2). Nichael Neusiadten. Doston den Arzundunde.
Canitatürgih pund Protomedicus. 38th hu Sammunstadt den 5. Jung 1806. IV. A a ser hand isch er die texa eur. V. Anne kan der Mande appens. V. Anne kan der Mande appens. V. Anne kan der Mande appens. V. V. Anne kan der Mande appens. VI. V. Rent sie fichte is

**₹** 

gisches Verzeichnis der Afranologisches Vernannstehter Asprischla. dl. Bemen dungen über den Marktenerets der vach vermannstadt zugeführten Früchte von 1797 dis 3806. Ein demekkendwerther Vac

for i am die Burahme bet Thenritig ersichtlich zu ruachar, Peper wir die Preise des ersten und lepten Schrischteige bas Leon lastenten von Mariendurg. Vl. Tabel C A P P P P Der Kibrigas Regerichen bei 1966 Beier, Ferter bes Bakurdung. Andung. geb. 34 W. krinnel den is. Kedende medkate Antangoide augeroch auf die 1902.5 IH. Rarfe Chebnet Arftebet Schift rektoren am Ulki-Killel Batger Edt laginim imeMNE, Buyebundert voll Ehots mak ch ter, seine verdienstlichet Bentrag zur siebens butgischen Gieraturgeschlichte. IV. In a'llig ich a 9 कराक्षणका अस्ति । अस्ति । से प्रकृत क्षेत्र के किस । से साम स्वति । से साम स्वति । से साम स्वति । से साम स्व Maifenkaktenkakten. In wirde er er oldig bei gung. ge lift chen Sugadiop fartrer 14 fa Militiens b arch Mas tiut 201 & Beb. geb. geb. ger Murtindberg beit 3. Sept. 1738, geft. duit 'i Det. 18185. . TVP. 2 11. tride uratu gntentique, ille fichteif VII. Vermischte Rottiens & abidi-va - Mille Bande 1 45 Beft. 412 Be fchtup bes dro motogischen Brezeich nikses des Pfarrer des Permandelbert Adbi telso II. Medie des Fred I. Miedtaus Wesselben pie von Babub an ble berfame melten Reprasentanten ber lob, Mith

lern Szolnoker Gespannschaft, wastreffe licher, aufgeklärter Gruphfage. III. Waisen Versorgung in Mullenbach. IV. Ben trag zur Geschichte ber Rubpodenims pfung,in Siebenburgen. Eine gute Schil derung der ersten. Einführung dieses wohlthatigen Instituts in Siebenburgen , und der Manner, melde sich hierinfalls perdienstlich gemacht haben. Y. Releolog. 1) Beorg Preidt, evang. Ctadepfar, rer in Kronstadt, geb. 18. April 1786,, geft. 21. Sept. 1806. 2) Dr. Georg Lartler, Stadtphysis tus ju Kronstadt, geb. 21. Mars 1762, gest. 13. Marz 1806. 3) Martin Simonis evang. Stadte pfarrer in Hermannstadt., geb., 1732., gest. Mars 1895. VI. Anzeige paterlandischer Scriften. VII. Miscellen.

Berschift. für die Consisten der Augsdurgischen Confessions, Verwandten in Siedenbürgen. II. Chronologisches Verzeichnis der Pfarrer des Unterwälder Rapitels. III. Genealogische Lafel der Annbrufter'schen Familie. IV. Empfindungen auf einer Bedse dauch Lakelound und Demsus im Pungader Romitat. Ein sehr mittelmässiges Gedicht. V. Netrolog, Mich. Lebrecht, evang. Pfarrer in Neinschenen geb. zu Hermannstadt-16. Row 1957, gest. 30.: August 1807. VI. Betmische Angeigen.

5. Beft. I. Rebe ben ber feperlichen Mebernahme des von einigen englis Schen Offifere bem t. f. Generalmai jor Frenh. Andreas Sient Rerestf beri ehrten Chrenfabel's in Bas Dufeum bes reformirten Collegiums zu Das ros Valarhelp. Schmutstig und ohne Bedeutung. II. Chronologisches Berzeichnis Der achlichen Pfarrer des dermablis gen Bolfatschet Rapitels. III. Probe aus bes fel. Ben. Ballmanns in Danbschrift hintertassenen Compendium ber Geschichte Clebenburgens. Der hier gelieferten Probe nath, ist biefes Competium febr zweckmassig und brauchbar abgefaßt; und es wate zu wunschen, baß es bald vonstandig im Deuck erschiene. 14. Mekrolog. "1) Paul-Plecker, Senator in Rrohftadt, geb. 8. Dec. 1749, geft. 1. August 1807. 2)" Mart.! Gottl! Schecht edler v. Sternheim eineritirter Abministrator bes Gaßvaroscher Stuhls," geb. in. Schäsburg 25. Mais 1724, gest. 26. August. 1807: 43) Jakob Mis chaelis evang. Pfatret in Stolfenburg ; geb. ju Hermannstadt den 3. Febr. 1753, gest. 24. Marz 1808. 'V. Reuester Beptrag gu ben Ches gefegen det fächlischen Ratton in Siebenburgen. VI. Anzeige vaterlan, bischer Schriften.

Die Fortsetung dieser Zeitschrift ist allewings wins hendwerth, nur sollte die Zahl der Mitars deiter gedsser seyn, und man vermist mit Bedauern Aussage über Geschichte, Statistis u. s. w. der siedendurgisch ungrisch und sellerischen Begirte.

## ·ithofoliais.

The Bucklant of the comment of the c

Les a come and in a consideration of the constant of the con

unic ihenswerth, nur soute die jani no Milieri i ie gedsser ein, no äudn vermist mit Erdungen in deutschen Beiten. Siestichen uder Wischtläue uder Wischtliche Etarführenden in der inngrich und präch und bilduster in der Starburgerich ungerich und bilduster

## Philosophie.

Darstellung des Wesens der Philosophie, von Friedrich Köppen. Nurnberg in der Steinisschen Vuchhandlung. 1810. Vor. X Text 388 E. in gr. 8.

Wir eilen, unsere Leser auf dieses Werk des Hen. Koppen ausmerksam zu machen, indem wir mehreren derselben dadurch einen angenehmen Dienst zu erweisen glauben. Wir erhalten endlich damit in einem Grundrisse gleichsam einen Commentae über das Wesen der Jacobischen Philosophie, wel; chen diese gewiß so sehr als jede andere schon lange verdient hätte und die darin besteht, so erident als möglich nachzuweisen, daß dem Menschen, da in ihm Geist und Körper, Frenheit und Natur, obgleich wesentlich verschieden wie Bedingtes und Unbedingtes, doch wunderbar vereinigt seven, von daher eine Kunde von Gott durch Wahrnehmungen mittelst Vernunft (durch Ideen), und von der Welt

durch Wahrnehmungen mittelst des Sinnes (durch Anschauungen) werde; daß der Geist des Menschen durch Frecheit aus, und mit diefer Runde in die Ratur eintfetend, mahre Begriffe, gute Handluns gen und sibone Werke schaffe und fich daburch of fenbare; deren bedingtes Mesen jedoch nicht die Wahrheit', Schönheit und Gibe felbft ift, fondem nur aus einem mahren, schonen und guten Geiste stammt's nur Abzeichen von ihm ist und denselben jederzeit voraussepet;, die daher, auch für sich als bedingt und in der Zeitlichkeit begriffen nie zum Unbedingten, Ewigen führen, nie est harstellen konnen; daß re baher quel weber eine mahre Missens schaft des eigentlich Wahren, des Gutensund des Schönen aus Stoff und Form der Begriffen der Sandlungen und Gebilde ider Menschen gebe und geben könne, noch eine wehre Wissenschaft, von Gott; bag Gott und der frene Beiff bes Menichen völlig unbegreiflich, und selbst die Ratur dem Man. schen nur in so weit begreiflich sep, als ihm Berheltnisse in derselben gegeben und bekannt find. daß alle wahre Naturwissenschaft sich nicht weiter erstrecke, und daß das Apodiktische (Nothwendige) in unserer Erkenntniß auch nur innerhalb, dieser Verhaltnisse Statt habe, so weit wir nahmlich in denselben eine vollstandige Gesemässigkeit erkennen, wie in der Mathematik und Logik. Dieses, wie wir glauben, richtig ausgesprochene Wesen, Facobis scher Philosophie hat nun, sagen wir, fr. K. vertresslich positiv und negativ und mit beständiger

Rucklicht auf andere gaugbate Meinungen auf eine Are bargefiellt und commentirt; bag er daben vols lig bie Eigene Gelbstständigkeit bes Goistes behaup: tet unbigezeigt hatze wie febr er selbst im Wiesen dieser Philosophie heimisch sem; und er har dadurch gewiß niche nur allen Nerehwin biefer tebenbigen, erhabenen Lehre, sondern auch rippett Richtvereh: rern, sofern ihnen burakigelegen ift in fie zu kennen und zu beistehn; einen wesettlichen Dienst geleis fet, und hat baben Eigenschaften bes Geiftes gezeigt, die seinen Beruf dazu für unsere Zeit be: sonders beurkunden. Wekanntlich ift der edle Ca: cobi nicht nur in der Philosophie skilbst , ... sondern auch in der Darftellung berfelben Platze Betwands ter, welches in unserem Zeitalter, wo feit der Kantischen Epoche fast nur in abstrakten Begriffen phis losophire wurde, dem Verständnis dieser Philosophie hinderlich gewelen zu senn scheint. Dr. A., balt nun in biefem Werte wischen benden Darfiellungs arten die Mitte, verbindet Beutlichkeit mit Lebons digkett semiljest ficht forder modernien Barstellung obe me, diejenige zu verndittassigen: "dir dem Mesen seiner Philosophie die angenehmsteift / und bepdessoviet möglich in einer wein Sprache des Lebens, und wird nitht biese Weise vielen seiner Zeitgenos sen zugänglicher, als es Zacobi-feilet nicht aus eigener Schuld war. Die Abhandlungen über Theologie und Aefthetik haben uns am meißen angezogen, und insbesondere halten wir die erstere gang wirdig eines Jungers des Meisters, der uns

wit der Schrift: Ueber eine Weissaung Lichtens bergs, ein so theures Geschent gemacht hat, nur daß jeder, wie es von solchen Mannern zu erwarten ist, eigne Art und Kunst übt. An diese reis hen wir die Abhandlungen über Bewegung und Physit, über Individualität und Geschichte. Aber auch keine der übrigen ist ohne eigenthümliches Versbienst. Uns genügt hiermit auf diese wichtige Schrift aufmerklam gemacht zu haben, die nahere Beurstheilung andern überlassend.

e a fight of the

Virgit. Typy. Berausgegeben nach bes Verester Butcht burch Brüfers Tohonnes vi Müller. Stat susi cwique dies. Virgit. Typy. Perausgegeben nach bes Veres Fasser Sobe burch bessen Brüber Joh. Sevrg Müller. Mit allergnäbigsten kaisert. Dester reichischen u. s. v. Privilegien. Lübingen bev Cotta. Erster Band XXVI und 540 S. Iven: ter Band VIII und 552 S. 8. 1810.

weiter dem Litel:

The said to be the second of the second of the

Insgegeben von J. G. Millet. 1. und 2. Thest. Gerif hatten wir zur Abfassung dieser Anzeige auch den dritten Theil vor uns gehabt, der die alls meine Weltgeschichte, von 1519 bis zum Pariser. Frieden 1783 fortführen soll; da aber derseshe von dem Verleger bisher nicht geliefert worden, so wolst len mir die Anzeige dieser, in der Geschichte wichs tigen Erscheinung in den Annalen nicht langer vers späten, sondern einsweilen von den zwey, ersten Banden Rechenschaft geben, wovon der erste Band dis zum Untergang des abendlandischen Kaisetthums 476 nach Ch. G. und der zwepte die zu den Zeisten der Resormation (1519) teicht.

Einem Beurtheiler des Buchs ist die Geschichte det Entstehung bestäben wichtig prinnt biese hange wit Müller Geben und dessen Coochen gusommun.

vom Studium der Schmeizer Beschichte temakenter Jungling, als ein Bewunderer und Verghrer der Schweizer Sidgenossenschaft, und ihrer glücklichen Verfassung, entwarf er die Weltgeschichte zuerst 1779 zu Genf französisch, "um Junglingen persschiedener Nationen, welche die Naschinerie der Historie schon wußten, seine Vorstellung von ihrem Beiste mitzutheilen." Er hatte damahls zwar viele Duellen, doch nicht alle, und noch weniger Bears beitungen gelesen. Der Eindruck den das Lesen von Duellen in ihm berverbrachte, hatte er zu Paspier gesetzt und geordnet. Viermahl ward das Werk noch in Genf umgearbeitet. So entstand die Grundslage des jest erscheinenden Buches. Hieraus solgt

also, was man im Lesen des Werkes auch nach der. spätern Form desselben bestätigt finden wird:

a) Das dasselbe durchaus kein Compendium der Weltgeschichte im gewohnlichen Verstande, mit, din kein Handbuch derselben für Ansänger, sondern eine politisch, moralisch, raispnirende Uedersicht der Weltgeschichte, sep, von jenen zu studieren, welche die Fakta, die Chronologie und den Spnchronismus schon kennen.

b) Das es dem Werke schon in der Grundlage an der nothigen Vollständigkeit und an dem Ebensmaß seiner Theile, und den Mangel an Benusung der Arbeiten Anderer hier und da auch an richtiger und folgerechter Darstellung der Begebenheiten, vorzüglich in dem wichtigen Punkte der historischen Entwickelung der innern Versassung der Vollker gesbrach: das aber das eigene Duellenstudium ein wichtiger ausgezeichneter Vorzug des Werkes sen.

die Vorliebe für die eidgendssische Verfassung durch teuchten mußte, so auch in allen solgenden Umarbeitungen die Individualität des Vrfs. blieb, die er selbst so bestimmt: Haß. aller Unterdrückung und Ungerechtigkeit, Liebe der Arbeit, Frepheit und Gesese, Billigkeit in Beurtheilung menschlicher Schwächen, und Bewunderung großer Talente und Willenstraft in Verbindung mit Pumanität.

Rur diesenigen, welche von Frenheit in der Monarchie keinen Begriff, oder dafür keinen Sinn haben, werden diese Individualität des Arfs. tadels

haft finden. Mur eine folche Individualität bilbet wahrhaft große und politisch nugliche Geschichte schreiber. Recensent hat daber kein Bebenken, den Wunsch zu auffern, daß die frangosische Grundlage des Werts, so wie sie der Brf. 1784 selbst unter dem Titel: Les epoques de l'histoire politique des principales Nations herausgeben wollte, bes sonders gedruckt werden mochte. Es ware nahme lich interessant zu vergleichen, wie der Jüngling die Geschichte aufgefaßt und im regern Seiste wies der gegeben habe, und wie der durch Erfahrungen und Aemter in monarchischen Staaten vielfaltig geprufte Mann die Auswuchse ber Jugend selbst bes schnitten, und gelernt habe, sich sanfter und mile der auszudrucken, ohne der Wahrheit zu vergeben. Rebenbey mußte es nicht wenig anziehend fenn zu bemerten, wie der Jungling, der sich den Thucps bibes und Lacitus jum Muster genommen, Die ib. rem gangen Bau nach Rlarheit und Bestimmtheit der Ausdrücke fordernde französische Sprache gehands habt habe, um jenen Mustern nabe zu kommen.

II. Den sur höhere politische Wirksamkeit glus henden Jungling brachte sein Geschick nach Berlin, und als er dort seinen Zweck nicht erreichte, als Professor nach Cassel. Hier überseste er die fran, zösische Weltgeschichte ins Deutsche, las sie 178u und 1782 vor, 1735 auch die alte Geschichte in Been. Die beutsche Handschrift war äusserst abs gefürzt, und nicht zum Drucke geschrieben. Hier aus erklärt man sich nun weiter: d) Das der Styl dieses aus dem Franzbsischen übersesten Werks viel mehr Klapheit, und Bewege lichkeit hat, als die urspringlich deutsch verfasten bistorischen Schriften unsers Prfs., wiewohl der bekannte Charafter seines historischen, Styls auch

HI. Das Merk zuhte. wie es seint, wie end ber Anstellung des Arfs. in Mapni, und dem exsten Jahren seiner Anstellung in Mign ausserdem daß er seine Exterpten unexmiddet sortsette, und seite dem nicht nur Durllen, sondern auch Zeardeitungen gelesen und excerptet hatte. Die Zahl der excerpies ten Autoren betrug schon 1797 an 200—200. Im I. 1795 und 1797 dinnen & Ashren schrieb; er seine deutsche Weltgeschichte aus der abgestützten Hande schrift wie ex selbst sagt, in der Daupelsache ung, ohne sie im pollen Verstands des Worts umzuser beiten; denn zu einer Umarbeitung, die er übergens seinen Ausdruften Sande seinem Ausdruften Sande seinem Ausdruften Sande seinem Ausdruften Sande seinem Ausdruften hatte, ermangelte ihm nach seinem Ausdrufte Trendeit und Muße, w. Hierauster seinem Ausdruften Sandeit und Muße, w. Hierauster ergibt sich dann

e) Daß die Lage der Dinge in Europa. 1596 und die eigene Lage des Arfs., aler auch seine bis, dahin gehabte Weltersahrung, auf dir der Arf. selbst mit Recht viel Gewicht legt, mehr oder weniger auf diese Umschreibung seines Werts Einfluß genommen habe, und das diesem Einfluß wohl sein Antheilan einer gedampsten Freymuthiskeit des Arfs. gehühre. Hingegen sind auch unverkennbare Spuren da, des das Wert hier und da dep der Umschreibung auch

um und ausgearbeitet worden, so fern es dem Vef. seine Muße erlaubte. Und so umgearbeitet ist nun dieß Werk gedruckt, nur wünschte Ret. daß auch die zwey ersten Kapitel der Einleitung ganz so gedlieben wären, wie sie 1796 redigirt waren, wobep die Umarbeitung dieser zwey Kapitel von 1806 ims merhin als Variante hatte nedenbey abgedruckt wers den können.

IV. Nachbem der Arf. einige Zeitlang in Berfin gelebt, und sich inbesset die Zahl der von ihm exterpirten Autoren gegen 1800 Bermehrt hatte, faste er im Frühjahr 1806 den Entschluß, es aufs neite umzuarbeiten. Obgleich natimlich auch seine Lage in Berlin ihm nicht die günstigste für Geschichtschreibung schien; so konnte er boch bamahls nicht meht leicht eine passendere hoffen. Die indeffett gesammelten mehreren Materialten , sowost als bie Begebenheiten und bie Lage Europens bestimmte ibn zu bem Entschlusse, ein vollkommneces Wert, und zwar mit der bestimmten Idee zu schreis ben, die Ursachen der damahligen Umwandlungen in Europa darzustellen, "durch welche bie herrliche ften gewaltigsten Strutturen, welche 500, welche · rood Jahre und weit länger den Sturmen, den Erschütterungen, bem Alter getrost, Ehrfurcht geboten und von der ausdaurenbsten Festigkeit schies nen', wie morscher Backstein in plotlichen Ruin versunken, und alle noch flebenden Bauten futchter, lich erhipt, bey der ersten Drebung des Windes in eine akzemeine Flamme aufzulodern droben." Dare

Bellen-molle er ppele-ffestelt flutek eingenk wönt. daße pas Bannad peat einongeb praudengenangeren benheiten die Cogend, vicktauf bie Dien nung heings es i Athirte iAnes pants Libuheir ming commission Smest a tind wicht wieden der die Eberheis pro Schwackerinerende pier ficht bekleffen habenne - Belde ein haup, Genteines inepater. Mate idtion in 1914 applications in the bides Tenhand vangenungen und hinneiges Merk unte uns dann geworden! aber die Orts : und Mentenges international states and application of the series marcher Takafarana, barnisaran-Pinaran Annich had sheet maintain des grantes cilles a cilles and cill Burthet And, make utrigy disubtable har nedffreden store der religie directle deutliches Motrinta lucidit Admiten make aufrie Water Water den 1988 illus male schnlichkeiturden dasselbe nielzwirkungstehte Planch generalister of the participation och property which des . Whenever lieber werd nite with the first of the contract of the co somen "wäcker alst warden. Die klistlicher wich dam Bedininger into Llong eight hekkligeiden Anch Salvanta de la constanta de la lich glauben eine Deugn ist; es picht leichte spire Battonandno der Mappeter in selution all die dur Louvienden Senencias madeliner eine Pentradi hinterfossend meldese die arake Ababeit ledes das Reichthame Millenschaft philapping bak alle Bes departe pas Gebott dott in gelicke bitelich eine oder der Menler der der Mollogiser. Selpstberdichte भीते. इ. इ.४३ S . . . . . . . . . . . .

plttete Wölfen die Bente milber Barbaren werden, wenn sie die Geistendunk eine Bund unterließen; der no sie herverliedstut, alled dient, das no das meiste Leben, dost und der Birg sep, das Geist unde Mark der Birg sep, das Geist unde Mark den Mark der Gerege und das darum, wei gewinnt, sied seine anzuklagen inn das darum und eine velliert, niemand anzuklagen such mehre, als sieh stilft. Auch Geist ein Werteste die verliert wich zu schreib wach unseren unstereiblichen Bersoffer wich zu schreib den siehe unseren unstereiblichen Bersoffer wich zu schreib den siehen unseren unseren und der Steine als der siehen und der Steine als der siehen und der siehen der siehen der siehen und der siehen der si

Der Roseplant hat fich sefon im obigen stuige Bittsche an den Pen. Permisgeder telundt, be fige. noth cinen hingu. Die Andrige Müller auf rezz Schriftstallersi alter und weiter Jeben, die und von handen sad, and woven uns der Hr. Perandgeber weitlinftigere Rachricht verfreicht, führen nach ber worlaufigen ; Die fer ums gegeben bat; ben Attel rorum kumanorum Hbri triginta; benn misboiel Perioden- ift in benselben die Abelegeldichte .einges theilt. Sie find alle in derMicher Splathe, "allein so fart abgekürzt geschrieben , das es einen Renner ber Belchichte und bet greenivien Bucher beautht , um fte fertig und richtig lefen gu tonnen. Rec. hat felbst einige Bettelchen folder Excepten gelesen und weiß unter andern bestimme; das Miner in den legten Zeiten nicht Aut Ducken, soudein auch Bearbeitungen bet Beschichte, innter bie ercerst, sende Feder in der Pand gelesen habe. "Wenn biefe Crecipten entziffert und gedeuckt werden Bunten, p'wären fie gewiß ein anzenehmes Geschenk füt Japrg. 1810. 4. Band.

- ( 462 ) --

seines foon dame is er enter auf Sitten auf Sitten geschichten beit der beiten geschichten bei beiten geschichten beiten geschichten gesch

enculiate Dine flinistellich fra jungs Willer über die derrit Boffen Richming fogt, sugleich als Beles delier i Angenent, ann Felen, des Buck's schon, differifike Keintriffe, mutdefrühlte musse. Die Etch

ben gleben 1, 6, 56 und ich.

"Das Land, werein man aus Affen trut, bas bambiefiche Delta Alegoptens ift nicht fo alt, als Meinielt, ber Rilftrom hat es nach und nach an antelle Bon feiner Epipe führt ein langes That Der Plemphis am Strom bineuf . bis' mo Laffer Breit) eiftaunliche Ruinen barftellt. Ein anberes Bigirbt fich von ba ju ben betaubenben Raturalis Mit fire Cironis. Deftwarts liegen weite Canbe walen , oftwarte Berge, beren Bug bet fdier ju Beidiffenbe (boch frubbefchiffte?) Meeibulen Meas Bend benent. Das ift Megepten. Granges ift anerbings nathig, bie Geld ichte eines Munbed pon beffen phpfifcher, Befchaffenbeit gu bei alenen, Dach bem Grachten bes Met, batte aber bier woch meit mehr jugelest merben muffen, um bud fribe Catiteben ber Runfte und Wiffenfchaften Un Megopten begreift.ch ju machen , bie aber berna 5 Durch bie Raftenverfaffung fo lange ftill ftanden, bis wicht Pfammetich bie Raftenverfaffung burchbrad. Manpien bem Sandel und ben Gricchen auf Schof, und die Argeptier von ihren ehemabligen Biglingen ben Grieden lernen ließ, bie aber frie

sendenden und Gerfeller Millen Gultur auch Wittens verdenden und Sopheller Millenderschieben Leichte aben Giffiedens der Schreiten und besteht Gerten eines Giffiedens der Schreiten und besteht der Gerten Bereite partielle der Laufe Aufbeller michter beiter Gerten Bereitenfielt vom Leite Jahreiten und bereiten und mich Beteite film vom Leite Jahreiten und bereiten und mich Beteit alle William Leite Benefie führ wert feltrant zu ihr

(Dies ift alles, wird bei Befo baruben Pagte

Ift bief genug ?)

"Dober fo lang fle fich erhielt, eben fo uns flatt in der Folgt ihr auslichibische-Bereichaft und Gineichtung mat. Gegen vorübergebende Eroberung gen durch die Aethiopier fielt fle aus, weil diele in ihren Sitten bem ägoptischen Volle nicht fremd waren, waren, der Aleiteicht auch in ihrer Abtunft nicht.)

ten glänzeiber. Die Opnastien, woreln'es percheitt war, wurden vereinigt. Einem Ronige dienze das gange Land, und be ben Gesehen; über biefen hiele ten die Priester als Mittelmacht. Ein Umstand hatte die Versassung erschüttern tonnen, das Sesossteis den Soldatenstand von dem ber Bauern trennte. Diese Trennung scheint vor ihm schon beständen zu has bein. Sesosstein beauchte nur zuerst, wahrscheinlich wieder den Willen der Priester, den Soldatenstand zu aus wärtigen Groberungen.) Wenn eine Folge solcher Fürsteit gekommen ware, sie wurden Berren der Gesehe (b. d. mohl eigentlich der im Pintergrunde linket bem Bettenben bie Kollieb verfiede

geworden Teyer, which bie Seinige Birtung mar Mas der Candinanti. mufricgeriffe muche, istends Alegratus. Unabhangigleif von bem Schickfal einiger Schlade ten tibhing, meistigelt fleischlicht fie ist mit 1: " : Stoch 'nitgerer estribut a spiete fin Mossessin üben Arben fagt rinkstriffer Guge dans illiter artification das es feine Beliedes wyde Rerfassingen wechte dass Standomichtei Wiefeding Linkendschi Angenschma chimibeettrivioriMegypten ist Michigenty ichter in Boni-Mimsofagtiaix; w.Er. hatte die Cratensangerendt nicht mentaling, machine might nergenergenn ihr geber enn ar Corr tingen protester all Licharants and principles William Proinschieradin ; inchro Politoung. die Bagieniei fichites eis isersus arandysm cyfregischeinserricht ten interestation management forces bat Arthurist den ber Ragula wird gesager II. E. zurr Reftigest und affeit biefter acidratelle verhellieft. nie kain Col. Birteliks ver Andra Williams, Roud pour Mabril weit Biffer enide gestangenerich aufrschet inngestellt. possum vom July 1357, rachtsellenbellenbellellelle et in Linkella dieles alla Chindric in fiche labou i decembles. gubliten, hechanisk bertfindendern Mannethern. Mer Den and Marie and Land and Alexandria Constant with its bridge in the property of the state thi Befor 1100 rollich the Militerson long History divisions open the telephone is a selection of the select wird von Ragulagthirechen Wergleichen griftigte Men Hallatte in Etermique on Abethablit de makeere; escife die Michiel für bindiffe Capakena Ginder.

nachten Gekie von Linesking führ beiniste Sicher Band.

... An, einzelnen unrichtigen Amabenes meinel int des friensfer Welch telete-fehle koarligten Ministr l'en: die der der die der Begenste makent, die der Gebendung der licher Weith danne in iber Mange historie Desert im sind Sage night Mailuns kildlight kan in Manhaile Mask. sichterige ?28widelied von von Annen iffen das ausse die Disellun: delthäpft villeige phy rundt fin ladickimun te:>Mis hindenesimming.Die Masheitischmin Coffee in bei bei bei bei bei de Considere ( in Misse i ferentiere and Mala saine on place met automb medieren chim einem beiter meligieigenden die eine Biede dingun-letzeigen geinfe nach feligipten ichter in in der schieben der schieben in der Chen ten Ragula mirb gefagt; II. S. 2871, Audreich Li-Acopida son Dringston Admiration et styris filigin. was detrickling house king fring Polyne dette Es Dies vift. schief biebestellt. 15 Drenklering Bagasas unit Him garn pain July 1357, makinischielles wie Endwig Li eries un appelhitzer abter lieben liebe bist bist biste : him Kirmer Kier Sohnlasskrie Aufwiss I. bier zie Petern Betigche & Dig Ladisland Laffange wone Une gang hie Schauffer Marymins geheinsehrt, habe, "(II., 286)-ist ild jehre Plutsiche ein Anfaltum- Ein solches Unfakram hat, Misser-Telbst II. 249 mehren. urtumen inte inchiner Rose durichtigt. 27 434 1443 Dennoch ift das Gelbstätzieme der Aussten gun mast in der inten Beschichte zie dieser Allestagichtes

in hohem Grade eigener Bergug. Intereffant sind ben Maller feine Urtheile über alte Geschichtschei: ber und andere Hilfsquellen der Geschichte, eigne Anflicht speicht aus bemfelben, und führt den uns widerleglichsten Beweis, daß der Brf. fie selbst und gang burdgelefen babe: Der Btf. erflart noch in der Borrede dom J. iBOG, daß Thuepdides und Las titus feine Metflet fepen. Mun hat ben ber bem Berk bengklegton Benennung: Bentfcher Tacitus ichen erinnert, daß unfet Bef. liebevoller und lie benswiediger sen als Laertus. Defto begieriger war Rec. zu lesen, was Müller selbst über Berobot, iber Thurpdides, "nähl über Latitus sagen werbe. Mus dem, was er gefagt fant / schlieft' et, baf is Millers Bestreben gewesen, die Schriftstellertugenden eines Berodot, eines Thurybides peines Duis morph vertingen klirigedin hier das 7 Has Mills ter illieb bille beep Biffichilligen bergefagt hat fam ben. Deferm Vad abet gen Abereballet Betheit ambeim at Reben. . . . Laine de General

Derobotus: "In Beni 33: Jahr nach ben Siegen über die Petfer las Herobotus, von Palis kurnaffus, zu Athen vor dem zum Feste der Stadts gbkinn versummelten Votk die g Bücker seiner Gesschichte der zwischen Europa und Asien geführten Kriege, in einem Geist, welcher besonders richtige Aegrisse don den Verfassungen und Lügen der Volker und ein fruchebares Gefühlt für große Pumbsungen ist dezweiten schien."

Aumet Des Beldnen und Enten walken in Peridetitischen größten Meister der Beschiedtschiei-- bungoling herviedenn: Afterfolge den Ansermen mhange ber Saigen; seichter aufpaliberiber "was and Bridge mer The case in a many space application of the case of ris Meifen Arber Citeremalyster arbit Smithetu, der skinigen geht in Die Gesche des, Befeut über pUndwie urr Die dige die Musike Ceinera meldiellollen ihreisthen Epiphon-dischertiben in Annibitetrifftadie Webenbullter es ifeiche Bubundente für fellene sirikgenfanteen Ginfalle in ristination, articles gand subject authorities, officialities ... ochen i. els durch Abuchebung reigendung "Allene er-Crief Alfat un in Esardiones Davontes Alice 1800s Midte vortsisch benkuftsgabzeinenbarübenbiedillens den Mingen generalen beffen Bligelle und stein in genitgeliet eine -Pottonishucrischungkungschung zweie 2:Aleten igchen Gebichte der Gebichte beiten Gebichte beitelber ni Akide admin derrattifchen Willen bout der ling Den Alere serschlacht bis auf das zwei und zwanzigkei Sahr . des peloppingsichen Progs, Einen aletopen Cieffinn. il stine foldhe Mevistich den 1982 tuft ein sin biskut Cina - mai) - zugleich einer far Prafsuoue ima jaffatürine Beved. - Mantele enterfalle er obaffett, miet eincheben Lättlichtung 219 dest Auferd stallen anderen vorgtischen whersbeit der pepflichsten Baschilden die beiter beiter beiter beiter Applied House Manual application of the Control of giftig Mounte Pierskiss der Mannen an feiftem Bori ganger gefallen, so entbelle fibes acheres Stubium des Thuephides vontonumere Kunft. Jeffer ift aus

muthigen, die Manier des Thucydides ist geoß. Bon Tacitus ist se darin unterschieden, daß man in dem Nower den starren. Geist eines swischen Meisen, dep ihm den großen Sinn eines attischen Staatsmanns dewundert. Populär war Thucydides wer der im Leden, noch suchte er als Schriststruer diesen Ruhm; er wollte lieder durchgedacht, als schness allgemein heklatscht werden, und schried mehr sin Wenige, als sur die Menge: daher deutet er an, was andere ausgelegt haben wurden, en ist manche mahl rand und schwer, aber das Eindningen in sein went Guist besont sich.

Sin und wieder ist gut, sich zu erinnern, daß er ein Berwandter des vertriedenen Fürstengeschlechts der Pisteration war, daß er kein sonderlicher Kreund der Volfsberrschaft senn mochte, ausgehappischer sonlich über das attischer Volf Kaken, bestagen hatie, unch hat er einen gewissen Haken, die Saschep nicht, von der günstigsen Svise Innuschenschänd spiest, scheint er selten sich diedeinendurchen Aen, ihm, wird man vorzäglich den Staatsmann hemundern, in Pereduns den guten ausgeklärten Mann lieben,

Taxitus. Die Geschichte der Newpaltung des Täberius tst das Meisterstück, modurch Taxitus den Ruhm erworden, in die Geste eines Tyraumen tier ser als je ein anderer Schriststeller gesehen zu dar den. Die solgenden Bücher seiner Annakan enthals ten die Ausartung des alten Charakters, no große Gesten unter herrschender Erniedrigung noch ihre Tugend der Minacht Revons entgegen septen. Ter eftus ift in den Berdacht gekommen, Die Beilich chen und Laster gestürzter Türften vergeoffert gir ba ben; aber was er ergable, ift in bem Gang bes menschlichen Bergens, besonders unter jenem Bims melsstrich, und andere Zeiten dienen gut Beflatte gung. Den hat ihm, wie dem Gairciardini; soel geworfen; die Menschen schwarz abzumahlen piake die Geschichte beschaftigt fich mie Menschen , welche Leibenschaften von genugsamen Feuer haben, um merkwiedige Bewegungen ju veranlassen, gemeis niglich werben Extreme bemerkt, bie ber filte Mann Faum faßt' und welche auch zur Nationalbeuttheis lung nut in sefeen dienen, als set butch den Eine Auf des Bepfpiels eine Ration nieberbenden ober erheben." - In der lesten Stelle scheint Muller gefliffentlich noch manches verschwiegen zu haben, togig offen Builto, pagig megt greeft graffige; verb gemen Menden Philipi Alche Letuis Sake beiter Application auch and und nicht anderstzurschreiben.

Birr Erinkterung und ener is bigen Benkert nung sub a sepen wir solgende Stellin hierhet aus I. S. 539 "Louwig ist das Geschickt der Geschichtschreibung sett dem Untergangen der Frenheit Roms; denn da die höchste Gewalt meist das Erbgut eines Einigen wurde, verbargen Cabisneter die Triebfeder der Geschäfte, und wa Gunkt das einige Mittel zum Stud was, veryasten die Schriftsteller das gemeine Wesen sie Printpitrontipisch

Mart beneutigen.

Die Armer Lung and an beffen, in auch ben beiteigen Proden erseben lassen, Dit gesten bei ben benten ber Gelouterung, eine fliese und ber benten ber benten beret und boch beutlie, wie beite bes Thucpbides und Taritus, endlich wirtlabene eaube und schwere,

der fleiche bie auf basselbe Jahrhundert werall macht

sender Bevölkerung die Auter dieses Kolles in eins samem Hirtenleben einfalwoll und ohne Vermix schung mit Rationen, die kungen Utdehren so weit achalten hatten, daß Moses dieselben sir bekannt annehmen konnte: so geschaß durch seine (von eden der Grundursache aller Fügungen begunstigte) Weist beit, daß ein übrigens unwissendes Voll nur durch die Selbstständigkeit, welche er ihm gab, diesen smit einem Zaum der heitigken Berehrung umringsten) Schaf des einfachen Pawlanchenglaubens auf die fernste Nachwelt brachde.

ţ

Endlich find wir auch noch unser obigen Bes mertung sub e. einige Beweist schulbig. Ans eie nem andern Gestchtspuncte fab nahmtich Muttet Die Weltgeschichte im J. 1796 an; als in früheret Jugend, Lie man mus feinen bier gebrucken Um theilen, und aus ben Briefen eines jungen Belehre ten und andern frühren Schriften erfeben tann. Eine gewiffe Weichheite ritt Worundung im Metheile findet man in dieset Weltgeschichte, sein verschieden von dem Schassekigen und Rraftigen in Schligers Urtheilen: Wir mochten sagen, von den Urtheilen Mullers, wie wir sie hier finden, sep der Wegbis jum Dandeln und Ausüben langer, als von ben Schlögerischen. Der Weltmann in ber Monarchie, der bald bissimuliren, bald die Wahrheit unverhous len fagen, sich aber immer maffig und gefällig and brucken foll , (wir mochten Diesen Lon mit bem Spietlerischen vergleichen) teitt im Millere Buche . vom 3. 1796 am meiften berner. Gine Hangebeitung

Her Bullinger in Blocker bille Man Aller nach so manche Grendungenschliebeigeit gebelle, dies darrie Michigan Pracigi Alli May Cost 3:14-779 m Salgendy: Cantraposite transport of the College of wis den lagen wedicken. Ebethälln flit die Mituell Aufricken nedenne og date, meg per ikkelige i tiden som fer and Ashieum Aifeine Anny: Whenen Life 186 Meastiunhuihm) uniquiche sucific and in Anistral His Orli Minimagilli nacidadi un panisi in intidiferentia i intidio elli delli des Auhms, sugleich Andre der den Schrift BA Mengrade aufschlungschiedlerreite Mas bef feites Anner Irdinaria 1940 an intholiste ent, tille Speri mitenden mit auf and mogie a greit kinnidari enge dele ofter Bigingson diagonal Erugham deur Mighend tipunten solisten debt drimigini genegensche Spielen bie werten fiedesh'i der Frieden unter führen felden besteht beite berteiten besteht dem (Falle documentationementation) meister dir Productiones de March de Confice de Confice de la conf Bir funktiebeit nuitide gestillen Gerik bidli. Eit iggi radigs and emigia administer apara nepennepaga and philipped diff Lational De Weiter folgen bei de general de 1800 Beille Birth meider findalsschriftennicht Gronisch Wiches Hauer fein ihrer Mikimmiritannet (Dunkeitinnifffelieffelhafte) und mach der Amer den Geschafter whaden gebebetelleifer bis effentlicht: Wohr unnieglady: hat "Bachflateil dach im fingen ? Populatione ald Molnen confine guffene feiten it. des die Charles alle aller alle die des die des die des den milicher and in der ihren der ihren der ihren der ihren der der der Middle Claude dhenger Cimienhanginiste Bupgigeling munifchadilleten Michaele Bespäächt (haben)? das

den Raifer, nigthatig seppe, ober die gewiedeld, whire nach so manche Erest unselde gest. Rengt rim Es iste stolen - Manneus sa relife afficme lich, ihrn Urweise nach dan Ginzehungen siere Lät arn, threet, bobest Alfares such sider movelsteen wer fabrungenschienens aben bis Wahren weig ieffete solden Achdenium sepetum und inder inter auf ihre-Ausseriche als Presel apfarstenischen Affe himand, keines andre Maineipjundenduckinger UndrerNie des Kulins, zugleichschaftschaften genflenze Tod a Sing Anglian and addition of the Control of the Best of the Control of the aberell, Ashalisma valler Bitten umb-Francel, expe Redigment der Fortdandrafter Stadigmen ber ist indis hatte, er, wie neus voligin Progincuten verkihrtes iffi verlaufer Weise den fant grung und icht er gleit des Beit feitelkielt Bedrugen unter bestigellingen tieblich dem (Zake bernsspiedeniksjennadhige)elbeit erwits Mongadie Derbertschafte der gefetteten woell, und behjelt Se Arbis dien Winsishen. Gitun Holesstellt wie his des aluxunian and union et income the differe tereden A martin ihruste die Frünklicher in 1980 eblichter i und durch die Wuth madischer Schwickutt erkrisfen, mushe. Alle Macht denthis aufedrem Witcert 36 hanen i die en fichten Ber beiten bei beiteit beite bei Me Kopidelante boer perfectentspen nicht ichte Ande; Reichefüllsnauech Achtschlicht wir India. 2 800 chiles: Mallen diese: Stelle: gewiß attherspflegebert? dinn'is mid umfaffend iauch den Riedberichten isch ifeier." schöpft- er doch, nicht ellet ? mproch de Weife der Wolker daubt. In G. 1806 hatte Maller Abergs

solche Germbresormen einpsohien, die sorre Gelitis bildung mit Erhaltung des kriegerischen Wentsch und des Rarionalgesühlst dereinigt hätten wenn auch alte Farmen und Gitten darüber hätten aus geopsert werden sollen. Die vorzügliche Anstigung aller intellektuellen und meinlischen Araste wer ihm im J. 1806 das Kennzeichen der augemessensker Regierungssorm.

Rachdem wir nun nach Ardisen den Weist des Buches darzustellen gesucht: haben ungeden zum zum zum isse nach darum das Machanische der Ansardmens kenng den 24 Auchen zu beknichten.

I. A. Erstes Buch. Bam Ursterung den menschlichen Meschlechts dis auf den Tempareschen Aries

21. Die Zeiten des Hefpennis stöhen Bassassus.
2011. his auf Golon:

3. Duellen ber Gefchichte ber Beirchen.

4. Revolutionen Grischenistübe von Golosis: Jeit die auf die Archerungen der Möwer in Afien.

5. Duellen ben Beschichte ber Mimer.

6. Die Republik Mom.

ge die Fremen der Republik blieden.

8. Schilderung des alten hömischen Beiches, des Anfanges der Vollkerwandsrungs und verschie dener innern Veränderungen.

. 9. Religionsgeschichte.

10. Die legten Beinn das römischen Meichel die auf seinen Untergang zu Rock.

Beder Challen made i that talle debt lagbift peter line for bannels o neuthemed med Activisation and the Chartes Court of the contraction of the contract of the con estäbliche Companier: vod affeiterffabronisch: andleifeite warer Manifert : Alle includige floor: Est ich tamige) basis revolutioner. eller, intellekturklen dats nabenderecken intellekture der intellekturen. Auf ein gebeite der geschichte ge deen adaloum. Mi Maichid 79is-843 eus ihren genten genten berichen in in den bei der fenten perfections 4 animorgandos tossista maistingunt trabute Rebergewichtes den Abbiffede ab mochen for in 1800 feuge to and they bear believes or faile with the characters. sie Benatteineren fenketenter ibge frapreillen affeit auf die neue Gestaltung der Dingmidichtenden dereitete... politichte de Bereitete... 2 mellen ?... sid aditecountementuritent and enthumberedunite de Beit neuere. Büdhutigröndi Minche ihrfrenheipt Deigelduften. 2453-15 ber Bethalt sot set Wight ist naufluck ,

Mas die 6 übrigen Michtister innessen in Se.
fchichtes enthaltelk werden die ist ist in folgendem anz Must innessen die Krister in Krischt innessen die Krischt innessen die Krischt innessen wie in Krischt innessen wie in Krischt innessen wie in Krischt innessen ger medadin Ausbeiten die christofieren die krischt innessen die fchiedener Staaten zu fle benydsternlichten der Michtigen in Countilipen innessen findlichten, Wassen, Seundstein innessen inn

Mangelchichte nicht für Erleichterung des Gebächts Jahrg. 1810. 4. Band.

nises, bides Basinumming wenigerer Entscheibungs Spechen, althe für sondronistifche Lebenficht bot Gangen, picht für Umfassung aller Länder, "Bile Ber und Begenden , sondern für bas Bedürfnis ei: uer miralisch = potitisch = vasauitenden Darstellung organisirt habe. Dieß sep ben Lesen noch einmaht and Herz gelegty damit Me an Makers Buche für die allgemeine Weltgeschichte nicht alles zu besten Mauben, mas fie zu deren Sendigen branchen. Gots terers und Schlözers (des letztern leider umpollundes tes) Cempenkiumenerzigliche, dann Remer, Bef und Aredow merden durch Philler ihren Werth nicht verligern. Epittlers ehemahige Bortesungen über die allgemeine Weltgeschichte in Gottingen verdien ten aus seinem, literar. Rachlaß, .-- um den, man Ach disher micht viel bekumment hat — vorziglich herausgegeben zu werden. 

Naturgeschichte.

Magazin für Insektenkunde von K. Illiger 21. Zwenter Band. Bey Karl Keichard 1805. S. 298.

I. Vertheidigung des Fahricischen Sp Kems, non Tyhann Christian Kabris eins., Professor-in. Liek. S. 1-714.

sein auf die Zyeswerkzeuge gegründetes Spstem go

gemachten Einwurse zu vertheidigen, und gibt meh: vert Gründe an, warum er diesem Spsieme den Borzugsvor anderen einraumt. Ob nun gleich diese Beande theils in so manchem illigerischen Aufsage, theils in der Borrede zu Dr. Dusteschwieds Kauna Austriae hinlanglich widerlegt sind, und obgleich das "Hominum comflickta delet Mes, "at naturse opus propagatur" dessen sich hier Hr. Pr. Fabricus gegen seite Gegner belieht, mehr ihn seitsich geosse Mannes init dar er sein mit hie wiedlich geosse Wannes init dar er sein mit hie vieder Wiche ausgebautes und ihm in seinen Grund. sessenerschützertes Spsiem zu verzen verlicht; sedem Gestehrech zur Nachahmung anzuempsehlen.

11. Nachtchriftsbes Herausgebers zu vorstehendem Aufläße Sin 14-Lak.

Pr. Illiger answortet auf den vorhergehenden Anflas, und zeigt mid seinem gewöhnlichem Scharse finne, daß ein ekkektisches d. i. ein von alle. Körz pedeheilen der Insekten hergenommenes System uns streitig vor dem Systeme der Fresweitzeuge den Vorzug verdiene.

III. Etwas über Gattung, Gattungs:
n kennzeichen und Gattungsbenen:
in nung von J. E. G. Retsten. 6. 242-33.

Mit so vielem Scharssinne auch bieser Aufsap von dem vortresslichen Hrn. Karsten durchgeführt ist, so mus Rec. doch aufrichtig gestehen, daß er in vielen Ideen von ihm, so mig von den weisen. Neueren abweichen misse.

"Ale Gattungen und Abtheilungen im den Spstemen, sast der Ransten. And der Ratur ale Schöpferinn stemb, sie brachte nun Arten derwon und überließ es der Vernunst die Aehrlichkeitüber griffe abynkeiten."

Rec, kann diese Begriffernichte anders als ire rig finden. Nach Lipmés und Merse, Begriffe ist Gattung der In begriffs ine hriegen er dur ch entschristen die Werkmad in mit einen nibet ner dun de nen Anten. Diese angenammen (und Nec, glaukt niehe, daßt es eine andere Bu simmung des Mortes Gattung geben kune) so sind ber Natur als Schöpferinns die Gattungen ucht fremd. So mis sie Arten dervondrachte, so brachte sie auch, in so serne sie viele derselben mit entscheit denden Merkmadien mit einander venkand, auch Gattungen hernen. Vetrachten win zu Zu den Amr bien die Frasche und Eidechsen. Hat, mad die Rastur so, viele unter der Gattung "Tooschofe stehende Arten durch eine so abnüche Erzeugung,

bie Entomologie von der übrigen Zpologie trennen, ja viele derselben in Aufstellung ihres Spstemes größtentheils nur die Coleopterata (Kaser) berücksichtigen, was nothwendig zu Irrthumern verleisten muß.

Entwicklungsart. Gestalt ic. mit einander verbuns den? Pat unsere Vernunft ober die Ratur burch eine so verschiedene Entwicklungsart und Gestalt die Frosche von ben Etbechsen getrennt? Hat unsere Bernunft ober die Ratur wieder fo viele Arten uni ter bem Begriffe "Eidechsen" verbunden? War un» fere Vernunft ober die Natur bie Schöpferinn der Schmetterlingsgattungen Papilis, Noctua, Bombyx, Geometra etc.? Uitterfchics die Bernunft ober die Ratur die Larven der Schwarmer, Spins delfaltern (Sphinx), bie Lurven bet Spanner (Geonvetra) auf eine so entscheibende Att von den Lari ven der übrigen Schmetterlinge? Lehtte Die Vernunfe ober die Ratile ben Larven der Lagfaltern Das Aufhängen mit bem Dinterleibe ju ihrer Berpuppling, ben Barven ber Rachtfaltern, ben Spins belfattern ihre Berpappung unter ber Etde, ben Larven ber Spinner (Bomby'x) die Bereitung eis nes eigenen Gehäuses zu ihrer Berpuppung ic. ic. Die Bernunft hatte wahrhaft nichts anders zu thutials die von der Ratur geschaffenen Gattungen gu ertennen, und fie mit Rahmen gu belegen.

Ansgestellte Gattungen, sagt Heir Rarsten, Konnen, so wie überhaupt alle softematische Einstheilungen, keinen andern Zweck haben, als die groß se Menge der natürlichen Körper leichter übersehen und und eine dauernde Kenntnis von denselben versschaffen zu können. Die Anzahl der Gattungen musse, um diesen Endsweck zu erreichen, in einem Spsteme nicht zu größ seyn, aber es mussen auch

nicht zu viele Arten unter einem gemeinschaftliches

Wie willfürlich wurden unsere Systeme nicht ausfallen, wenn wir diesen Grundfagen bes Brn. R. folgen wollten? Wer wird mit ber Ratur mohl rechten, wenn ste in diesem Imeige der Zoologie so viele und in jenem so viele Sattungen aufstellt? Wer wird mit ihr rechten, wenn sie hier nur zwen oder drep, dort hundert und abermahl hundert Arten in einer Gattung vereinigt? Ober faut es piel: leicht der Ratur gur Last, wenn wir in der Ento. mologia systematica des Hrn. Pr. Fabricius bez den Glossatis, die Gattung Hesperia nicht mit gerechnet, 798 Tagfaltern (Papilio) aufgeführt sei hen, mahrend die Gattung der Spinner nur 250, die Gattung der Schmarmer aber dert gar nur 70 Arten enthält? Wer wird mit der Ratur rechten, wenn sie unter ber Gattung Raphidia nur eine Art aufstellt, mahrend sie unter der Gattung Ichneumon ein Paar hundert Arten mit gemeinschaftlie chen' Merkmahlen verbindet ? ---

Wenn zu viele Arten in einer Gattung zusammengedrängt sind, sagt Hr. R., so können sie nicht leicht übersehen, so kann keine dauernde Renntnif von denselben erworben, folglich der Zweck, den jer des Spstem haben muß, nicht erreicht werden. — Warum nicht? Wenn wir mit dem Fleisse und der Beobachtungsgabe eines Schiffermüllers, eines Ilzigers arbeiten, wenn wir unsere natürlichen Gatzungen in natürliche Unterabtheilungen (Familien)

deingen: Wi werden wernichtelen Zweit gewiß noch sicherer erreichen. als durch fo niele uns willfurs Lich't) geschaffene Battungen , duren fo pft barba. rische, so oft: nichts, bedeutende Nahmen noch über: dies unserem Gedachtuisse zur Lust find, und sind wicht gezwungen die Natur, die, wie Hr. Larskn selbst fagt, sich nicht, in unsere Systeme einzwängen laßt-, in unfere Sosteme einzuzwängen., Oder folltass leichter fann die Arten des Carabus durch die vielen von Den. Latreille geschaffenen Gottungen, als hurch die nathrlichen uns pan dem spriress: lichen Juiger gegebenen Camilien ausgufinden? :: W. Pri Karsten-glaubt-endlich "paß., wenn z. B. Copnis, Aphodius, Oryctes mahre Gattungen bezeichnen "diese im Sostenne ganz fürzsten da ste: hen such men sich dieselhen mit gar keinen andes ren gemeinschaftlichen Begriffe-als dem sallgemeinen der Safer benten tonne. Allein bas bemeiset ja eben, daß die Getungmachenen, der Neueren der Natur gang zuwider ift. Bie? wir follten: Kafer; die Linne, das ist, die Motur durch-ihre Lebens: art , dunch ihre Gestalt ... Uebergange ic. so fichtbar

mit einander verband, als gang von einander ge.

Der Recenfent,

<sup>\*)</sup> Welche Willier bey den Reueren in Aufstellung der Gattungen herrscht, ist unbeschreiblich. Fabriseins macht aus dem Staphylinus Linnaei 4, Lastreille 5, Gravendorst gar 13 Gattungen. Doch wie kann es wohl anders fenn?

trentite und nur unter bem Begelffe Rafer mit eins ander vereinigte Wesen betrachten?

Wit souten bie Gattungen Kynchaenus, Curculio, Calabdra, Lixus, Cionus, Cosconus etc. als gang für fich bastehend betrachten, bu boch jede der in diesen Gattungen enthaltenen Arten ein Ruffestafet ist? Wie weit füglicher und natur lither hatten wir die litineischen Gattungen Scarabaeus und Curculio benbehalten, und diese sur Kichteren Auffindung der Arten in Familien unter getheilt? Baben wir aber schon ein Dahl die vie len aits Scarnbaeus und Curculio geschaffenen Gattungen ber Reiteren angenommen', fo muffen fle um nicht unnatürlich ju seper, nicht für sich im Spsteme basteben, fondern mit einem gemeinschafts sichen Begriffe und Rahmen z. B. im Deutschen mit dem Mahmen Schurrkafer, Ruffelka fer bezeitistet werben. Und so werben auch die Rahmen Läuffafer, Bodfafer, Wasserafer, Kurs kafer, Blutthafer, Schattenkafer it. ic. annehmen muffen , um Die vielen aus jeder dieser linnelichen Gattungen geschäffenen Bottinigen , welche Die Ro 'tur felbst mit einander verband, mieber unter einer Dauptgattung zu vereinigen.

1V. J. H. Laspepres kritische Revision der neuen Ausgabe des spstematis schen Verzeichnisses von den Schmets terlingen der Wienergegend. Seite

33 — 181.

Diefer bortreffliche Aufich, bet im vierten Bande dieses Magazines Porigesest wird, berichtis get mehrere Unrichtigkeiten, die sich die vortrefflis den Berausgeber ber neuen Ausgabe bes fpstemas tischen Verzeichnisses der Schmetkerlinge'der Wies nergegend zu Schufden kommen liessen, und verbreitet überhaupt über die Sthmetterlinge viel Licht, desonders da mehrere auch in diesem Aussage und feiner Fortsetzung wieder von ben Berrn Berausgebern berichtiget werden. Rec., der die Freundschaft des verewigten Schiffermullers in einem hohen Gra-De genoß, dem zwen sehr zahlreiche nach Schiffer's mullers Sammlung geordnete Sammlungen zu Des bothe stehen, der Schiffermullers Cammilung selbst unter seinen Sanden hatte, murde fich mehrere Ans merkungen erlauben, wenn er nicht taglich einem durch unsern gelehrten und verdienstwollen Schtels Sers über Schiffermullets Sammlung verantaften Bette entgegen fabe.

V. Auseinandersesung von zwen unter dem Rahmen Rumina bisher verwech: selten Lagfalter Arten. P. Rumina und P. Medesicaste S. 181—186.

der alls Portugalt und Spanien kommenden P. Rumina, die Linnes und Fabricius Falter dieses Rahmens ist, von der aus dem mittaglichen Franse teich kommenden P. Medesicaste, und zugleich die bon dem vortrefflichen Prn. Laspeyres berichtigte Spranyme angegeben, so gehört j. B. Haburs, Herbsts, Espers P. Rumina zu P. Medesioaste, VI. Verzeichniß der in Portugallein beimischen Käser. Erste Lieferung. S. 186—259.

Hier werden die von dem berühmten hern Grasen von Hossmannsegg in Portugall entdedten Arten zu Aphodius. Onitis, Gymnopleurus (etc ner neuen aber wahrhaft unnöthigen Gattung) Ateuchus, Copris, Scarahaeus, Geotrupes, Melolontha, Hoplia, Trichius, Cetonia, Trox, Lucanus. Trogosita, Buprestis und Trachys gehörigen Arten aufgezählt, und somit hie europätsiche Fauna durch Grasen Hossmannseggs rasilost Bemühungen mit einem Schaße neuer Entdeduw gen bereichert.

VII. Versuch einer neuen Gattungskintheilung der europaischen zwepflüge
ligen Insekten von F. W. Meigen
S. 259–282.

Statt etlich und zwanzig Gattungen, die Hr. Fabricius bep seinen Zwenflüglern aufgestellt hat, liesert uns hier Hr. Meigen 114 Gattungen, sage hundert und vierzehn, von dieser Insettenklasse. Wir werden, wenn es so sopptgeht, bald mehren tausend Gattungen es so sopptgeht, bald mehren tausend Gattungen mussen. Nach Recs. Gefühle darf eine gute Halfte dieser neuen Gattungen sicher wieder eingehen; denn wer sollte es sich's z. B. wohl träumen lassen, die Musca meditabunda, plustäumen lassen, die Musca meditabunda, plus

vialis von Musca domestica, cornaria etc., bende wieder von M. grossisicationis, und alle diese von M. lateralis Fabricii durch — Gatstungen getreunt zu sehen? 2c. Wer hatte sich's benfallen lassen, daß Tabanus caecutiens, pluvialis, und tropicus z. B. in Zukunst dren, und die unter Stratyomis den Fabricius begriffenen Arsten gar vier neue Gattungen machen wurden? VIII. Literatur. S. 282—287:

Hier werden folgende neu ersthienene vortress. liche entomologische Werke ausgeführt:

- 1. Histoire naturelle genérale et particuliere des Crustacés et des Insectes par Mr. Latreille.
- 2. Entomologia brittanica auctore Thoma Marsham.
- 3. Histoire naturelle des Fourmis par: Mr. Latreille.
- 4. Faune Perisienne Insectes par Mr. C.A. Walkenser.
- 5. Aprschlag zu einer neuen in der Classe der Schmetterlinge einzusührenden Gattung Platypteryx von J. H. Laspeptes Hr. Laspeptes ber Der Laspeptes bestehnt unter diesem Gattungsnahmen die spannersörmigen Spinner oder die Familie T. von Bombyk des Mignerverzeichnisses nähmlich die B. falcula, hamula, sicula, lacertula, spidula mit Ausnahme der Bombistexula von den übrigen Spinnern, und seiget ihnen die B. Curvatula Borkhausen, \*

und die urguiculata Hübner bed. — Itage, ob diese neue Gattung, die doch immer Spininer begreist, nothwendig war, und od wirde Arten dusch diese neue Gattung wohl seichter auffinden werden, als in der Familie T des Wienesverzeichnisses?

- 6. De enimalium ex sauguinum respiratione, Commentatio coronata, auctore J. F. L. H. usmann.
- y. Index alphabeticus in J. C. Fabrica Systema Elevideratorum.

M. Wetmische Rachrichten und Bemer

Das Merkwürdigste von diesen Rachkichten ist erstens die Weschreibung der berühmten Gerningisschen Insectensammlung; zweptens die Abanderung der in dem Syst. Alextheratorum des Hrn. Pr. Fabricius doppelt vorkommenden Nahmen; deittens die kullichte Ensschwichtung durch Petrn Fuldner, das B. hospita nur eine Abanderung der B. plantusie ist, und dierrens, das , wenn man gesammelte Ploppen gewist in wurden Kimmer aussallen wellte Ploppen gewissen überstellen dovher einem gewissen Welter Gewissen mit dieselben dovher einem gewissen Welter Einen Gewissen Musike Reiter Gewissen mitte.

## Shone Kanste.

Moailiste Cindendlittien, gesammelt von A. Fless Struck und E. Pusig. E. Repek und O. VIII und Und Sie Beste Derausgeber beginnen mit dem ber Cheidnen Matto ubn Goether

Als nur am guten Willen nicht'; Und din nun eben mehr gequalt Das ich recht sehr was mir: sehll.

. Doch massen mir gestehen, bas der Druck die fip: Gedichte, gegen die leste Brile spricht; benne mens die bedden Herry so recht beutlich eingesehen hatten, desse es ihnen gang an dichterischem Geiste und Driginskität schlt, so hätten fle ihre unseligit Capien Da Mhisper und Liebge'sches Booke wohn:gene ber Bergestenheit übergeben. Die Vorrede Heichte und, das sie diese Berfuche haben brucken lagen, um: "in einen Zeit, mo laus ten und, allgemeiner ihrer die Zuricksegung und Vervechlässiguig der deutschen Sprache geklagt wird? (mer kingts denn darüber?) - "ja, wo. man sagar befürchtet, daß mit der Austosung des deute fchen: Reiches, mit den Gelbstfandigkeit bestelben, auch die Eprache von der hohen Geufe ihrer Ath dung berabstuken, und wie unser politisches Uebers gewüht (1) nach und nach verschwinden werde, zu bemeifen, das auf ihter Furftenfoule ibe Arkenung der alten Sprachen die deutsche nicht vernachtäffigt werde;", fie verstchern mit naiven Be scheibenheit "baf nicht elende Ramen suchs die hier auch schwerlich ihre Rechnung finden mure

ber - sie bewogen habe, diese Bersucke bruden zu lassen, und meinen, es werbe ihnen dies ein jeder glauben, der den Glauben an Bescheidens heit der Jung big e noch nicht aufgegeben hat!!

In der nahmlichen lovenswerthen Abstacht, dem Glanz und Ruhmeder demlichen Sprache nahmlich, haben sie die ihnen bekannten Nahmen derjenigen Wähner, die sich im der Literatur eine chrenvolle Stelle erworden haben, dem Wende werdrieden laksen; und sind stelle ihreneugt, die Vestiges dieser zich zenden. Nahm en — einige deminter, zust lieden zu den Nahm en — einige deminter, zu Wille die die geschnicht abstachten. Von und wie die geschnicht abstachten. Die die geschnicht abstachten der werden ihnere die Erwähnung nicht abstandsmetz. — Sie könnten doch wohle!

sperien Literatopen; so ist z. B. Bottiger Molksichristskeller— ist etwa Sabina, ober die Und eutungen zur Archaologie ein Rolksbuch? oder sind die Hrn. Heransgeber so lose Wischen steine Rotten in den Wochenschriften so zu neu nen ? Bout erweck, didaktischer und romantisscher Dichter. Auch hier lauscht der Schalk im Hintergrunde; sie neunen am Ende gar seine Aport die Kopischen hat, einen romantischen Dichter — als ab man jenes nicht könnte, ohne dieses zu sepn.

Burger ift hier ein Billabenbichter, Mat thisan Elegien : und Landschaftsbichter, Cong, Creus, Eronegt, Flemming, Solders lin, Krummacher Dichet fchlechtweg; Sale ler, Junger, Rleift, Rofegarten Dichter in mehrern Fachern; Bolty, Lessing, Wieland, Dichter in mehren Zelbern, und F. L. Stollberg endlich Dichter in mehrern Gats tungen; Gothe, A. W. und Fr. Schlegel find Dichtet, fast in allen Fachetn, und Berber Dichter und Milosoph. Schillet ift Dichtet, Phis losoph und Geschichtschreiber, Thummel Epopdens dichter und Ifcode philosophischer Romanindich: ter. Meigner Romanswickter, - also nicht philosophischer: -- Philosophen schlechtweg sind : die bepden Dalbergs und Sippel. Raturphilosos phen: Schelling, Bepbenreich, Forfter und Ramdohr, Fichte, Stifter eintes neuen philosophischen, des idealistischen (!), Rant Scho: pfer des fritischen Spftems. ...

Herr: Flose l sagt uns in dem Gedicht, Er innerung, die unbekannte Wahrheit, daß mun mittelst der Frinnerung sich erinnern, und Dr. Papig verkundet uns in Knaben, Unschuld, daß die Knaben wachsen und authören Kinder zu sepn, und es nothig sep, sich eine hinlangliche Portion Tugend anzuschaffen.

Gin Perr Gebauer troftet uns damit,

Sich der Menschheite novo Leiden auf (schlechte Baicher).
Schrecklich gleich den Nacht Drümen flitmen

Stets sie um den kall Erdenlugs

· 人名拉德克 经被证券

Und meint ad preche bester werden.

Wenn der Auferstähung Frühlithte Wenn der Silderstern der Geligkriten Kil des Uralf di teigeit Apper festenmit.

So. wis dieses And sale And de Englishen Mab this on schen Geschmast von verunglindtet poetischer Landschaftsmahleren und in keinem ein Junkt eignen Genius. & B.

Azurbian Glänzt im Thau (was glänze benn, kandim h Welcher von dem grünen Flieder Träust auf zarte Palmen nieder til !

Friede sep mit ber Pfche dieser Abestes

Wanda, Königing der Sarmaten, Eine wie mantische Tragödie mit Gesang in Sink Asservan von Friedrich Ludwig Zachavias Women. 8. Tübingen 1810, in der J. G. Cotta'schen Auste handlung. 124 E.

Eine neue Erscheinung der Mernerschen Phanstasse, die und, da wir dem Attila noch in seischem Underlegt haben, eben nicht große Erwartungen erstegte, doch fanden mir bep näherer Untersuchung wehr als wir gehofft hatten. Es hat zwar dieses Werk eben so wenig inneres tragisches Leben als jenes, eben so wenig Charakterzeichnung, es ist die Liese des Gemüths hier eben so erkünstett als dort; iedoch, sind die Gostalten winder bizaer, und die Hood, sind die Gostalten winder bizaer, und die Hobsche Verse und sollsten winder bizaer, und die Hübsche Verse und sollsten ost, wenn gleich nicht solls des Dichtens ist dies ost, wenn gleich nicht solls doch sehr reizend.

Det Verf. beklagt in der Zueignung an feine lieben Freunde und Freundimenen, daß er es Ihnen noch immerin Vil; dern verkünden müßer doch hofft er, datd die Bilder zu vertauschen mit einsal; tiglichen (!) schlichten Wahren — er er; zählt sodam, man habe ihn gesührt, in tiefen dan den gesührt, in tiefen dan den gesührt, in tiefen

Dann fahrt er fort:

Eich wollen offenbaren.

Hab ich in diefem Liedt: der Beiden Lieben; Das, mag das Herz es brechend auch verschnen, Jahrg. 1810. 4. Band. H

Das Hallelujah doch nicht läßt ertonen Won dem ich euch im Attila geschrieden. Weint Ihr mit Wanda's groffen dunkeln (?) Perzen' Preist J.HR, der uns verlieh die Sternenkerzen!

Manda ift eine politische Zürstinn, die alle ihre Beldheren heirathen wollen, sie schwort, um diese nur los zu werden, ewige Jungfrauschaft; boch hat fie porbem an Libussens hofe einen Jungling geliebt, den sie für todt halt; es ist Ru Diger, ber Burft ber Rugen, ber nun fommt um sie als Braut heimzuführen, er fodert ihre Hand und bekommt einen Rorb; nun kindigt er der jungfraulichen Koniginn, die eben erst einen Krieg steg reich geendet hat, einen neuen an. Eine Schlacht folgt, die Liebenben erkennen fich, Wanda ers sticht den Geliebten und springt unter großen Burus stungen in den Flug. Hier ist derselbe Untergang in der Liebe, wie bey Attila und Honoria, und eben so wenig motivirt, da wieder tein Schick sal, sondern der Wille der Handelnden den Schlag herbepführt, so daß man wohl mit Recht fagen tann, sie sepen aus reiner Luft am Sterben, go ftorben.

Der Geist der Libussa ist ben ben Haaren hineingezogen — er hat überdieß nur den Werth einer Maschinerie ober beillanten Decoration und tragt dasselbe Gepräge wie Werners Bischof

Die Bohminn Ludmilla ist eine neue, aber nicht verbesserte Edition der Schifferinn aus dem Kreuz an der Ostsee; so wie überhaupt alle Charaktere — das Ungethum Hilde gunde im Attila etwa ausgenommen, wenn man ein solches Zeerbild auch einen Charakter nennen will — die Werner zu erschaffen versteht, sich in seis nem ersten Werke so total ausgesprochen haben, daß er sie uns in allen darauf folgenden nur schwach nuancirt und verwässert wieder geben konnte.

Fürst Maß von Wasserland, oder der Regent in der Einbildung. Ein Lust. Leid. Schaus und Frendenspiel in dren Aufzügen. 8. Dued. lindurg 1810, dep Gottfried Basse. 108 E.

Mat, der Held des Studes, ist Studenheis per bep einem Baron, und ein liedersicher Bengel, der, obschon Mann und Vater, noch den Dirnen nachsteigt, und vom Pochmuthsteusel besessen, aus seinem Dienst entläuft. Ein andrer Baron sängt ihn auf, und beausträgt alle seine Leute — Gott mag wissen warum — ihm weis zu machen, er sep Regent von Wasserland. Die Tochter des Rammers dieners wird als Fräulein vorgestellt, der Fürst in der Einbildung verliebt sich in sie und will sie heis rathen; seine Frau und der Liebpaber seiner Tochs ter kommen dazu, das vermeinte Fraulein versichert jener:

Gebessert geht er dann von hier,

Frau Mieke aber meint:

3ch zweiste schier, ich zweiste schier.

Mas wird als Fürsten hosirt, doch läst man ihn nicht zum Essen kommen, bald bringen Supplis kanten auf ihn ein, bald gibt es Streitigkeiten gu schlichten; der Leibarzt verwirft endlich alle Speis sen, die ihm aufgetragen werden, und nach einer jeden weggetragenen Schussel, wischt ihm ein hin ter seinem Stuhle stehender Bediente den Mund!! Endlich als er in der Ruche ein Stud Schinken gestohlen hat, kommt die Nachricht, daß die Feuer: lander das Land überschwemmt haben, Mas ver: fleckt fich mit seinem Gericht unter ben Lisch, wird von den Bedienten, die ihn zwingen das Heer der Masserlander ausuführen, hervorgeholt, und gerebe als er fich gar nicht, mehr zu, helfen, weis, Kommt sein Weib und Schwiegersohn, man entbeckt ihm die ganze Maummeren und er zieht geheffert mit den Seinigen nach Pause. Von der Form dieses herre lichen Stoffes nur ein Probhen; May sagt;

Bald kömmt wohl vor meinen Theon Niein gewesner Herr Varon

Was sollen wir nach mehr über diese erbarmlische Plateitude sagen, von der wir nicht Segreifen können, wir ein rechtlicher Buchhändler seinen Rah: men darauf segen kann.

## Zeitschriften.

Europälsthe Annalen. Ichtrgang 1809. Gilftes nub zwölftes Stürk. Läbingen bey Cotta.

Dieses Journal behauptete unter seinem Stife ter; dem verstorbenen Posselt, den ersten Rang unter ben politischen Journalen Deutschlands und noch jest burfte ihm diesen Riemand streitig machen, wenn es gleich nicht mehr ift, was es war; ob durch die Schuld des Herausgebers oder burch den Druck ber Zeiten, konnen wir nicht be-Posselt standen Verbindungen und Aufschlusse zu Gebote, wodurch seine Darstellungen der Geschichte des Tages eine eigenthumliche Reubeit erhielten. Dazu kam fein Scharfsinn in eige nen Ansichten, seine grundlichen statitisch bistoris schen Kenntnisse, seine Kraft und Fille bes Vortrags, seine anständige Freymuthigkeit. Won allen diesen Lichtern ist größtentheils nur ber Schatten übrig geblieben. Indessen ist auch bas, was noch leuchtet ober leuchten barf, mit Dant anzunehmen.

Es kann nicht unsers Orts senn, auf die Uer berfichten: der lesten Rriegs , Ereignisse naber einzugehen; aber viel Kleinliches ist boch mit unter gelaufen. Ir ber Berechnung ber ofterreichis iden Manarchie durch ben Friedens, sching von Wien, von Malte Brun find uns manche Unrichtigkeiten vorgekommen, die der Berausgeber nicht alle berichtigt, dagegen wohl vermehrt hat. Wir perweisen beshalb auf Andrés Belehrung und Unterhaltung. Wir zeis gen noch die Ueberschriften der drey Schluß : Wihandlungen des Rovembers an: Die Rivalität Brantreichs und Englands in ihren mertwurdigften Epochen von Rebfuct - Rapoleon als romischer Raiser, ein Blid in die nachste Zukunft - ber und aber nicht gang treffend scheint. Ueber die 3uruckführung des Pabstes auf die welt. iche Macht von B. (wahrscheinlich Buchholi), in der bekannten Manier und nach den eignen Ans fichten diefes Arfs. Gine merkmurdige Stelle, be vom Protestantismus die Rede ist, werde hier auf bewahrt, da sie wohl allgemeine Erwägung ver dient: ,das ist eine schlechte Geistlichkeit, die mit dem Cultur : Grade in Widerspruch steht, und bas, was man Aufklarung zu nennen pflegt, bekampfen muß, benn die Geistlichkeit sollte über bepdes erhaben sepn und den eigentlichen Lichtpunkt eines Bollsober einer Nation bilben."

Das zwölste Stud ift sehr mager ausgesatten. Um ersten Absat: Wahrscheinliche Folgen der spanischen Revolution sowohl für Spanien selbst, als für die übrigen Reiche von Europa ist der Litel anziehend, der Inhalt aber keinesweges entsprechend. Der zwen, te und längste Aussaches des ganzen Stücks: Alvas rede Luna ist für das wenige, höhere, historie sche Interesse, das er noch hat, gar zu gedehnt. Das Uebrige sind Auszüge aus Humbold, Rement ich ic.

arini di secur

Erstes Stud 1810. L. Demian fatis Bifche Darftellung ber illprifchen Deo. vingen. S. 1 - 39. (Durfte leicht ben gangen Jahrgang einnehmen, wenn die Fortsepung dem Anfang entspricht. Denn man muß hier nicht ein. geistvolles, statistisches, comparatives Lableau dies. fer verschiednen Provinzen, wie die Ueberschrift pers muthen last, erwarten; sondern der Arf. liefert eine berichtigte Ausgabe seiner bekannten fa tisti: schen Beschreibung der Militargranze. Von dies ser allein ist hier die Rede, und ihre Beschreibung noch nicht zu Ende, da er nun in jener, durch viele Bogen schon dasselbe zweymahl gesagt hat; so lesen wir hier zum Ueberfluß vieles auch noch zum dritten Mahl, mussen aber dem Verf. die Gereche tigkeit widerfahren lassen, daß er diesmahl mit mehr Beschick die Hoffriegeratzlichen Aften zu benugen

verkanden beti) II. Bemerkungen über die unmittelbaren Ursachen ber Donaftie Beranderung und ber Insurrektion in Spanien gerichtet an Don Pebro Cevallos, Exftaatsminister des Ronigs Carl IV. Ferdinands VII. und Josephsl. Wus bem Spanischen ins Frangosische (und hier wieder schlecht ins Deutsche) übersett (S. 40-66). Ein weitläuftiges Gewäsch, bessen Pauptresultat der Herausgeber uns in chen so viel Beilen als Seiten geben konnte. III. Bepträge aur geheimen Geschichte der frangosis schen Politik unter Ludwig XVI. (S. 67 -104). (Wieber ein überfestes Bruchstid aus Flassan über Joseph's Reise nath Paris und ben Baper ich en Erbfolge , Krieg und Frie Und doch wird in einer Rote bemerkt, daf wir dieselben Sachen nachstens von Fischer übersett zu erwarten haben, was Jedem bekannt war. — Wodurch unser obiges allgemeines Urtheif über die Unnalen bestätigt wird.)

Zweytes und drittes Stud. I. Las gebuch des französisch ich ich en Feldzugs im J. 1809. (Hier nur vom 11. - April bis z. Map. S. 105—124). II. Fortses zung der Bemerkungen gegen Cevallos S. 125—173). III. Literatur der Geschichte und Politik. (Sonten die Leser der Annalen wohl hier eine kleine Recensions Anstalt erwarten? Als wenn wir mit bergleichen

Amplituten micht erichlich gesegnet waren!) IV. IV. lation aber bie Schlacht bep Deutfich Bagram. G. 185-233 ist ein wortlicher Alb brud ber bekannten , officiesen Schrift.a aV. Die Marginalien zu biefer Relatton 6.273 -263 enthalten dem bloßen, gefunden Menschens verftande febr einkenchtende Bemerkungen. Db. bet Werf. ber Melation in militarischer Rudficht fie gu entenften vermöge: maffen wir ihm aberläffen. VI. Statistische Burdigung bes beterreicht fcen Reiferstautes nach bem Frieden bon Wien G. 263-280. G. 266 heift ef: Wortheithafte Bosturgrengen hat ber dsterreichische Raiserstaat nur noch in Ronden und Osten" -muß beifen : in Saben ober in Westen in Beziehung auf den Bohmermald. — In der Am gabe des Banderbestandes von 1808 S. 267 foms men ziemlich abweichende Data von den bisher für die besten erkamiten vor , ohne einen Zingezzeig zu ihrer Rechtsertigung. Wielmehr hat man Urfache ihnen zu mistrauen, da auch hier der ziemlich alls gemein übliche Fehler begangen wird, das diers reldische Friaul immer noch für voll anzus rechuen, where auf ben Grengtrantat mit . Frants reich" (womach der Flouss. einen großen Theik ber Grenze machte) Roddficht zu wehmen.

Wiertes: Stud. I. Die Katistische Würdigung des die erreichischen Kaiserftaass nach dem Frieden von Wien: wird mit vieler Sachkenntnisssprzeset und verbreit. tet sich biefmahl vorrähmlich Wen dim Ratinali veichthum in Natur und Industrie Produkter und den Handel, zwar in kurzer aber richtiger leberscht. Im Ende dieses Aufsapes ist der Vef, spit der die stehenden Regierunge Berkassung nicht; zufriedet wurd werlangt mancheelen, was wehl jeder ihers wer ich ische Patriot tangst gewünscht hatte, wenn wur immer dem Wollen das Vollbeingen sogleich auf dem Fuße solgen könnte. Wenn au aber zegen das Ende sagt:

Bornriheilen und in dem Unrechte des Mintelakeit befangen. Seine Regierung ist poch auf das alle Aristokratenspstem gegründet, das den Kendalads alkein zu hohen, eintrüglichen Aemtern berechtigt, das bloß die Geburt und den Restchthum hervorsieht und auf Talente und Kenntnisse gar keine Rückscht nimmt. – so gaht er kfendar zu weit und beweisset, dass er die trefslichen talentvollen Männe nicht kennt, deren jede Stelle auszuweisen hat, und die in stiller, geränschloser Wirksamkeit ungemein viel Guses sieften.

ien Jahrhundert. Sigenflich eine lebhaste Schilderung der Uebermacht und Aerfolgungen, welche sich in der erstem Hälste des XIII. Jahrhunderts die Pabste gegen den Kaiser erlaubten. III. Enstand im Jahr 1809. (Richts neues.) IV. Ammerkungen zu der Schrift: Bemerkungen gen über die unmittelbaren Ursachen

der Donakieveränderung und der Im, surrektion in Spanien. (Richt ohne Ing) teresse.)

Morgenblatt für gebildete Stände. Dritter, Jahrgang 1809. November und December. Tübingen ben Eveta. 4.

Unstreitig gebührt biesem Blatte unter allen seinen Brüdern (nur Ischoftens Miscellen könnten ihm den Rang streitig machen) der erste Play, wesgen Reichthum der Materien, geschmackvoller Ausstwahl und Form, mannigsaktiger Abwechslung des. Neuen, Lehrreichen, Unterhaltenden und Schönen, endlich wegen der Originalität der allermeisten Aufsschafe, unter denen sich auch interessante Corresponstigen, Machrichten aus den wichtigsen Playen inzner und ausseichnen aus den wichtigsen Playen inzner und ausseichnen Extverdient daher schon sur das, erste Mahl in unsern Annalen eine umständlichere Anzeige. Die verständige Redaction gibt den Plan desselben selbst also an:

I. Schone Literatur. Uebersicht bes Bustandes derselben in Deutschland, Frank, et ich, Großbritannignu, s. w. — Aleine Aufsaße über schöne Wissenschaften überhaupt. Kurze beurtheilende Anzeigen ber neuesten Velletristischen Schriften: den Romane, Schauspiele, Almanache, Gedichte. — Gedrängte Auszuge aus seltnen interressanten Werken. Revision einzelner Recensionen

aus den besten kritischen Blattern. — Rachricht vom Justande der ansländischen schönen Literatur besonders der Französischen, Englischen, Italienisschen, Hollandischen, u. s. w. — Uebersepungen als Proben.

11. Kunst. Kurze Abhandlungen über Sesgenstände der Kunst. — Beuetheilung neuer Schrifsten: Mahleren, Bildhaueren, Baukunst, Gartenskunst u. s. Wuszüge — Kunstnachrichten: Theaster. Periodische Uebersicht des Justandes der vorzügslichsten Schaubühnen in Dentschland, Frankereicht u. s. Geenen aus ungedruckten Schausspielen. Musik. Nachricht von neuen musikalischen Produkten. — Kurze Kritiken neuer Werke.

111. Bepträgezur Sitten, und Eulstur, Geschichte einzelner Städte und Voller. Geselliges Leben, Vergnügungen, Mosde, Luxus, Sittengemählde der Universitäten, Messen, Bader, Caenevals, zuweilen interessante topos graphische Schilderungen.

LV. Bivgraphische Skizzen. Einzelne Züge aus dem Leben interessanter Menschen, Bepsträge zur Bildungsgeschichte vorzüglicher Schriftssieller, Kunstler. — Ungedruckte Briefe nach den Original : Handschriften. — Anzeigen von den gesgenwärtigen Beschäftigungen der Gelehrten, ihren Reisen, u. s. w.

V. Kleinere Reisebeschreibungen. Auszüge aus interessanten geossern Werken dieser Art, kleinere Original : Aufsaße. V1. Gedichte, Oden, Lieder, Johnen, Pleine Balladen, Romanzen, Fabeln, Epigramme. — Proben aus grössern ausländischen und deutschen Gedichten.

VII. Miscellen. Anekkoten. Satyrische Aufsätze. Kleine leichte Erzählungen in Prosa und Versen, Räthsel, Charaden u. dal.

Alle Tage mit Ausnahme des Sonntags erscheint ein Blatt. Von Zeit zu Zeit werden Beischungen, Kupferstichen, mulikalisschen Compositionen u. s. w. gegeben. In besondern Intelligenzblättern, wird die neueste Literatur, so wie andre Anzeigen, bekannt gemacht werden.

Ein eben so fruchtbares, als weit ausgestrektes Feld, welches dem Versprechen gemäß zu besbauen, unter andern Umständen jede Redaction verstagen müßte. Wenn man aber weiß, daß der eins und umsichtige, thatige, keine Kossen sparende Cotta eigentlich seine frühern Institute der englissschen, französsischen Institute der englissschen, das jedes seinen eignen Pfleger aus Ort und Stelle hatte, hier in ein einziges concentricker, — daß er zugleich mehrere der beliebtesten. Jours nale und Almanache, die allgemeine Zeitung, und die Produkte der ersten Köpse der Nation verlegt: so begreift man schon, wie dep solchen den cultisvirtesen Theil Europens umb mannigsaltigsen Verpträge

möglich werden, die man hier wirklich sindet. Ries mand wird eine Lieferung des Morgenblatts under friedigt aus der Hand legen. Es ist ein wahres Pas norama der lebenden interessanteren Welt. Daber ist es auch unmöglich Auszüge daraus zu geben. Doch einige Proben und Bemerkungen!

Der Correspondent aus Wien Nro. 294 muß nicht gewußt haben, daß schon vor 2 Jahren, ohn, erachtet eines Kosten Anschlags von 5 Millionen die Pflasterung der dortigen Glacis: Wege und Borstädte ernstlich vorbereitet war. — Freuen muß es jeden Defterreicher, wie in Mro. 295, 296 unferm Füger und John über ihre meifterhafte Galle: rie der Messiade so volle Gerechtigkeit widerfahren wird. Ueberhaupt erfahren wir viele interessante inlandische Merkwurdigkeiten oft erft durch aus: wartige Blatter, unter andern die wichtige Rach: richt, von der endlich erschienenen und so langst sebnlich erwarteten neuen Auflage ber. Schwarts nerichen Statistit (Mro. 301); fo-bie Feper bei Jubilaums der Gnadenkirche in Telchen (Nro. 311). Originell ist die Ruge der lebertreibungen unfrer Tonkunstlerischen Kraft : Genies Dro. 309; die Berren Berthoven und Par merden ge nannt. - Die Briefe über Gotbens neuesten Roman: die Wahlverwandtschaften (Nro. 307-310) werden die Verehrer des Vrfs. nicht ungelesen lassen und zugleich den Auflag eines Ben. 2. (Bottiger ohne Zweifel!) in ber Zeitung für die elegante Weft (Rro.g. 1819) bamit

vergleichen! Allerliebst und treffend ist die Persiffta. ge Mro. 272. Ber nun einigermaffen in der lie terarischen Welt zu Saufe ift, erkennt sogleich die allzeit'und für Jedermann bewegliche Scheibe, ber es gitt. - Die Rachrichten über Mahren Nro. 285 und 286 find doch etwas einseitig und verfchweigen zu viel Interessantes von dieser wichtigen Provinz. Aber dieser galt es auch eigentlich nicht; sons dern nur einen Auszug aus Juren des Wandrer aber bas Ruhlandch en. Dem Schlug diejes Auffages konnen wir nicht so gang bepftimmen! Es M. zwar eine artige Unterhaltung von ben eigens thumlichen Sitten und Gebrauchen dieser ober jener Proving gu lesen. Der Herausgeber eines Volts: Ralenders aber, glauben wir, hat weit nabere und wichtigere Aflichten, bie fich aus ben Begriffen Aufflarung und Gemeinnüpigkeit von selbst ergeben und beren Erfüllung fo bringendes Bedürfnig ift. Sehr interessant ift die S. 288 gefchilberte Busams mentunft unfere geistreichen Fürsten de Ligne mit Rousseau in Paris.

Rationalzeitung der Deutschen. November und December 1809. Gotha in der Bekerschen Buchi handlung. Monathlich 4 Stücke zu 14 Avgen.

Der um die Volksbildung durch sein Nothe und Hulfsbüchlein hochverdiente St. Hose tath Beker in Gotha beschenkt uns nun schon in das 25. Jähr mit diesem vortrefflichen Blatte, dessen Bweck er selbst also bestimmte.

"Befummerte sich der Schwabe, ber Fran: Le, der Bager, der Desterreicher mehr um, seine deutschen Landsleute, den Sachsen, Beft phálinger, Rheinlander 1c. Rahme jeder Antheil an dem, mas der andere als Mensch thut, oder leidet, wenn sie nicht als Reichsbürger gemeins schaftlich handeln konnen; freute sich jeder der Forts schritte, die der andere im burgerlichen und mensch lichen Wohlseyn macht, wenigstens in Rucksicht ber gemeinschaftlichen Sprache, unterhielten wir eine fortwährende Bekanntschaft mit dem Zustande der Wissenschaften, der Denkungsart, der Sitten, Gebrauche, Kunste und Gemerbe, in den einzelnen dentschen Staaten; intereffirten uns die Schicksale und Thaten ihrer Fürsten. und merkmurdigen Bir ger; wendeten mir, bis. wir einst einerhöhere Stufe der Humanitat erreichen "das humo sum, humani pihil a me alienum puto - einstweiles nur auf unfre deutschen Landsleute von ben Alpes bis zur Ostsee an: so wurde der Localgeist doch allmählig bis zum Nationalgeist erhoben werden, bet bitte Schwade, Frante, Sachse ic. witte de seine Schuldigkeit in seiner Proving und Stadt dfter mit der Hinsicht auf das Wohl des genieinen Vaterlands und der Natur erfullen."

"Diese, in unsern Zeiten immer dringender, nothwendiger werdende Verbesserung des deutschen Rational» Chavakters mit bewirken zu helfen, sub sonst bestrhen, auch deutschem Nerdiensten feine Bron en und Untergengen gemeinken, ungarten ischen Nacht einer redicht gemeinken, ungarten ischen und billigen Publicität, zu bereitene dieß ist der Iwed dieser Blatter, in welchen alle die Weitsche ist, als ein Volk, deren Muttersprache die deutsche ist, als ein Volk, dessen Muttersprache die deutsche reste die Vervolksmung der Menscheit sep, bestrachtet und die tiglichen Begebenheiten aller der Lachtet und die tiglichen Begebenheiten aller der Lander und Staaten, wo deutsch gesprochen wird, wit. Dinsicht auf dieses Interess erzählt werden.

"Hind in der That hot nicht leicht ein Scheiftsteller einen gemeinnüßigern Plan entworfen , und mit größerer Gorgfalt, Treue und Ausdauer ausgeführt, mas von selbst dieser Beitung zur nachbrudlichken Empfehlung gereicht. Aber auch selbst als bloke Zeitung betrachtet, perhient sie wegen der verständigen Auswahl, wegen des gedrängten guten Wortrags, wegen häufiger, erfäuternder Anmerkuns gen, wegen vieler Orginal: Nachrichten (bie man sonst nirgends findet), megen ihres petten Neußern und des mohlfeilen Preises, vor vielen ih rer Schwestern ben Worzuga Co enthalt z. B. Nro. 47 sehr detaillirte, interessante Rachrichten von eie ner der induftriereichsten Gegenden Deutschlands, vom Meiningischen Amte Conneberg, Eine merkwurdige Erscheinung jepiger Beit ift auch ein pabstlicher Ablagid, d. Rom. 18. April 1809: der in Mirgburg publicirt worden. Nro-Ja þrg. 1810. 4. Band. Fi

48, Aber eine weit wichtigere, Die gesammte Beutschied heit angehende National Angelegenheit beinge Rro. 50. unter der Ueberschrift: Fehde, ein den tosche Erdusel betreffen be, zur Sprache. Wir sinden den ganzen Auffah für deut sche Literatur und Rattonuttäte ihn den Tesen uns seine Annalen ganz mitzutheilen.

"Nicht genug, daß in bem alten und gerfalls nen Reichofachweit ber Rationalgeist ber-Deutschen in 300 Educhteln und Buthfen vertheilt, Jahrhunderte lang gefangen lag; nicht genug, daß bas neue Band, bas die deutschen Stanten-in ein politisches Ganze vereinigen soll, noch lost genug umber pattert, bis die machtige Pand, die es knupfte, es felbftenger schnuren wird : auch in bas grenzenfose Bebiet bes Geistes und Diffens scheint jest ber unfelege Damon der Trennung einschleichen und es durch Schranken und Schlagbaume der Provinzial Eifersucht zerstückeln gu wollen. Man bat ungefangen , in Zeitschriften und glugschriften zwischen dem füdlichen und norda lichen Deutschland in hinsicht der Geisteseigens schaften und Produkte eine kingebildete Grenzlinis zu ziehen, dem füdlichen ausschlieflichen Beste von Bebensfalle', Bemuthliehkeit und Genialitat zuzus schreiben, und ben Rordbeutschen vorzuwerfen, das sie mit Verachtung auf die Verdienste des Suden berabidhen. Dieses unlantere Gemasch ift von Bap ern ausgegangen und nur für Bapern von Bedeutung, wo die erleuchtere Regierung einen Zusams

Menstehlands gebildet hat. Schon im vorigen Juhr wurde theils in Gedichten, die in Arnims Einsstehlen steils in Flugblattern und Zeitungen auf jene gestäsige Absonderung der Novd und Eudsdeutschen angespielt, und gegen die erstern die beiffischen Angrisse gethan. Einer der neuesten Ausssalle dieser Art bestudet sich in dem in Erfangen steilt königlichen dan rischen Privilegium) erstheinden Kameral "Korresponden ten Nrv. 144, unter der Ausschaft: "Ueber das Licht, das aus Norden kom mit." Aus diesem gibt die Allgemeine June der Norden Kommen.

"Es liegt schon etwas Paradores" (wird darin
gesagt) "in dem Wahne, daß der Norden das Va:
terland großer Geister sepn solle. Dort, wo die Natur, in ewiger Exstarrung liegt, wo keine köstliche Pflanze reift, die Natuk mit ihren edlern Gaben Fargt — dort sollen edlere Geister, glücklicher organissite Menschen reisen, als unter dem südlichen mildern Himmel?" —

Der Verfasser beruft sich auf Gothe, Wies land, Schiller, Schelling, Jean Paul, als eben so viele Beweise, daß der Süden die ge: nialischen Köpfe, "welche aus ihrem Innern schaffen und wirken," zeuge, während der Rorden deren mux wenige, wohl aber Männer genug produziere, "wels che durch Stud ium und Fleiß Verdienste um die Literatur sich erworben haben." Rücksichtlich der

eriffen Wissenschaften und Kunfte nennt er unter andern die Theologen Paulus, Doderlein, Plant, Riethhammer, Sanlein ze. Die Buriften Rtuber, Glud, Feuerbach, Schnau bert, Malblant, hofater, die historiter Gatterer, Spittler, M. Schmidt, Bre'pe er (werum nicht auth Duller, Gichhorn, :Schlöger 10.4) Die Erfinder des Kompasses, der Buchdruckerkunft, des Schiespulvers zc. als Sud: beutsche, und meint, selbst ber gepriesene & w ther ware mit der Reformation nicht weit gekom: men, wenn nicht die Suddeutschen Reuchlin, Celtes, Willibald Pirkheimer, Ufric v. Sutten fie vorbereitet und Melanchthon, Ebet, Karkstadt ic. mitgewirft hatten. "Wie kommt "schließt der Verfasser ben so unlängbaren Thatsachen, den Geistern von Rorden (ber Diffee, Thuringen, Pommern) der Gedanke, daß fie das schaffende und belebende Prinzip der deutschen Literatur und Rultur sepen? wie mogen sie undank. bar herabsehen auf den Suden, von dem das Licht über sie ausging, und von dem sie ben Glang der sie umstrablet ; erhorgten? sc

Gegen diese und andere ahnliche Nersuche, den erschlaften Rationalgeist der Deutschen durch Propinzial: Hochmuth vollends zu vernichten, ist nun in Munch en eine kleine Schrift:

nen Unterschiede zwischen Rords und Sudbeutschland \*)

erschienen, mit dem Motto aus dem Virgil: procumbit hymi bos. (da fiel der Ochs zu Boden,) worin der sich rustig genug dunkende Kampe der Zwietracht mit einer, unter den Deutscheh seltnen Zulle von Wis und Spott übergossen, und mit der Herkuleskeule der gesunden Vernunft zu Boden geschlagen wird. Ernstlich genommen, beweist der Brf. unwiderlegbar, daß in jedem Theile Deutsch: lands, wie unter jedem Himmelsstriche, menschlie che Groffe gedeihen konne; daß mahre Deutschheit in den verkundenen Gemuthern aus Guben und Morden hernorgehe, und daß der Mahn, einer eis genthumlichen sublichen Deutschheit durch Verdrehung des Begriffs von Suden, so wie die Verkleis nerung des nordlichen deutschen Genius durch Vermechelung Deutschlands mit Sibirien entstanden sen; er erinnert an die große Zahl der berühmteffen Ges lehrten, die das nordliche Deutschland hervorges bracht hat und noch besitt, und an die Liberalität, mit her, so wie jest, so auch von jeher, die Guds deutschen im nordlichen Deutschland aufgenommen und behandelt worden sind; er mahnt an die Wahrbeit, das das Talent nicht nach Flussen, geogras phischen Grenzen und Breitegraden zu schähen.

<sup>\*)</sup> München bey Stöger 1809. 47 G. 8.

sondern wo es sich zeige! mit kreper Hulbigung zu empfangen fen, und schließt mit beherzigungswerthen Aeusserungen über das Wefen echter Deutsch: "Wen die Ansichten" (heißt es S. 46) "les bendig bewegen, welche durch unfre Cultur find er: zeugt worden, wer zu dem Ideale einer bessern Menschheit sich erheben kann, wer seine Rraft dars an sest, das Reich derselben durch die Herrschaft ber Ideen zu begründen und zu verherrlichen; wem bep solchen Berufe keine Schicksate widerstehen, kein Undank die Freudigkeit, kein Mistingen bie Hoffnung raubt, wem auch die Wiffenschaft sich in ursprünglicher Würde und Heiligkeit sammt dem Wege, der zu ihr führt, enthüllt hat, daß er durch Schrift und Wort zu ihr leiten, für fie arbeiten, für sie begeistern kann: — ber ift im Besit ber Deutschheit und tragt sie wandellos in seinem her: zen. — Bey diefer hoben intellektuellen Ginheit der Nation, war jene burch kleinliche Leidenschaften ganz neugeschaffene, auf willkürliche Annahme gebaute Scheidung der deutschen Volker und bet Deutschheit, die den Haß erdichtete, um zu entste hen, und den Berstand todt schlug, um zu leben, die den deutschen Geist nach Breitegraben abmaß und das Gemuth nach Warmemessern auswog, die das Reich der Ideen durch Berge trennte und die Genialität nach ben Weltgegenden absteckte ein solcher Popang zum Ziel des Parthephaffes, ber Verachtung, der Verfolgung aufgestellt, war worl kaum des Zupstosses werth, der ihn über den

Paufen warf, um bem Standal ein Ende zu masden." —

Driginell schon, anziehend ist die Art, wie Mro. 51 der Auf. die Judelfeder die er Rastionaliste ung in der anspruchslosen Darstels lung ihrer Geschichte und seines eignen literarischen Lebans bageht. Zugleich wird bep dieser Veraplossung die Gelegenheit gemacht; noch einige Ceinsplare dieser Zeitung von 1796—1309, also 13. Jahrgange, die eigentlich 26 Thaler in Conv. Gelde kosten, um 6 This, erhalten zu können. Man wendet sich unmittelbar an die Beker's che Zuchhandlung in Gotha. Ein sehr zweitmässiges Register am Schlusse, jeden Jahrganges erhöhet nur nach den Werth dieser Zeitung.

and the control of th

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

And the state of t

geitschriften der österreichischen Monarchie, die gegen wärtig bestehen, sind nach ihnen entstanden. Das sie zur Belchung der österreichischen Litepatur vieles deptrugen, baben gemichtvolle Männer des In- and Auslandes össentlich gesagt. Man hat ihnen oft übertriebene Strenge zum Vorwurse; gemacht. Aber welch Mittel gab es, die Gemeinheit zu penschenen und die Indotenz aufzuregen? Rie war es wein Wilke, Ismand wuthwillig web zu thun. Aber an schlechten und zugleich, annrassenden Sweiststehen wollte ich durchans nicht-zum Panespristen werden. Veritzs odium parit,

Se, Consistorialrath Glas, einer der vorzüglichsten Jugendschriftsteller Deutschlands, wied diese Zeitschrift sottsetzen.

Rehmen Sie nochmable meinen innigsten Dank für Ihre gieige Theilnahme, und den Ausbruck meiner sten Wesshrung für Ihre Nichte und Kenntnisse,

Bien am 14. December 1810.

Dr. Franz Sactori

Ueber Genteshildung und Schriftstelleren in

Wenn wir die geistige Cultur eines Landes nach der Zahl seiner Schriftseller breechnen, so würde Mähren unter die letten der Produgen des öfferreichtschen Stadtes zu zählen sehn, dann es ist ans. selben die literärie schriftsente noch immer sehr gering gewesen:

Luker den mandjerlen wissenschaftlichen Abhande langem welche der Einheimische in die Zeieschrift des Ben Andre (das patriorische Tageblütt ; Weishrung ulinterhaltung) niederlegt, außer dem Taschenbuche sie Mahren, herausgegeben vom Arseventen dieses seinem eigenklichen Kationalwerse) andoben Kalenden des Sten-

Jurende und Jemann (der Wanderer) Können wie von einem Decennium het nichts Bedeutendes aufgahlen.

Daben versichern wir aber, daß es im Lande eine große Bahl wahrhaft gebildeter Wänntet gibt, die da ernstlich besorgt sind, met dem Zeitgere im Denken und Wissen fortzuschreiten, und zu dem wahren Guten und Gemeinnüpigent gern die Ohnd reichen.

Dres der weffpieligen Anstagen, mit welchen ber Rauf auswartiger Jouenale und Schifften verbunden" ift; werden bier bie boffen fritischen Blatter bes Inund Auslandes, Wie vorzüglithsten Journale für Billdung und Belehrnug angefauft, und mit kritischent Bliefe haufig gelesen. Go bat bier die fantische Phis Losophie sehr viele Leser und Prüfer gefunden, und man kennt darüber alle Schriften pro und contra. Hier find Die Werke eines Wieland, Berder, Gothe und Schiller in Privatbibliotheten feine feltene Erfcheinungen, und innig verehrt ber Deuter den hier erft angeführten Beweran der deutschen Gelehrten = Republit, weil er von aller Schulpedameren fren iftidie Bahrheit in einem schonen Gewande porgrägt, und in feinen politischen Unfichten noch immer den Weg des unparterischen Forfchers ging. Refanut find bem Freunde ber Enlturgeschichte die besten Reisebeschreibungen jungfter Zeit; dann ein Cichhorn, Galetti, Milbiller und Galat. Man bat bas, mas lettrer in seinem ichonen Werte: Uiber ben Beift ber Berfterung, im Gegenfage mit bem Beifte ber Berbefs ferung über die Partheylichkeit auf bem Wichterftuble ber Critif beutscher Gelehrsamfeit fagt, gur Schande ber gepriefenen Sumanitat beutiges Tages, febr mahr gefunden.

K

:!

1

15

K.

4

M:

1

14

Dier ift ber bestere Detonom:mit Mayer und Thaer, ber Theolog mit Schwarz, Dberthur, Schneiber \*) n. a.

<sup>\*)</sup> Ein Mahrer, geboren zu Brunn, rühmlich bekannt als Kanzelredner, und dermal zu Dresdeu, Beichtvater des Königs von Sachsen.

vertrant, und ihnen entschlüpft nichs von literarischen Erscheinungen, was nur immer das Geprage der Eint trägt.

Brunn, als das Centrum des Landes, hat gur Berbreitung des neuesten Wiffenswürdigen von jeher sehr viel, vorzüglich aber feit einem Decenninm bengetragen. Wir haben hier, wo der Sie der Dikastenten, der In dustrie und des Handels ift, mehrere ausehnliche Pris vat & Bibliotheten, nemlich die: der m. J. Landesphasse ten und Doktoren Brn. Frang Petschner, Ampuftin Schiedler und Frang Hofdeml, des Med. Dattorf.Ernf Ainkolini, des Hrn. Joseph Karassat, Buchhalters bei Sopf nud Braunlich; die des Auskultanten ben benm. f. Landrechten Den Johann Czikann, bes. Bru Peffort Telufch, und des Axferenten diefes; Pripate, melde mit ihrem literarifchen Gute koine Geheimnifframere machen, und davon jedem Wiffbezierigen gerne mittel len. Rebst einer ansehnlichen Biblipthell, besist einen Reichthum an Materialien zur Beschichte bes Bette. landes, herr Gubernial Sekretar Johann Peter Enroni. Ich schweige von mehreren Privat sund Alostet. bibliothefen, besonders von jener der Angustiner ju Alle brann, die aber keinem Fremden offen Geben.

Eine große Zahl von Literaturfreunden zu Brunn substribirt jährlich auf die besten Zeitschaiften des Insund Anslandes, und der edle Mann, der seit acht Jahren dieses Institut unterhalt, hat ein wahres Verdiens um die Vildung der Bewohner dieser Stadt sich ein worben.

Das schöne Geschlecht liebt vorzüglich Lafontaints Schriften; auch ist ihm Schiller, Mathisson und Salis werth. Uibrigens ist es hinsichtlich seiner Aushihung der lieben Mutter Natur und der Gesellschaft überlaßten, in die es der Infall führt. Denn außer den Utesuliner Monnen, wo es den Unterricht im Katechispuss

im Lefen, Schreiben und Nechnen erhalt, außer eine gen alten Sprachmeisterinnen gibt es hier teine Anstalten, weiblichen Geist und Herz zu bilden.

Auch hat Rosebne seine Verehrer, und es ift sonderbar, daß ein geoßer Theil seiner Huldiger aus Bra-

marballen und lugen Berrchen beffebt.

Dem sonftigen Sange der Ungebildeten zur Leseren, der Beistergeschichten und Ritterramanen hat die Cen-

fur weise Schranken gefest.

Wer, wie ein großer Theil unserer Landsleute ernstelich bestissen ist, mit der geistigen Cultur des Zeitalters gleichen Schritt zu halten, dem ist es auch daran gelegen, seine Angehörigen weiser, und bester zu machen. Wir können zum Auhme unserer gebildeten Vaterlandsgenossen versichern, daß es sehr wenige unter ihnen gibt, die da gern allein alle Mittel der Eultur an sich zie best, übrigens aber nach Art der Obsturanten alles unt sich her in tiefer Finsterniß zu sehen wünschen. Wie wenn aber dem im Beiste der Humanität gebildeten Einheimischen die mächtige Ordnung der Dinge gleich einem Riesen entgegen tritt! wie wenn er im Lause sein veilen als ein Stöhrer des alten Hertummens, um Verstrauen und ehrlichen Namen zu kommen?

Wer wird ben solchen Umftanden, Ruhe, hauslisches Gluck, und die hoffnung zur Verbesserung seiner Lage auf das Spiel segen? —

Was mit dem todten Buchstaben geholfen ift; das von hat der Einheimische an dem angrenzenden Ungarn

Bepfpiele genug.

Eine große Anzahl Schriftsteller zählt dieses Ronigreich; die Zahl seiner jünysten Erscheinungen in der kiterärkschen Welt können ganze Bogen füllen, hat man aber darin — man blicke mit Unpartheilichkeit in dieses schie Land, bep aller Schriftstelleren, ben allen gegrüne seen Afademien, Bibliotheken u. f. w. sich in verhälts nismäßiger Allgemeinheit bemuht, den Menschen zu veredeln?

Der Mabrer hat es ben versthichenen Gelegenheis ten Bissenschaften gerüstet mit Theorie und Praxis gne Chee seines Väterlandes als Schriftsteller die Fesder zu su subren; der angezeigten Lage der Dinge aber folgt er, der ihm gebietenden Rlughett. Geschwind tritt denn der eingeschlichene schlane Auständer auf die keet gelassene Bahne, und schreibt als Sophist gemies het oder aus leidiger Spekulationssucht.

Der wahre Patriot und Baterlandesgenoffe muß der leiber mit dem braven Serbier Dofithep Dorabon bowitscher mit dem braven Serbier Dofithep Dorabon der leberzengung leben, daß es viel leichetet sen, Bibliotheten errichten, auständische Werke über seinen taffen, sogar Normalschulch einführen (Außland?) als einen Mittelstand schaffen, und so aus dem Wohl aller die natürliche Enliur hervorgehen machen."

Mit beinem heiligen Wahrheitssprüche, biederei Elave schliesse ich diesen Aufsan: Die kunkliche Ueberfirnissung gibt-höchstens Manieren, bessert aber das Herz ber Menschen nicht.

Brunn um 9. September 1810.

Ernst Hawlik.

## Beforderungen, und Ehrenbezeigungen.

Hebung auf seine nen aufgelegte Schrift: Der weise Ehrist in bosen Tagen oder Pflichten und Trost eines Christen in ausgearteten, gefahrvollen und traurigen Zeiten. 2 Theise. Wien, ben Anton Doll) von mehrern höheren Personen besobende und ermunternde Zuschriften erhalten.

So empfing er von Gr. tonigl. Hoheit, dem Großhers 20go von Frankfurt, folgendes Schreiben:

... Der weife Chrif in bofen Zagen teb. Net fich mit solchen allgemein ,ersabenen Geanden des Svangeliums, bag- alle Chriften fammtlicher Confes fionen fich daran erbauen, und seiner Richtschnur mit Sichenheit folgen Gunen, Rraftvoll und eindringend find ideffen Worte; jumahl wenn darin gezeigt wird, Das es aller Menfchen Beruf iffe; babin in fereben. daß fie dem gottlichen Borbild bes Beilandes in Empfindung, Erfenntniß und Bandlungen fo viel moglich gleich werden! Himmlisch erhaben und reichhaltig ift die Line: Werbet? volktommen, wie der Vaer; ber im himmelift... Streben nach Ashnliche werdung ift allgemein belebendes Gefes des Woltalls, and Streben nach Achnlichmerbung mit gottlider Ute quell der Liebe ift Bweck unfers Dasepus; demithige; innige Gottesverehrung ift der Weg, der dabin führt! Sebr. richtig fagt ber weife. Chrift , daß Berte bie Folge fotder Gefinnungen find. Nicht auf bem Wege:ber Betabnlichung mit dem gottlichen Borbild ift gerjenige, der sein Leben unthatig ober lieblos vertraumt, oder gar in Besierungen der Sinnlichkeit und Leidenschaft fündhaft verlebt. - In diesen sittlich religiösen Anfich. ten bestärft gewiß Ihr Wert jeden wohldenkenden Lefer und Zuhorer. Wenn auch fo manches Saamenforn auf ben Telfen falle: so wird ber Samann weder unthatig, nach muthlos. Er fühlt, daß er berufen ift, bas Salz der Wahrheit zu verbreiten. Was fann fale gen, wenn das Balg unwirkfam wird? - Bie febr wurs be ich mich freuen, wenn ich Ihnen Beweise ber befonbern Bochachtung geben tonnte, mit der ich bin

Dero

Buld , den 21. July 1810.

aufrichtig ergebener Carl Dalberg.

Part to the contract

fr. Stephan von Weana, Beiter der Theelegie und Professo der Dogmatif an der tonigl. Universtat zu Pesth ift zum Domheren des Granes Erzdomkritels sonann wesden.

Her Baupt. Rormalschute und Pro: Inspectur der Pester Kattoneischalen if Asferent den der Satdien-Conmission zu Ofen geworden:

the second second

Hr. Joseph Gamanf., Professon der Philosophie am evang. Gymnasium ju Debenburg, ist nach Mordisch als deutscher Prediger abgegangen. An seiner Sellsward Pr. Larl. Geong Aumi am 29. Sept zum ordentlichen Prosessor Philosophie mit einem sixen Gehalt von 700 fl. ernaint. Grträgt im laufenden Schuldere ansser Logis, Metaphyste und Naturecht auch Naturegeschichte, Weltzeschichte von Ungarn, Georgeschichte, Weltzeschichte, Geschichte von Ungarn, Georgeaphie und Statistist vor. Auch hat der Graf Georg Festetick von Lona den Professor Numi zum Inspector des Unterrichts der Altern Zöglinge seines abelichen Coweits zu Debendurg in der deutschen Sprache erenant.

Die durch Rumi's Versequng nach Dedenburg erledigte evangelische Predigerstelle zu Schmölnis in det Plps hat Fr. Thaiß, disher evang. Prediger zu Krompach erhalten. Die Ptofessür der Syntaxian dem evang. Gymnasie um zu Debendurg hat He. Zo's eph Szab's erhalten und bereits ungeneien.

An die Stelle des von Radvany, nach Cfant ins Sonthet Comitat abgenäusgenen Ptedigere, Drn, Jos hann Blustovis, Ift der dritte Professor des evangetischen Gymnasiums zu Sopennis De. Balentini, berufen worden, welcher den Mas anch augenommen, durch dr. Superintendenten Christoph Lyci ordisniet, und am Trinitats Sontage I. J. in diese Gesmeinder gewöhnlichermaßen angest Its wurde.

Die dritte Professo an dem evangelischen Symnas kum Itr Schemnis, nachbem, hr. Valentini nach Radvany abgegangen ist, ist dem Hrn. Scheverlay, Editbibaten der Theologierverlieben worden.

Die Spohotister Gemeinde hat an die Stelle ihres verstorbenen Prediger, H.r. Michael Szepessi, den als Schriftkellet bekanment Gen. Hattip Zablicz, Prediger zu Egy Pazas Maroth im Labl. Honther Comitate berufen, der aber den Auf aus besten Gründen nicht angenommen hat.

Heur Paulus Magds, bisher Argfessor im Gymnas sinm zu Leutschau, bat den Auf als Rector nach Neussehl mit einem Gehalte von 500 fl. angenommen.

Herr. E. A. Zipfer, Cand. der Theologie, und Mitzglied mehrerer gelehrten Gesellschaften, ist zum ordentslichen Lehrer an der Mädchenschule zu Reusohl erwählt worden.

\* police \*

Herzogl. mineralogischen Schietat zu Jena, hat ben Ruf uls Pfarrer nach Krasko im Kis-Hont erhalten und angenommen.

## netrologi

Joseph Weidmann wurde den 24. August 1742 in Wien geboren. Sein Bater, aus Würzdurg hierher gewandert, war ein armer Bedienter. Das auffallend gute Talent seines Sohnes machte in dem guten Vater den Wunsch rege, ihm ein besseres Loos zu verschaffen, und er beward sich um die Mittel und Wege, ihn so- wie dessen Bruder Paul Weidmann") in die Schulen der Jesuiten zu bringen. Er zeichnete sich bald vortheilhase aus, und dewies auch als Knabe schne große Ansagen des Darstellungsgabe. Es war eine Sitte damahligen Beit, besonders ben den Jesaiten,

ferkanzlen zu Wien, war seiner Zeit ein sehr brauch barer und fruchtbarer Schriftsteller. Er schrich Trauser - Schaus und Lussspiele, Opern, allegorische und historische Dramen. Es schlteihm nicht an Erfindungssgabe, woht aber an Geduld seine Planezu ordnen, und seine Stucke zu feilen. Am meisten zeichnete er sich aus, durch die Gemalde von Local Thorheiten. Wiehrere in diesem Geiste geschriebene Lustspiele wurden Lieblingsstücke der Wiener.

in beren Dinden größten Theils bas Bilbungegeschaft ber Jugend lag, Schul-Comodien ju geben. Bep Diefen theamlischen Uibungen glanzte Weidmann befonders als Declamator. Seine Aeben, die er feibft . verfaßte, trug er icon als vierzehnjähriger Jungling mit dem Feuergeifte vor, ber ihn auch als Greis noch : nicht verlief. Als fich fpater die Bermogensumftanbe . bes Baters nicht verbefferten, er quch fonft teine tha. tige Unterftapung für feine Sobue fand, entzog er ibn ben Studien, und wollte ibn zwingen, fich dem Stans. de bes Baters zu widmen. Allein der Jüngling im Befühle der Core und feiner Rraft ertlarte ftandbaft : feinen Abichen vor diefer Bestimmung. Dft flagte er ber, ihm mehr jum Billen geneigten Mutter den Ente schluß des Vaters, und drobte zu entlaufen, wenn er nicht anders dem Audtingen desfelben entgeben konnte. Es geschah. Sein Vater beharrte, und . Weidmann, verließ als fünfzehnjähriger Jüngling, (1757) jedoch mit Wiffen und Vorschub ber Mutter, beimlich bas vater. liche Bans. Er beschloß sich bem Theater gu widmen, wogn bie Reigung ben ben Schulubungen gewectt unb. nun burch die nothgebrungene Lage genahrt wurde. Er ging nach Brunn, lernte tangen, und ließ fich als Groteste ben Brunian engagiren. Drep Jahre mar er fcon ben diefer Gefellichaft. Dann befam er mit bem Unternehmer einen Streit; ben feiner bis gurellnbes fonnenheit gesteigerten Sipe gab er diesem eine Dorfein ge. Als Brunian ibn burch die Pottgen bafchen laffen wollte, fprang Weidmann um Senfter des Sag. les, wo eben Probe gehalten wurde, hinaus, - lief nach Daufe, padte feine wenigen Sachen gufammen, und wanderte geraden Wegs wieder seiner Baterstadt Allein da kam er aus dem Regen in die Tranfe. Raum erfuhr der Bater feine Ankunft, als auch diefer ibn burch die Polizen auffnden lief. Der geachtete

Sobu versteckte sich hestmöglichst, die der Buter burch Bermittelung fo meit befanftiget war , daß er fic ben diesem wieder zeigen durfte. - Die Liebe um bits Zutranen des Vaters gewann er nun in einem bobern Grade; er konnte mit bessen Einwilligung die schon begonnene theatralische Laufbahn, verfolgen. Weil in Mien wie dem Sanze nicht viel zu machen war, so widmete er fich ber Schauspiellunft. Allein, ba man ebent tein großes Bertrauen in ihn feste, fo mußbe er fich bequemen, Statisfenegllen zu übernehmen. Es war die Coche bes Extemporirens. Ein Stud , marbe gegebete, in welchem ein medicinisches Confilium worfam. Statie fien traten als Doctoren auf, festen fich in einen Kreis, und Prehamfer, führte bas Wort. Daben fiel bie-fem nun ein einen Spaff zu machen, und einen ber Statiften in Verlegenheit zu seinen. Geine Babl fiel dusch Zufall- auf Weidmann. An diesen wendete er sich mit der-Acde: So denke ich; nun sagen Sie Ihre Weinung Herr College." Weidmann, ohne sich zu bedenken, sage+ "Im sieden Krönzet sagt men keine Meinung." \*) Diese Aniwart erregte viel Aufmerkfamfteit ben bem Publicum, und ben Drebauser Eifernach und nach gebrangt, Die biefige Bühne ju berlas fen. Run trat er seine Kunstler Banderschaft ga, ober beffen gu fagen, feine Schaufpieler - Laufbabn. Ce ging 4762 nach, Saliburg, wo er (wie der Direckeur fic ausbricke, schres martjalifchen Gesichtes megen bas Syeannenfach übernehmen mußte. Drey Jahre sprannificte er da, bis er (1765) nach Prag für eben bieles gach engagirt wurde. Als er noch kaum bres Menashe defelbst war, farb ber berühmte Spekmacher

<sup>\*)</sup> So viel Lobn detamen abhneld bangsledie Statiften für jede Vorstellung.

Lipperl. Weidmann's Genins ftrebte auf, die Rroft., die er im Innern geabnes und burch Verhältniffe genothiget nuterbrieds batte, brach was ihren Schranken ; er-hestimmte fich num bent fomischen Fache. Er bebütirte in der von tom felbst berfertigten komischen Farce: Lipperl, der verliebte Laterabube. Mit larmendem Bepfall murbe er unfgrnommen. - Co viel wirfte wahre, natürliche Reaft! Wenn sein erster Bersuch schon das noch feische Andenken eines beliebten und berühmten Komikers, wechtigftens während der kum sen Beit der Darffellung vergeffen machen tomme, was muß uns der vollendete Runftler gewesen febn? Die Aringerung an seinen unorseslichen Berfust ift schmerz. 114! - Weil der Directour eine verlangte Vermehrung bes Gehaltes nicht zusagte, so ging nun Weidmann (1766) von Prag nach Ling, und Warf sich in bas Fach des damable bochgepriesenen Bernardon. fünf Jahre war er der Schöpfer de Frohstund den Bertreiber der Grillen, bey den Pleaterfreunfen fence Stadt, und fein eigner Bilbner. Schon wohlgegot ging er (1771) nach Gras. Mit einer Schauspielerinn ber dafigen Gefelschaft ließ er fich in Liebesnerbindungen ein', trug aber nicht lange die aus Dornen und Rosen gewundenen Felleln, und erflätte ben erfolgter Entworyung dem Directeur: "Daß er mit biefer Perfon nicht mehr spielen werde." Als jener ihn dazu zwingen woll-te, nahm Weidmann die Post, und ging nach Wien.

Der Beit, in welcher Weid mann in seiner Batersischt zum zwepten Mable die Bubne betreten wollte, gedenken wir noch oft mit Wehmuth. Sie fallt in das Morgenroth der ausgehenden Sonne Desterreichs! Sie war die glücklichste für die hiesige Theater Geschichtet Nie mehr fand seitdem das Talent so mächtige Anspornung, so viele Hulfsmittel, so ausgezeichnete Belohnung. Durch deuspielloses Zusammenwirken, mit unermüderer

Anstrengung wurde die Schauspielkunft anf eine bibe gebracht, auf der sie jest kann steht! -- Als Deis mann (1772) nach Wien kam, war eben fein Plat .fur ihn offen; das tomifche Fach war besett, und er mußte ein ganzes Jahr der Rube ober dem Erlbfifit: dinne widmen. Endlich (1773) wurde er für fonische Bediente, affectirte und grimmaffirte Liebhaber, allas lep Karrikaturrollen und landliche Charactere angenom men; auch mußte er zuweilen in der Operette fingen. Das urste Mahl frat er als Cavalier Ernold in der Pemela auf, uud erhielt ungetheilten Benfall. - & ist berzerhebend zu wissen, wie er nach und nach ber Liebling feiner Baterstadt wurde; unter den Angen sei ner Mitburger wuchs er zu der Größe, in welcher wit ibn bewunderten, und in der ihn wohl schwerlich bald wieder Einer erreichen wird. — Wie sein Alter, so mehrte fich auch seine Auszeichnung. Rachbem der gen unter feinen be Kaiser (1776) die hiesige Buhne Coup genommen, fie gum F. T. Pof - und Rational. Theater erhoben hatte; nachdem Er (1779), die Leitung Derfelben einem Ausschuffe von fünf Inspienten überlassen hatte: so wurde auch 23 e'i d'in an n' in der sols genden Reihe ber Jahre diefer Auszeichnung (1785-86) gewhrbiget. In eben diefen Jahren (1785 — 86) wurdt auf Befehl des Raifers in den Gemächern, welche aus ber t. f. Burg gur Sof . Loge führen, eine Schanspielet. Gafferie zne Ermunterung des Verdienffes errichtet. Die Gemalbe find von dem verfforbenen Rammermaler D'idel. Unter ben Mannern Prebaufer, Steigenteid, Beisfern, Mieller, Brodmann und Lange, die im Cho · vacter . Coffume dargeftellt find; erheitert Weibmann, als komischer Bebieuter im Robol's nach dem Anblid fo dieler ernfthaften Gestalten. Bon jener Zeit an bis in feinem Tobe, unter den verfchiebenften Berfaffun, gen des hiefigen Theaters, genoß er ununterbrochen feis

ner Keuntniffe, Berdienste und edelmuthigen Characa ters wegen, das volle Vertranen und die Ehre jeder Nachdem er seinen Künstler = Ruhm Auszeichnung. gegründet, und feine Butunft gesichert hatte, vermabite er sich (1787) mit der t. t. Hoffangerinn-Mademoiselle Partich; und sognete in dieser Che fein Loos als Gatte und Vater. — Es ift eine Seligkeit, in feiner Vater: Rade geehrt und bewundert zu fenn. Beidmann genoß dieß feltene Glud, mit Verdienst! Ben drenfig Jahre war er im ausschließenden Befite ber erften tomischen Rollen. Er gab alle mit dem Studium und ber Matur, mit der Laune und dem Frobfinn, mit bem Leben und der Wahrheit, baß jeder Zuseher unwillfurdich hingeriffen, zue Sciterkeit gestimmt wurde. In bent frühern Zeiten war er als Bettel findent, als Ber Dienter Johann im Robold, als Schulmeifter Affens preis im Findulfind, als Zepp im Faßbin beg ber Liebling bes Publicums. Wer erinnert fich nicht ihn in den godern Zeiten als Gilmann im Sansboctor, als Figaro, in den bepben Figaro, als Plumpet, im Erimengtifich in Alleis, und Ho. bann in ber Entfibrang, als Bitgermann in Monschen bag und Reue gesehen und bezuundertigu haben? Der Sigpe ttanzin dem Epigramm, der Confulent Bacht si in ben Dageftolgen, ber Commisse Malimann, vin ber Angfiguer, ber Garl in der Reife nach der Stadt, und det · Gariner Michel im verhannten Amar, sind noch frische Alumen in dem schänere Kranze dieses unerreich. baren Runftlere. Man miste alle feine Rollen aufjablen, welche er fpielte, amagni fggen, in melden er Maister war. Mit immer gleichem Fleiße gab, er jehe Rolle. Es wird, fich kanm jemand erinnern, ihn je nachlaffig spielen geschen zu haben. Und - ungeach-. १ १ १५ को बेरकार वा किन्नोंके **यानुकृतिकाने संघर्त**ी है रहे

tet er in ben niedrig . fomischen Rollen manchen Schufsich erlaubte, so stel er boch nie in Botten und pobele hafte Ausbrücke, felbst damahis, als ihm ganz allein noch vom Kaiser Joseph die Frenheit zum Extemporis ten gestattet war, ließ er sich zur Uebertreibung niever. leiten, im Segentheile fullte er manche Lude, bje durch verspätzte Auftritte ober andere Weise herbengeführt wurde, auf has glücklichste aus. Gewiß, hierüber ift aur Eine Stimme, baß er im Riedrigkomischen uner reichdar war. Er ist vielleicht manchmahl den Auslän dern weniger Liebling geworden, weil er diofes Rollenfach im Vortrag, und Sprace local und ihnen ungewehnt gab. Allein es persuche ein anderer nach ihm aufzutreien! Am darin kimmen wie ihnen ben, daß er das Feinkomische manchmabl, in die mittlere Sphäre herabzog, welcht aber unbeschades saines Rubmes vesges son mas; bent seig sietes, Apolium der Ratus und seiner immer Ind liche klituk a popitati er jebe. Rothe auffaßte ; und gekan bis ans Ende durchführte, singugem isdes-mass den Kenner und Nichtkenner zur frohesten Stimmung. I ir von seiner komisthen Kraft alles mit einem Porte fagen wallen: "Er, gab manchen mus mittelachie 189, ia schlechen Rolle Leben und Character, und mit ches Stift gefieles-meil on gingefalleprmußte !! Weile mann wied, uns, emig pungrgestich bleiben! Uns, be nen er alle feige Krafte weihtel. - Bunkreifen mehn er, eisentlich nicht. In soinem schon babern Altet, als Micheund, Sppachandgie ibn besteleng machte er zur Gutknug seiner, Posinideit. Thise Fleine Aus flüge. Er nie Er (1805) nach, Brunn, (1896 und 1808) jaco Gresund Bilett ifreifet mach Rreffung. An allen biefen Dun in melchen prieinige Gaffrollon frielte, warder mit En thilias quis jauisenommen > und dies dient zum Beweile. Wieger auch in entferntern Gegenden gefallenstaben wie: Des menne fr. fic helpat hette. Schon ein Robb (1801)

drohte uns eine feche monathlithe Arantheit seinen Boek luft. Dit welcher innigen Freude wurde ber Freund mach langgesehnten Bieberfeben aufgenommen! Bas er fonst oft gethan batte, that er and dies Mahl, er bantte in Berfen auf eine lannige Art, allein jugleich mit bem Ansbrude ber Berglichfeit und Freude, welche mit dem bepfpielloseften Bergungen aufgenommen wurde. Er versprach uns darin noch lange und angestrenge feine Rrafte ju biethen. Das lettere Berfprechen er. füllte er redlich, daß der Himmel ihm auch, das erfte gu erfüllen gestattet batte! Roch am 7. September 1810 (folglich acht Tage vor jeinem Tode) gab er bie Rolle des Commiffars 28 all mie n it'mit bem Feuer jugendlicher Araftis Et brach die lepte Bluthe zu dem Arange, mit welchem er in ber Unfterblichfeit prangen wird! Er wurde von einem Gallenftebet befallen, welches ben 26. September shio ibn und raubte. Er binterlagt eine Satinn und einen Goffe, Die ihr mit ben gerechte. ffen Somergen betrauern. 

Dem 3. Februar 1820 ftarb zu Radb Hr. Mat'h is as Mash, sester Prediger der evangelichen Gemeinde baselbst, im an Jahre seines Lebens. Er war zu Radb, den 23. April 2749 geboren; sendierte zu Presburg, Debenbung und Göningen; wa er vorzüglich mit der elassischen Lieratur verstaut wurde. Nünchem er seine alademische Laufdahn zeendigt hatte, sam er nach Presburg, widmete sich der veterländischen Literatur; und schried daselbst ine der Jahren 1780, 1781, 1784 die erste ungarische Zeitung. Dieß war die schone Morgensache sie die magnarische Literatur, der dahn bald ein belleres, sich unter Josephs weis ansbreitendes Licht solgte. Wan muß es vent Seltzen zum Ruhme nachläs zum er habt in der magnarische Kiegen zum Ruhme nachläs zum er habt in der magnarischen Eiteratur durch sein seine

Beitung gleichsam bas Gis gebrochen. Rachbem bie evangelische Gemeinde zu Raab die, im 3. 1749 verforne, Fregheit bes Gottesbienfies unter Joseph abermale erhielt, wurde unser Rath im J. 1783 gum ersten Prediger in seiner Baterftadt bernfen, und ben 21. April durch ben Gabriel v.' Perlati bamahligen Guperintendenten der evang. Gemeinden A. C. jenfeits der Doun zu Fel-Pes ordinirt. Seine grundliche Gelebefamteit, seine treue Amtsführung, sein gerader bieberer Sinn erwarben ibn balb bes Jutrauen fehr vieler Gemeinden fenseits der Donan, so daß er im J. 1789 nach Abfterben bes genannten Superintenbenten gu beffen Rachfolger in ber Superintenbentenwürde wurde. Doch konnte er bem Saffe einiger Dbfcuranten nicht entgeben. Un ibm bat fich bie Wahrheit bes Ausfpruches bes Martials bewährt:

Hi sunt invidiae mm fum Regule mores, Proverat antiquos semper ut illa novis.

Um diefe Zeit faste er ben Entfchluß ein lateinischbeutsche ungrisches Lexikon berauszugeben und da er fich in ber aufolge Diefes Entschluffes geschreibenen und gebruckten Ankfindigung fiber einige Gegenftande febr frenmuthig erklätte, fo zog ihm Stefes, wie auch einige Migbentungen feiner öffentlicheit Reben Berbenglichfei. ten zu, benen er burch die Offeberlegung feines Prediger Amies am beften auszuweichen glaubte. Er legte bemnach mit Ende bes 1786. Jahrs fein Altit nieber und lebte gu Raab bis 1789 als Privatmann: Nach Abfterben fei nes Collegen, Sin. Frentag, wurde et durch bie Sumpe glieber ber' Rauber evana: Gemeinde, bie ben Berth feiner vortrefflichen Gigenfcaften gang fichten; jut abermaligen. Annahme-feines iliebergelegten Prediger Amtes bewogen, und feit bet Beit arbeitete er unermitdet bis an feinen Tod an dem Wohl biefer Gemeinde. Im Jahr 1791 wutde et ju der Synobe der evangelischen Gemeinden nach Pesth deputirt, wo er viel Gutes bewirkte, und das Amt eines Rotars von Soite der Beiste Lichkeit bekleidete. Seiner weisen Leitung verdankt so wohl die Kirche, als auch die Raaber evang. Schule manche treffliche Einrichtung. Ein Kenner der classischen Literatur empfahl er der studirenden Jugend vorsäglich das Lesen der griechtschen und lateinischen Classischen. Bugleich aber drang er auch auf das Studium der Mathematik, durch desen Kenntniß er sich vorzäglich auszeichnete.

Er gab im Druck folgende Schriften berans:

1. Die ungrische Preffbutger Beitung Hirmonds genannt, ben Papso gebruckt auf das J. 1780 im 8. 848 Seiten, auf das J. 1781 in 8. 802 Setten, auf das J. 1782. in 8. 868 Seiten.

2. Ben Gelegenheit bes ersten fenerlichen Gottesbienses in Raab ließ er-biese Shrift drucken: Erib Istoni fistolet'-rondo N. Gydr, 1783 in 8. 8 Seitum'

3, Egy Istonfélő jó és gohdos Anyának és Nagy Anyának Vatai Boshála n. f. w. életében; haláláhan és bólta után való vigapztalásai. Győr 1725 in 8.84. S.

4. Eine ungrische Elegie auf den Tob bes betühmsten Superintendenten Gabriel v. Perlati; unter dem Sitel: Butsüztató versek, mellyket néhai Fö Tiszt, és N. Perlaki Gabor Umak n. f. w. Györ 1786 in 8.

5. Ein ungeisches Gebethbuch für Feauenzimmer unter bem Titel: Kerelzteny Fejes nepnek vale Imidsagos könyv. Elsö darabja Gydr. 1788 in 8.246. Seiten.

6. Frohe Aussichten treuer Bürger in die severlich angetretene Regierung ihres Erb-Rönigs. Sine bep Gelegenheit der Ardnung Leopold des II. in Presburg gehaltene Predigt. Presburg. 1790 in 8. 30 Seitem.

Samuel von Thailer, Ingenieur der houther Befpannschaft, farb ju Schirad, einem Dorfe ber genannten Gespannschaft, den 30. Januar im Jahr 2810-Er wurde in Schemnis den 13. August 1750 geboien. Gein Bater hieß Mathaus, insgemein Thalex, und seine Mutter Juliang. Gurin. Er besucht zuerf die Schempiger enang, Schule, mo er aus die ersten Anfange ber lateinischen Sprache im J. 1760 ben Michael Bartof Lehrer ber erften Gramati. ralllaffe ternte. Sein Bater, ein ehtlicher Burger und Anopfmacher bestimmte ihn zum Handwelte ber Anopfmacherarbeit; ber Cobn gehorchte bem paterlichen Billen. und wurde nach etlichen in der Lehre zugebrachten Jahven ein sehr geschickter Gesell. Bald wurde er der mechanischen Arbeit mibe, ftand von seinem Sandwerte ab, und burch einen innern, unwiderstehtichen Drang seines Beiftes getrieben, midmete er fich der Bergbenkunde und den dazu gehörigen Wiffenschaften. Unter-Rust mit Math und Ihat durch zwen Angesehene in Schemnis, und reiche Bergverwalter, den altern Jo-hann Gollver, nub Balthafar Tonnhaufer (nachher geabelten Sonnbagy) für welche er besondere Liebe und Achtung begte, erlangte er bald vortreff. liche Kenntniffe der Geometrie und Trigonometrie .- ber Mineralogie, Dotimastit, Schmelghüttenkunde ze. Mit diesen theoretischen Kenntnissen ausgerüstet, wöllte er folde felbft in Ansubung bringen und brachte aus die fem Grunde mehrere Bergwerke an fich, zu Schemnis, Belabanya, Uj. Banya und Breznobanya, die er feie ne gange Lebenszeit baute, und and andern Bergwerts. besitzern mit Rath und That eifrig diente. Seine grund. lichen Kenntniffe, zumal der Beometrie wurden den erften Mannern bes Landes balb bekannt, die ibn bes-

wegen butch eine Anweisung eines weitlanftigern Bim kungstreifes auszeichneten. Ginen vorzüglichen Dicen exlangte et befonders an dem Frenherrn Gedry Sele I enbach von Paggolan, ber felbft Befiger vieler Berge werte war, und ber ihn, nicht nur ben der Territorial & Ausmessung feiner Gitet, die er zu Magparad, Szazd, Dber = Szemend hatte, brauchte, fondern ihm auch burch feine Empfehlung benm Sonther Comitat, die Stelle eines Comitats : Jugenieurs im J. 1778 verschafte. Run betrat er erst seine eigentliche mabre Babn, die ibm felbst die Ratur angewiesen zu haben schien. Als Comitats. Ingenieur biente er'ber Sonther Defpannicaff volle 31 Jahre, mit dem ruhmlichsten Gifer, jur völligen Bufriebenheit ber famtlichen Stande bes genannten Cop mitats, ben wellhen fich-fein Andenken Cehr lang erhalten wird. Er baute mehrere gute Straffen, baute trefflichs Brucken, berichtigte Grangen, gog Graben und Chnales Privat - Bereichaften Viente et ben Ausmeffung ibret Sitter, mathte finnreiche Piane gur Antegung frangige fifcher und englifcher Garten , feichnett vortreffiche Laubkarteit u. f. w. Er erward sich buf diesem Bege bie genaueste Renntn ? des Honther Comitais, und feis net fammelichen Ginmobner, zumal ber Wellchen won beren Befigungen und Rechten er oft bis ins fleinfte Detaille gebende Renntniffe hatte. Bep ber allgemeinen Dise mellung Ungarns unter Reifer Joseph II. tonnien feine vortrefflichen Eigenschaften, selbst dem Monarchen nicht unbefannt, nicht unbelohnt bleiben. Durch bie Die wirkung Geiner Ercellenz des verftorbenen Breve herrn Ladislaus Pronad v. Soth Wrona, das maligen tonigt. Kommiffars des Renfohler Begirts, war-De et im genannten Beziete jum Dberften Ingentent und som Bafferbandiretter ernabnt. Da mall fu bie Belt den Plan batte, Die Stiffe Gran, Ban und pob. kab glich Besten bes Duitelis zu vereinigen, in uraffe

unser Thailer das Beet gewannter Flusse von ihrem Ursprunge an, bis an die Stelle, wo dieselben vereinigt werden follten, besichtigen und untersuchen, zugleich auch gu demfelben 3wecke, fich des umliegenden Terrains die genaueste Renntnife erwerben, ja bis an die Beich. fel und Danzig mußte er reifen, um fich eine ausgebreitetere Kenntnis ber Wasserbaumaschineme. d. gl. zu verschaffen. Der erwähnte Frenherr Labislaus von Pronay, sein zwepter Macen, den Werth biefes bochft nutlichen, und thatigften Mannes, ben man im gemeinen Leben, gleich dem Bater, nur Thaler nannte, erflatte fich scherzend in einem lateinischen Briefe, baß man ibn nicht Thalerum, fondern Auteum nennen mis Aus Achtung für feine allgemein anerkannte Ber-Dienfte, da er überdieß auch feine Abstammung von dem abelichen Geschlechte Thailler erwiesen, murde er gu verschiedenen Beiten gum Gerichtstafel = Benfiper ber Ponther, Meograder, Pest. Pilis - Souher, Presburger, Arwaer, Reutraer und Thuroper Comitate ernannt, und fand in einem rühmlichen Verhaltniß mit ber tonigl. ungarifchen Statthalteren, und felbft mit bem Reichspalatin, von welchem er manche Auft-age erhielt, und über manche feine Arbeiten Berichte an die tonigl. Stattbalteren fchicken mußte. Er bestimmte auch die geographis fchen Langen mehrerer Stadte Ungarns, und ohnerachtet'er, bey seinem ausgebreiteten Wirkungsfreise und feinen anderweitigen immerwährenden Befaftigungen, nichts im Drucke herausgeben konnte, fo wirde man boch gewiß unter seinen Papieren manches, was den Drud verdiente, finden. Noch ift von ihm anzumerken, das er auch im Felde bep Gelegenheit der Insurrection vom 3. 1797 als Lieutenant diente, und nach dem Zeugniffe feiner Dbern, fich recht brav bewiefen bat. Er fach am hisigen Rervenfieber, welches auch in Ungarn viele misliche Minner im laufenden Jahre weggerafft bat.

Michael Szepeffi, Pfaerer gu Szobotiff, und Genior ber im Reutraer-Comitate liegenden evang, Gemeinden, ftarb den 23. Marg diefes Jahr'im 59. Jahre feines Lebens. Er war zu Ober : Szlana (Felso - Sajo) im Bomorer Comitate gebobren, ftubirte Anfangs in feinem Baterorte, dann ju Dopfchau, Domolf, und Preßburg, wo er an dem berühmtes Rettor Johann Georg Stretsko, der so viele treffliche Kopfe für fein Baterland ausbildete, einen befondern Dacen und Freund gefunden hafte. Er vollendete feine Studien in Jena. Rach feiner Ruckehr von Deutschland, wurde er durch den Superintendenten Gabriel Perlafi, dem der Selige nach Stretsto das meifte' verdanfte, und von welchem er immer mit Enthusiasmus fprach', gum Prediger ber Droflanger Gemeinde gu Domoff ordinirt. Diefer Gemeinde biente er, mit bem ibm eis genen Gifer 16 Jahre, und er wird ihr unvergeglich bleis ben. Bitter beweinte sie ibn, als er nach Szobotist berufen murbe, wo Paul Jezo wits fein Prediger -Amt Rrantheits halber niederlegte. An diefer neuen Gemeinde arbeitete er mit vielem Rugen und Ruhme, gewann bald bas Butrauen der Bemeinden und ber Beiftlichkeit, und wurde anfangs jum Senioral Rotar, bann aber nach dem Zobe bes Seniors Andreas Lating von Folfushaga jum Senior durch Mehrheit der Stimmen erwählt. Bey ben Verhandlungen ber evangelischen, unter Leopold bem II. im 3. 1791 gu Peft gehaltenen Synobe hatte er als Deputirter des Reutraer Seniorats einen bedeutenden Ginfluß. Da er fich nicht nur als Gelehrter, fondern auch als ein fluger, und febr thatiger Mann auszeichnete, fo wurde er nach dem Sode des Superintendenten Michael von Sortos, jum Superintendenten des dieffeits ber Donge liegenden Bistricts ber evangelischen Gemeinden, dandisiet, und haute nach Evud i die meisten Stimmen. Den 16. Matz I. J. versiel er in das hisige Nervensieher, welches seit einem Jahre so viele nüpliche Nännerder dsterreichischen Monarchie wegraffte, und den 23. März hörte er auf hieuieden zu leben. An ihm verlor die Lie kratur einer thätigen Beförderer, die evangelische Kirche ein schähderes Mitglied, und seine Freunde einen diederns unvergestichen Freund. Er hinterließ folges de Schristen:

1. Kajánj při Posměcenj Chramu, kterhž Augspurského Wysnáni Ewangeljep, w Swoboduém a Keálowském Městě Bherské Staliep wystawěli, Lé. ta Páně 1797. w Reděli XVII. po S. Leogiep, která padla 8. Ržigna, prodložené strze Michala Szepessi, chrkvi Sobotjskské Sloma Boghd Regatele, W Bherske Staliep, wytistěné v Jozesfa Autonina Skarnyela. w 8. 44. sr.

2. Kiest austemn Bogownitu Přeprawend Dd.
plata, při smutném Popřebowáni Dwogjetihod ého
a wphornévěeného nětdy, Muje, Pana Martina Laučeta, w Sw. a Král. Měště Stalicy chrime Evangelicté wérného Slowa Bojjho Rajatele, Rofu 1802;
dne 11. Evora představena, Erze Michala Szepespiho chrime Ewang. Sobotissiés. Boj. Lezatele. Wybistěná w Vhersté Stalicy v Frantissa

Sffarnpela, nálladem chrkwe Emang. A. W. Slaliele L. Y. 1804. w 2. 24. str. Den 13. Mart 1805 starb zu Hermanstadt ber bortige evang. Stadtpfarrer und Dechant des dasigen Kapitels Martin Simonis geb. ebendaselbst 1732. Er hinterließ im Manustript:

1) Rituale Parochorum. Dieß Werkchen wurde dant 21. July 1781 zuerst in der Hermanstädter Capitulaevers sammlung vorgelesen und für sehr nütlich und brauchs bar anerkannt. Es sind bereits mehrere Abschriften davon vorhanden. Ein angehender Pfaerer sindet dars tun in lichtvoller Darstellung, eine aus dem positiven Rechte und dem deskehenden usus geschöpfte Ainweisung zur zweckmässigen Zührung seines Amtes.

2. Rollektaneen zur Geschichte und bem Rirchens

rechte Siebenbürgens.

Martin Gottleeb Schech Ebler von Sternheim geboren zu Schäfburg in Siebenbürgen vs. Marz 1784, starb als emeritirtes Abministrator des Szafvaroscher Studies am 26. August 1807. In Druck ist von ihm erschienen:

1. Das Alterthum bet fachfischen Ration in Stobenburgen und berfelben verschiedene Schickfale. — In

Ungerichen Magegin &. II.

2. Diplomatische Geschichte der Gerichtsbarkeit der staffichen evangelischen Geistlichkeit in Siebenburgen — In der siebenb. Quartalschrift B. I

3. Rachrichten von dem febenburgischen Jurften Johannes Lemany. — In der fiebenburgischen Quartal

fdrift B. U.

4. Beschreibung einiger der vorzüglichsten Gebräus de der sächsischen Nation in Siebenbürgen. — In der siebend. Quartalschrift B. III.

Jahrg. 1810. 4. Band.

5. Die Kapelle bes heiligen Jodosus. — In der siebend. Quartalschrift. B. III.

Im Manuffript hat er hinterlassen:

- 1. Geschichte von Siebenburgen. In 36 Folioheften.
- 4. Histotisches Lexison von Ungarn und Siebendurgen.

3. Siebenbürgfiche Rachrichten von 1514 bis 1710 in zwey Heften.

4. Verzeichnist einiger Oberhäupter, welche Siebenburgen seit dem Jahr der W. 336d bis auf unsere Beiten beherrscht haben, aus verschiedenen Geschichtschreibern mit möglichster Genauigkeit zusammengetragen, und in chtenologische Ordnung gebracht.

P. Alops Joachim Sycket aus dem Cisterzienser-Orden, Feldsapellausdes Splunyischen Infanterie Argiments starb zu Alansendudg im Stebenbutgen am 26. Septemben 1810.14 Von ihm ist Am Druck irschitenen:

lyeit kezirasba foglalta egy névet eltitkolhi akaró Tüdós, és nagy méköngű klázáli. Drédeti valoságában kiadta, és bevézetéssel megróldótta Bzekér A.
1808. (Unbet einige vörsügliche Gegenstände der Ariegstunst, aus den Papieren eines Runstverständigen whr.
digen Ungars. Perausgegeden und mit einer Einleisung versehen von A. Szekér.) Pesth 1808. gr. g. mit
13 Aupfertaseln.

Magyarok' eröckte, a' régi, és mostani Magyaroknak nevezetesebb tselekedéteivel egyett. Der Ussprung der Ungarn; verbunden mit den merkwürdigsten Thaten der alten und neuen Ungarn. Pesth 1802.
gr. 8. Zwep. Bände.

3, Magyar Robinson. Der ungarische Robinson, Pesth 1808. 8.

Die Beuttheilusigen diefer Werke werden nächstens in den Annalen geliefert werden.

#Q!)

Dr. Jakobi, Mithaelist evangetischer Pfarrer in Stolzenburg und Mitaltester des Hermanstädter Kapitels geb. zu Hermannstadt am 3. Februar 1733, Karb am 24. März 1808. In Druck ist von ihm erschienen :

Heben die Schellenberger Biebseuche im 3. 1795. —

In der siehend. Quartoffcrift. 28. VII.

Am 31. July 1807 fart zu Kronftadt for George von hermann, königl. Rath und ehemaliger Kronstädter Stadthann, geb. ebenbaselbst am 29. September 1739-18341.ihm-ist ine Druck grith wegin 26

ir de Hehersiche dem Brustdversassung der sächstschen

Mation in Siebanburgen. Wien 1792. 8.

2.. Berhältuß ber Stadt Kronffadt gegen die umliegenden Dorfex. — In der siebenburgischen Quartalschrift. B. VII.

3. Bom Entstehen der Stadt Knonfadt. In der

fiebenb., Quartalfdr. B. VII.

4. Ueber die Gerichtsbarkeit der ersten Kronstädter.
— In den siebend. Provinziglblattenn B. 14.

Biographien früher verftorbener Gelehrten.

Den 17. Janner 1804 derlet das Benedictiners Stift Lambach Eines seiner würdigsten Mitglieder, Hr. Amand Greih wurde zu Kamenz in Schlessen den a. July 1724 von rechtschaffenen, aber minder glücklichen Aeltern geboren. Den ersten Unterricht erhielt er in dem Kloster gleichen Nahmens in seinem Geburtsors te. Nach den vollendeten Studien in den Gramatifals

and Sumunitats Claffen bafelbft, ließ er fich, obicon flein von Person, bey einem faiserlichen Sufaren Re. giment anwerben. In einem mehrjährigen Dienste als Solbat, der fich bie Achtung feiner Rameraben, und bie Bufriedenheit feiner Dbern erworden hatte, benüßte er jebe nabe und ferne Belegenheit gur Ausbilbung feiner Rabigfeiten. Er lernte die ungarifche, bobmifche, pobli nifche, illprische Sprache, und kannte fast alle verwand. te Dialette ber Glaven. Seine Reigung zur fliffen &: bensart bemog ibn, von Regimente Abschied ju nehmen. Dierauf gieng er nach Ling, und borte ben ben Jefuiten die peripathetische Philosophie, über beren nutlofen 3m balt er noch in feinen alten Tagen klagte; weil ibn bes Ranglers, Frepheren von Wolf, Schriften beffer philefophiren ternten. Die guten Zengniffe bon feinen gurudgelegten Studien erwarben ibm bie Aufnahme in das Stift kambach, wo er mit Dberhaufer in ju: gendlicher Freundschaft jenen Weg einschtug, der ben gelehrten Ranonisten zur profunden und foliden Gelehr. samtelt geführet hat. Den 8. July 1749 verband er fic burch die Ordensgelübbe dem Alofter, ftudierte alsdann die Theologie nach bem bekannten Vortrag eines jubilirten Lektors und murde mabrend bes 4jahrigen Rlofter - Studienkurfes durch Pripatsteiß im Bibelfic dium, in der griechischen, hebraischen, fprisch = tatbis ichen, und arabischen Sprache, dann in der Rirchen- und Religionsgeschichte, in der Patriffit, in der Morel und Philosophie so kundig de er bald nach der Priesterweis be (im Berbfte 1753) von dem bochw. Bifcofe gn Gurt, Grafen von Thun, nachber Füeften und Kardinal gu Passau, jum Sof Bibliothefar berufen wurde, in wel. der Eigenschaft er 3 Jahre Mitarbeiter an orientali, ichen Ueberfegungen war, und groffen Antheil batte an der Ausgabe des M. Test. welches unter des Kardinals Rahmen in 4. ju Passau beutsch herauekam.

form begann, sandte ihn sein Abt., Hr. Amand Schiff, mape, nach Wien auf die Universität, wo er nach damaliger schlastischer Form theologische Theses desendirte, und den Gradus als Baccalaur erhielt. Ban Swieten hemerkte mit Wohlgefallen die lautern Prinzipien des theologischen Candidaten, und ermunterte ihn hierauf mit lautem Benfalle zum de ständigen Bertenfichen Candidaten, und ermunterte ihn hierauf mit lautem Benfalle zum de ständigen Bertenfich au Lag legte.

Der italienischen und frangofichen Sprache webl tundig, les er nach ber Rudtebr in fein Stift bie besten feanzofifchen Theologen und Geschichtschreiber, korrespondirtemit den gelehrten Batern da saigt Mang war ein groffer Verehrer der Gefellschaft zu Port : Nos. pal, and ließ nun als Stifts Bibliothefar nebst andern vorteflichen Büchern von Paris, auch bir Werke der 4 Appellanten fommen. (Bon biefem Ractum begiunt für das Stift Lambach eine besondere Epoche, die ibm mar gelehrten Ruf brachte, aber auch vielen Werdruff suzog, und für manches Mitglied beffelben foger eine orthodore Berfolgung bereitete: Die Geriften der Appellanten wurden von dem Linger Cenfer, einem Jefuiten probibirt. Dr. Breth trifte bierauf anch Wien, und machte bavon bie Anzeige bey bem Stubien - Penfiben. ten, bra. van Swieten. Diefer, fich ber geschicken Defenfion des promovirten Baccatarens etinneend, führte ben fummernellen Gelehrten gur Mongrebinn felbff, bie bann ben Befehl ertheilte, baffibje Appellauten bem Stift Lambach augenblicklich ausgefolgt, die Canfpr aber ben Jesniten abgenommen, und den Minpricen ich Ling übererngen werbe. Hine illas laprimes! Won mun an hieß Sr. Greth ein Jaufenist, und bas Kitift gin Lanfoniken - Ref.

Sich wenig befummerno, wie es auffer ber Ment. tit ber Wiffenfchaften und ber Gelebrfantfeit angeben mag, arbeitete Dr. Greth mit gewiffenhafter Mintstreue in feinem Stifte als Beldtrater, Prebiger, Ratocht, und Bibliothefar; betrieb bas Studium einer weitim faffenden Gelebrfamteit, und verbreitete baffelbe eich untet frinen Stiftsbrüdern. (Die herren Abalbert loch fel. Pfarryifar zu Bachmaning, ber ein tiefer Forfdet in der Kirthetigeschichte war, Beriet Cichete fel come liger Domptediger gu Ling, und Abalbert Beindl, von mals Ratechet an ber f. f. Rotmalfchule gu Bele, jest Pfarroifar in ber Paura, verbanfenibrt gelebeten Leine niffe dem folibgelehrten Greth.) Et fcbrieb eine geinb. liche Miderlegung ber Beck Jesu Andarte, Die feine feindleligen Begnet'all bas non plus utera geifficher Bibungen anpriefen." (Warum fie nicht gebrack mutt darüber weiß Ref. feine binlangliche Austauft gu geben) Breth war in ber Bafil, Priotign werbent, aber feine Liebe ju den Biffenfchaften war gröffet, die bei Sco langen nach' Chre unb Bartien. Diefe Liebe au den Biffenfchaften vermeibie ibn, fweifbas-Stife eben Begel du tauglichen Onbjetten batte ,) daß er bem unge wählten Aber, fren. Julian Riggi, ju gefallen, in finnen 71. Jahre bas Amt eines Rovigenmeiftets - iben in: well im Berbfte 1795 bas Stift; beeb boffbenen Stubenten einfleibete', bereit Bebigfriten er mit gelde ten Ange dutchforfich bat. Weit entfrit von Mich liden Petanterepen leitete er feine Zöglinge mit Bemuft und Demanitat; Philosophie, Geren Cuding & alle von Leibnis bis Rant und Richte vortreffic Comme und ju wurdigen wufte) utb Sprachen waren for freife Arbungen, womit er fie bejdbeftigte. Acf. bellet. bei Rin Geiff in ibnen fertichen merbe.

Im Jahre 1796 überfielfru. Oreth eine eiefellensten, bie in ber fielge in ein delinium thereine. Selle

Spinptome ben Kampf errachen lieffen, den seine Vermunft in frühen Jahren mit ber herabgefunkenen Cafuistif, und mit dem scolaftischen Unwesen bestanden bat. Merstliche Kur hod zwar das Uibel der Jere; der Ver-Mand, schien die fige Idee verlassen zu haben; ber be- . mitleidete Greis ward ruhig, freundlich und still, aber Die Macht ber Vernunft kehrte nicht wieder zuruck; das Sedachenis wich aus den Grenzen feiner Wirksamkeit; und die vorige Scibstständigkeit des frepen Willens mar Ciufam, von feinem Bedienten begigitet, wans Delte er in den oben Gangen des Rlofters herum, war fanft und gut, wie ers in feinem thatigen Leben war, und farb wegen Alter und Entraftung am oben genannten Tage in seinem achtzigsten Jahre. Go liberal und tolerant er als Gelehrter handelte, so ffrenge war er in Ansehung der Moralität gegen fich selbst. Rur im Dienfte ber Religion, und jum Frommen ber Gelehrsamkeit nahm er Theil an gesellschaftlichen Umgang - übrigens war er Monch im guten Sinn bes Wortes; denn er war thatig und mußlich in feiner Ginsam-Teit. Nullae eruditione meliores opes.

Den 21. Okt. 1794 starb zu Beannau, im österreistschen Innviertl, Hr. Bertold Eichele, Benedikiner aus dem Stifte Lambach. Er war den 5. Innter 1753 zu Ried geboren, wo sein Bater kursurst. bairischer Profurator war, der ihn als einzigen Sohn nach Münschen gab, um dort den Mysen zu huldigen. Seine glückliche Anlage zur Redskunst und Poesig wurde im kursürstlichen Gymnasium vortrefflich entwickelt, und die Philosophie gewann an ihm einen Zögling, der unser 140 Mitschülern so glückliche Vorschritte machte, daß die Peosessoren in die Verlegenheit geriethen, welschem aus beiden der Vorrang gebühre, ihm, ober Hrn.

Scherer, (nachher Doktor, und bald Leibmedikus der Weiland k. k. Prinzessinn Elisabeth, und dermalizen Prosesson der Dekonomie in Gras.) Theologie und jus eanonieum skudierte er zu Ling den dem vortresslischen Gelehrten, Hrn. Dr. Tromel, (nachher Canonieus und Domprobst daselbst sel.) unter dessen Präsidis er dssentlich Theses desendirte, wodurch er sich allgemeinen Benfall, und für die Folge viele Hochschützung erworden bat.

- Hierauf trat er zu Lambach den 6. Janner 1777 in ben Orben bes beil. Beneditt. Sier fand feine Bifbegierde eine geiche Quelle gelehrter Leuntniffe, gezeigt und zur stärkenden Labung gereicht von den bepben Beteranen Oberhaufer und Amand Greth. Im Oktober des darauf folgenden Jahres eutrichtete er als neu geweihter Priefter bas Gebachtnifopfer bes Erlofers. Run bekam die Ranzel einen angenehmen und wohlberebten Prediger, fo daß das Bolf ber dem vorigen Abte, Hrn. Amand Schickmair supplicirte, jum frommen Wohl der Gemeinde gefälligft zu bestimmen, daß Sr. Gichele nur allein mit dem beliebten Renzelredner, Brn. Inliau Rizzi (der Anno 1794 gua Abte erwählt murde) an Sonn = und Festiagen abwechselnd predigen foll. Dieß gefcab: und von benden trug die öffentliche Meinung ben ehrenvollen Ruf so weit. daß Eichele Domprediger zu Ling; und Rizzi Abt des Stiftes wurde, fr. Landrath Enbel hatte in Regierungsa geschaften, wie befaunt, vieles in Rtoftern ju thun: da traf es fich, daß er auch zu Lambach Ginkehr mach. te, und ba einige Dahl den Predigten des frn. Gichele zuhörte. Rach einer Zeit bemerkten Kenner den Abgang tauglicher Subjette fur die Domfangel; der fr. Landrath erinnerte fich hieben der gut bearbeiteten, nne mit Wirde porgetragenen Kangelreben bes henEichele, verunstaltete seine Berufung, und Eichele wurde Domprediger.

Als folder erntete er den ungetheilten Benfall aller Zuhören ein. Acf. selbst borte seine Siegespredigt wegen der Einnahme Belgrads, und frenet fich, aus Erfahrung fagen gu tonnen, bag Stofele alle Gigenfchafe ten eines guten Robners befaß. Durch feine Belefenbeit, sein dichterisches Genie, seine geubte Rebefunft brachte er es so weit, daß er im Falle der Verhinderung von Studium, nur mit Borbereitung einer Stuttbe auf die Ranzel stieg, und mit Bewunderung der Zuborer im schönften Zusammenhange zu declamicen wußte. Er fdrieb und sprach das schönfte Lateiny so wie er öfters in Gelegenheitsgebichten ben bilberreichften Beift, und bie Renneuts bes Schinen und Erhabenen, der deutschen Sprache zu erfennen gab. Dr. Bischof Gall belohnte ibn que Bufriedenheit mit der Pfarr Braunan, wo er in einer Lungen . Entzundung am Anfangs genannten Tage nub Jahre zu frub für bie ichonen Runfte im iconften Alter feines Lebens farb.

Im Druck erschien von ihm: Siegesprebigt nach bet, Einnahme Belgrads durch den Generalissimus Geadean von Laudon, Ling bey Feichtinger 1789, in &. Seiten 16.

Tranerrede auf den Tod Leopold des Zwepten, vorgetragen zu Braunau den 16. März 1792. in 8. S. 16. Dann wird ihm zugeschrieben: Doktor Oberhauser, ein Gebicht. Philadelphia 1788. 1 Bogen in 8, was aber Ref. nicht verbürgen kann.

Georg Zgues Frenherr von Megbutg. L. L. Nash und Professor der Mathamatik zu Wien, aus bem Jefuiter Deben, marb geboren gu Gras am 24. Junius 1735. Ein Sohn des Frenheren Christoph Auguftin von Mesburg, Stepermart. Landrechts. Secretars und ber Mr. Ratharine von Sigelberg. Er trat in feinor Jugend in ben Jefuiten Orden; ward Doctor ber frepen Runfte, ber Beleweisheit und Theologie, f. f. Rath und Professor ber Mathematik an der Universität gu Wien burch 25 Jahre, auch, 3788, Decan der philo-Pophischen Facultat. Durch die treue Verwaltung diefes Lebramtes, und burch fein mathematifches Lebrbuch, welches mehrmahls aufgelege, und auch im Anslande mit großem Bepfalle aufgenommen morden if, gab er bas morginerflickfie, Zeugniß von, feinen ausge dreiteten Renntnissen in feinem Fache. Seine schone, neue Postbarte der k. k. Erbländer, die zu Wien 1789, gestochen pon Manusfeld, auf 4 Regalbogen berauskamy fein thätiger Antheit, den er an ber Ausmessung von Oftgalligien 4772, und die gange Leitung bes Mappirungsgeschaftes von Meftgalligien, welches ihm 1796 anvertrauet wurde, und bas er bis auf Rebenfachen faft, gang zu Stanbe gobracht batte. find redende Beweife von leinen großen Berbienften um die Geographie und Mathematit. Er fach, ju 98 ien am 3. May arone Stine Weste find mebft obermanne ter Postfarte:

Elementa arithmeticae vulgaria Viennae 1769, 4.

e) Aleines schliebrenkes Rechenkindlein, Wien 2772.

Augsburg 1772. 8.

Helshami Physics experimentalis Newtoniana, ex
mangliop in latinum versa, Vindobonae 1469. 4.

4. Institutiones Mathematicae. Viennae 1776 — 1777.

8. maj. (welche die Anfangsgrunds der Eighlentars und angewandten Muthematik enthalten) in 7 Bans dem und verschiedenen Austagen; die neueste esschien unter dem Sitel: Institutiones Mathematicae ad usum tironum. Edico 4. 7 Tomi. Vienna 1807. 8. maj. Unch beutsch in verschiedenen Austagen; die neueste: Anleitung zur Mathematik, 7 Theile, mit Kupfern. Wien 1808: gr. 8. Geine Post ka ste Erschien auch auf einem Regalbogen reducirt, und den Mannes feld gestochen sur Reisende 1782.

Aquitin Jatins Cafar, fegulieter Choehere an Borau, ber Theologie Licentiat und Stadepfarrer gu Priebberg; ward geboren ju Gra's amen Mobeliber 1720. Sein Bater war Johann Andreas Cafar, aus einer görzischen abelichen Familie, Banbelsmann' und Mitglich bes' innern Rathes ju Gras, feine Weutter Rofina von Godina. Dach gurudgelegten untern Schw Sen auf dem Lychim feiner Batteftablunat er die feinen 26. Lebensjahr ,11736, in bus regnustelle hotherrufift su Bor'an im Graper Areife', 'unb"legte int folgendett Jahre die feberliche Ptofes ab; nach geschloffener aus gezeichkeren Laufbahn feiner Stubien waed ce im Und Buft 1743 sirm Priefter geweißt, und nach eineger Beft Lebrer in den niebern und bobern-Ochnlen biefes Stiff tes, bann zur Seelforge verwendet. Im Jahre 1762 wurde er Pfarrer in Dechantskirchen nich 1765 Stadtpfarret ju Frieds erg; er bekleibele biefer Amt als ein würdiger Geefenhite bis in bas Jahr 1784/ ba er wegen feinem ichwachlichen Rosperban gegene eine Meinen Stellend erfigniere: Geine'l leptek Jahre perlebte et am Wais Vergastor frincin Jugenbfrenn. De, dem damabligen, allgemein geschätten Rreisbes

Gante Joseph Peinthor, rubig, beiter, aber immer noch voll Bifbegierbe und Geschäftigfeit. Er ffarb im Jahre 1792. Der Eintritt in das Stift Vorau hatte unferm Cafar die Belegenheit berfchafft, fich mit ben, in ber bortigen Bibliothet befindlichen historischen Wer-Ten, vorzüglich aber mit fo manchen, die vaterlandische Beschichte betreffenden Urfunden und Diplomen, betannt ju machen. Er benupte biefe Gelegenheit, und warb ein unermubeter Gefchichtsforscher, bem die Geschichte unfere Baterlandes febr vieles zu banten bat, indem er mit eifernem Bleife einem fünftigen, eigentlichen Geschichtschreiber ber Stepermark vorgearbeitet bat; nur Schabe, baf man in feinen biftorifchen Arbeiten einen bellen Blick, eine prufende Rritit, eine fluge Answahl der Gegenstände, und einen edlen gebrangten Styl vermißt. Sein Rational . Kirchenrecht ift ein nupliches Sandbuch für Beiftliche, worin man die Rirchenzesorm gleichsam mit einem Blicke überseben kann, und zugleich den Inhalt aller unter Dr. The reffa und Joseph II. ergangenen Berordnungen getren und vollständig vor Augen bat. — Gute des Herzens, Menschenfreundlichkeit, raftlose, schriftstellerische Thatigfeit; Jovialitat im Umgange, Reinigkeit ber Sitten waren die Grundzüge seines Charafters. Seine jablreichen Schriften, die zugleich von feinem Bleife gem gen , finb :

provinciarum, Bavariae, Austriae, Carinthiae, Salieburgi, Aquilejae etc. historia, in quantum ea ad res Stiriae illustrandas conducere videtur; ex antiquis historiae monumentis collecti, III. Tomi. Vindebonae 1768, 1773 und 1779 în Fol.; auch Grascii apud Widmanstad 1768—1777. Der 4. 2013 fertisc Band blieb aus Mangel an Unterstäpung ungedeuck, und ist zu Wien in Verlust gerathen.

- 9) Beschreibung des Herzogthums Stepermark, 2 Bande.
  Gräß ,1773 ben den Widmannstättenischen Erben. gr.
  8. Mit einem neuen Titel 1786 ben Alops Tusch.
- 3) Beschreibung ber Hauptstadt Grap und aller daselbst besindlichen Merkwürdigkeiten, nach dem Muster der Berliner und Potsdamer Beschreibung eingerichtet.

  2 Theile Salzburg 1781 bep Joh. Jos. Maprs Erben. 8.
- 4) Staats- und Kirchengeschichte bes Herzogthums Stepermart' 7 Bande. Graß 1785 — 1788 ben Franz Ferstl. gr. 8.
- 5) Die Clerisen hat vermög ihrer Einsehung das Recht, Gesehe zu geben. Wien 1787. 8.
- 6) Gebanken von den Rechten und Freyheiten der Des ferreichischen Kirche. Wien 1787. 8.
- 7) Meine Gebanken von der Ungertrennlichkeit des tatholischen Chebandes. Wien 1787. 8.
- 9) National Kirchenrecht Desterreichs, ober Verbind dung ber k. k. Verordnungen in publico ecclesiasticis mit dem pabstlichen Rechte, aus den Decretalbuchern Gregors IX. 5 Bande. Gras 1788 — 1799, bey Franz Ferstl. gr. 8.
- 9) Detto 6. Band. Anhang ber k. k. Resolutionen vom J. 1786 bis 1790 sammt einem allgemeinen Register über alle 6 Bände. Gräß 1791, ben Franz Ferstl. gr. 8.
- 10) Abhandlung von der Verbindlichkeit zu fasten, sammt einem Anhange vom Breviere. Grap 1788. 8.
- 21) Stize der Aufflürung. Frankfust und Wien.
- 14) Untersuchung der Schrift des Professors Atmpaner: über die Richtigkeit der sogenannten feperlichen Alsostergelähde. Frankfurt und Wien 1988. 8.

- 1789. 8.
- 34) Meine Bebenten von den Beseffenen ber Weit von gelegt. München 1789. 8.
- 25) Ift die Richtigkett der Zauberen ganz erwirfen? Munchen 1789. S.
- 36) Wunderwerke der Rieche in den drep ersten Ichto-
- 27) Geschichte ber Gelehrten Innerafterreiche. 1. Theil

Dann hinterließ er ein unvollendetes, groffes Wert über die Kirche von Utrecht und gegen 18 verschiedene Werke im Manuscripte, welche sein Nesse, der Fren. berr Christoph von Schwißen, damahliger Kreishauptmann zu Gräß nach seinem Tode erhielt.

Gein Bilbniß, von Kauperz gestochen, befindet sich vor dem 1. Bande seiner Staats und Lirchen. geschichte von Stepermart, und sein Schattenriß in dem 1. Defte von Kindermanns Freund des Stepermartschieden Volles.

## Benträge jum, gelehrten Defterreich.

Benedict Frant Johann Bermann, Rufsifck taiferl. Oberberghauptmann und Befehlshaber zu Katharinenburg in Sibirien, Chrenmitglieb der romtaiferl. Afademie der Naturforscher, der königl. Goetetaten der Wissenschaften in Göttingen und Prag,
der naturforschenden Gesellschaft in Berlin, der stonomischen Gesellschaften in Bien und St. Petersburg,
und der mineralogischen Sprietät in Jena, ward geboren zu Maxiemhof in Judenburgerfreise, wo sein
Bater das sogenannte Mayergut besaß, am 14. May
1755. Ein seltener Mann, der sich durch unverdroffene
Thatigkeit in den Geschäften, durch ungbläßlichen Gidem Cirkel gewöhnlicher Menschen auf eine hohe Stufe des Verdienstes und der Ehre hingeardeitet hat, der mie der gründlichsten Gelehrsamkeit eine schone Geele verdindet, und durch seine weise Wirksamkeit, durch seine mannigsaltigen erwordenen Wissenschaften und durch seine dutes Gutes verbreitet — auf einen solchen Mann kann jeder Stepermärker stollten, daß er im Schovse seines Vaterlandes geboren wurde.

Bermann genoß zu Murau, wohin in den erften Jahren feiner Kindheit sein Vater fich begah, und fich eine andere kleine Landschaft zu, Et. Egibien, ben Dturan taufte, den ersten Unterricht in der bortigen, Stadte schule. Darauf ward er in seinem p. per 10. Jahre in das Dominicanerfloster ju Eriefach, in Rarneben gebracht, wo. er bie Bumantora findieren folltes er machte keinen sonderlichen Fortgang, weil der Pater ; genommen, aber das Podagra im bochften Grade hatte, ibn mehr zum Arankenwärter gebrauchte, als jum Studieren anhielt. Er wutbe bernach fur Erlernung ber Saizweristunde nach den Saizwerten ju Anfee geschifft und bafelbft beh Bem Satzweiterammerer von Augustin in die Rost ober Pension gegeben. Er blieb hier gegen zwen Jahre, und wurde sowohl im Practischen des Salzwertwefens als auch ju Ranzellep. geschaften icharf ungehalten. Indessen, ba sein prine eipal zwar den Ruhm eines geschickten Beamten hatte, aber zugleich auch ein febr ftrenger Mann war, fo war auch hier feines Bleibens nicht lange; benn Bermann hatte einst einige febr wichtigt Papiere abzuschreiben, die burchaus an' demfelben Tage mit der Poft nach Wien abgefertiget werden sollten. Schon mar die Stunde nabe, wo se abgeben follten, und oben war quo bie

lette Beite su Ende gefchrieben, als jum Itngind bie Dand fatt bes Strenfandes bas Dintenfag ergriff, und einen ungeheneren Alecis über bas Papier bergof. Den Bogen umzuschreiben, dazu war teine Zeit mehr, und feinem Principalen mit bem, was er angerichtet batte, vor die Augen gu treten, dazu hatte er nicht Muth gemug. In der Angft alfo ließ er alles liegen und fie ben, und ging fo eilig als möglich aus bem Samse und der groffen Landftraffe gu. Db es gieich febon Rachts war, wanderte er doch auf derfelben fort, bis er bes erfte Birthsbaus erreichte. Da aber feine Borfe nur awolf Rrenger enthielt, die noch weit reichen follten, fo legte et fich einsweilen in einer Schenne aufs Etrof, wo er por Mubigfeit fo fest einschlief, daß er ben Morgen barauf erft am bellen Tage ermachte. Er wellte fich aber Riemanden anvettranen, fürchtete eingeboblt zu werben, und lentte baber auf einen Seitenweg ein, ber ibn über bas Bebirge, Die Golf gemannt, ned Durau fibren follte, bas er zwar mit ber größten Befchwerde und gang allein überftieg, jedoch nicht obne Gefahr von Wolfen, ober auch von Wildfchisen angefallen gu merden. Wer batte fich bamabis wohl vorfellen tonnen, bag biefer finchtige Jungling vom Simmel bestimmt fep, einft in Sibirien Chef eines Con: mandos von zehntaufend Bergleuten, und von mehr als hundert taufend Rornbauern zu werden !! - Enb. lich fam er bennoch wohlbehalten, aber von Sunger und Dindigfeit aufferft entfraftet, por bet Thure feines paterlichen Saufes an. - Diefer fatale Bintonfleckelfe gab feinem gangen Lebenslaufe eine andere Richtung. benn er tam bierauf in die Rangellen des Rentamies gu Murau, und bald barauf gur fürftlich Comargen. bergischen Rechnungs : Revision nach Orag. Sier erwachte fein Trieb zum Studieren von neuem, nab er wendete alle Stunden, die er fich abmuffigen kounte, Bagw'an ! Befuchte' bib Botlefilngen auf ber bobtigen Uniberfteal und Well fich boh felhem fleinen Bebalee Ses Tonbere Lebter in ber tateiniften; frangofifcen und tedlientiden Oprache. Aber auch biel Toubie er biefem Erfebe nach Biffen fiche tange folgen, und bas Schla-Par filen fon bied' pu ben frednen Rangelles . und Detaningsgefchaften verhammt ju Caben; benn er mußte softebel in bas Reintene nach Menrau jurud, meldes ee dud einige Beit fan allein vermaltete. Much murbe be liff 34bfe 1774 Feb ber bamabl in allen Defferreichie Teffen Erbftaeten angestbuelen Confeription gehraucht. Dogleich ibm elle feine Lage bier nur wenige Belegenbeit verfchuffte, in ben Biffenfcaften einige Fortidritte gir muchen; fo befchaftigte er fich boch in femen Debenfranden, fo biet er fonnte, mit feinen Coulbachern, mil Lecture mar feine liebffe Unterbaltung. Aud-legte Bit freit ben Grund ju ben mineralogifden und metale Turfiftbeg Renntaiffen, aus welches er, nachber fein Duptfach machte, ba er bie biefen Rifes aund Stable Buffen blefer Begend nun aufing naben fennen gu lore Ben. 3m 34bee 1777, mit. De er in ble fügfifich Schwere benBergifde Bubbalteren nach 23 ien berufen, wohlp be' fcon borber einmabl eine Meife gemache botte, auf Boeldre et auch bie Berte in Gifeners und Barbernberg Befacher." Dier murbe ibm bath barauf in feinent ,vo-Sabre Die Abminiftrat on ber faritieben Daupt. Caffe unvertraut, Die er giben Jahre ver vallete, unb mabrend welcher Beit wenigffens brep Millionen- bagres Belb burch feine Banbe gingen. Go. gefabriich biefer Do. Ren and für fein Alter war, fo bat er bod bie Beche bigung, fic auf bas Beugniß ber furfil poffanglen bebufen gu touren, baf ben Uebergabe ber Caffa unb Rechnungen weber burd 3obl noch Schreibfebler auch nicht ein Rreugeg fehlte. Die Beranlaffung aber ja biefte Dienftveranberung mar bie, baf man ibn ale

Jahrg. 1810. 4. Band.

M m

Concommiffar gu einer Untersuchung nach Stepermart fciden wollte, woben er, vielleicht aus zu großet Ents pfindlichteit jurudgefest worden ju fepu glaubte. Er bath etwas zu bringend um seine Entlassung, und ers hielt fie, ob er fich gleich fouft der Ounft und bes 3m tranens sowohl des regierenden Fürsten, als auch des Erbpringen im vorzüglichstem Stade ju erfreuen batte. Während dieses Aufenthaltes in 28 ien konnte er, une grachtet et mit feinen Amtegeschaften genug gu thun hatte, doch feiner breunenben Begierbe nach wiffen foaftlichen Renntniffen nicht wiberfteben. Richt mut hielt er fich abermahls Correpetitoren in den Humanio ren, fondern er befuchte auch bie Borlefungen auf ber bortigen Universität, fo viel es nur seine Seschäfte er lanbten, befonders die Botlefungen bes Den. ven fer bert in ber Physik, Balders in ber Mechanit, von Beis in der Raturgeschichte, von Jacquin in bet Chemie, von Sonnenfels in ben Polizepmiffen. fchaften n. f. w. Auch war ihm eine jede Stunde theuer, die er in ber taifetl. Hofbibliothet gubringen tonnte. Reigung und Gelegenheit aber hatten ihn vorzüglich bestimmt fich auf Mineralogie und Bergwertstunde ju verlegen, und er machte auf feine eigenen Roften, un fich in Diefen Biffenfchaften ju vervollfommnen, in ber Subren 1781 Reifen burch verschiebene Begenben von Dentichland, Stallen und Ungarn, wo er, fo viel es ihm möglich wur, die Berg und Salzwerte, auch Manufacturen und Fabriten besuchte, und mit den gefchichteften Mannern aus diefen Fachern Befannt fchaft machte. Ein Theil feiner auf benfelben gefammelten Bemertungen ift barch ben Druck Selannt ge worden, der größere aber auf feinen nachherigen Bas bernngen verloren gegangen. Er tam wieber nach Dies gurud, und ba er es mit ben nothigen Bortenntniffen in der Physix, Maturgeschichte, und Chemie unternom

C. B. i

in Ki

men hatte, fich auch Lenntniffe von Sandworken, Riche ften und Manufacturen ju erwerben, fo glaubte er bamit (weil sich damahls dort noch Niemand besonders auf diefes Fach gelegt haut) in feinem Baterfande am beffen fein Glud zu machen, und bath baber eine or, deneliche Lehrkanzel ber Technologie ben der Univerfität daselbst für ihn zu errichten. Dieses ward ihm aber von der damahligen Studiencommission, bey welcher Graf von Blumegen prafidirte, abgeschlagen, jedoch vermog Sof : Deeret vom 17. Marg 1784 erlaubt. aufferordentliche Bortefungen auf berfelben bietaber ju balten, nachbem er einen gebruckten Auffah: Ueber die Giaführung bes Stubinms ber Sechnen Logie, eingereichet hatte. Indeffen war es porgiglich in diefer Periode feines Aufenthaltes in Bien, bager bas Wergnügen hatte, auffer mehrern anbern ihm unortgeflichen Freunden, auch befonbere bie Gewogen beit und Freundschaft bes Sofrathe von Born, bes Abbe Boba, bes nachherigen Bergrathes Baibins ger, und bes Directors bes f. fa Raturalien - Cabinets State ju genicken. - Wihrend bief vorging, batte die demonische Gesellschaft in Witen einen Preis auf Die beffe Bearbeitung über bie Renntnis bes Mergels ausgefest. Bermann warb um benfelben, and batte die Ehre ihn zu erhalten. Dies flotte ihm einides Bertrauen ju fich felbft ein, um fo mehr, bafein' Mifwerber, welcher bamable in Bien für einen großen Defonomen galt, nahmlich ber fürftle: Sofrat von Entnetsfeld, nur das Acressie erpielt. Diefer Maffat war feine erfte feientiffiche Arbeit, und die gute Aufnahme beffelben bat ibn eigentlich jum Gorife feller gemacht. Er gab nachher noch in Bien auch die zwen erften Bandchen feiner Reifebemerfungen burch Defterreich u. f. w. betaus, welche mie vielem Bepfalle aufgenommen, und von ben Bleebesonders auch wegen der Fremuthigkeit, womit mandes gefagt wer, als eine damahls noch ungewöhnliche Erfcheinung befribft, gerühmt murben. Bon einer an: born Seite aber jogen fie tom eine große Unannehmlichteit a. Er hatte tabmlich im 1. Bandchen irgenbe me gefagt, daß er eine Befchreibung des Stahlproceffes ber den fürfitich Schwarzenbergischen Bergwerken in Stepermert herausgeben wolle. Derjenige aber, melder demabls die hoftanglen biefes fonft fo gutigen Fürfien biolgiete, fand es gerathen, hermann baraber ver ber R. Dr. Regierung belangen ju laffen; und obgleich nachber diefe Schrift gebruckt werben durfte, fo mußte doch manches weggelaffen werben. Diefe Berbruslich. thit, welche and noch antere unangenehme Folgen latte, bestimunte ifin, feinte aufferordentliche Professur ber der Universität in Wien vor der hand auffrigeben nad fic. Ensweifen von dort zu entfernen; und de er fon feit langer Zeit.große Lust hatte, die berühmten Salzwerft ben Aratan ju feben, fo reifete er burd Mabren und Schlesitn habin al. Die Belenntidaft bes ben. von Careft, welcher damabls minerulogische Untersuchungen ben Dobila anftelle, befimmte ihn nach Warfcan gu reifen, und eine abs liche Beratleffung war auch die Urfache, das er vot bier burch Preußen, Eur- und Liefland nach St. Peters burg ging, mo et am Ende des Jebres 1782 antem, und fogleich in vielen Saufern bie beste Aufnahme fand. Die faif. Atademie der Biffenicaf ten defelbft egnannte ihn baid nach feiner Antunft m ibrem Correspondenten mit Penfion, und ba eben der damablese Mineralog der Afademie, Mosijentow, auf feiner Reise nach ber Rrimm, wo er auf Berlangen des Chans die Gebirge diefer Salbinfel unterfu den follte, in Mostau gestorben mar, faivurde ber mann an beffen . Stelle. von benfelben vorgeschlager.

Webuend dem aber 1.046:man diesewegen dahin correspondirte, und er im Begriffe war, fich zu dieser Reise ausnichtigen; ereignete fich bie bekannte Staatsveranderung haselbst a wovon die Bestpnahme der Krimm von Sque Auflande bie Folge war; und fo wurde dann seine nüperalegische Reise dabin vereitelt, wovon einige auswärtige Beitungen damabls fagten, baf er fie wiellich angetreten habe. Zugleich wurde ihm um diese Beit ein Antrag gemacht, nach ben Porgugiefischen Besitnigen nach Afrita zu geben; ehe aber bieß zu Stande tam, führte ihn das Schickfal sigtt rach diesem südlichen Annet unster Erde vielmehr nach einem ber nordlichften. Denn ba Sermann unterhellen bem bamabligen Cabinetsminister pon Olfusiem bekanne geworden war, fo stand dieser als Chef der zum Cabinete geborigen Kolnwanischen Siberbergwerke im Altai eben im Begriff, ibn dem Staatsrath Leube zu abjungiren, der damabl die berühmte Silbergrube am Solangenberg dirigirte, ale bie ebermabnte Beschreibung des Stahlschmelzprozesses die Veranlasfung wurde, daß die verstorbene Raiserinn Ratharis na II. befahl, ibn nach ben Uralischen Gebirgen abzufertigen, um eine Stahlfabrit bafelbft anzulegen. Seine Abfertigung verzog sich ader bis Ende 1783, und er kam erft im October in Perm an, nachhem er auf diefer Reise von einem heftigen Fieber befallen worden, an welchem er fünf Bochen dafelbst frant lag. Sobald er wieder hergestellt war, reifete er nach Ratharinenburg, wovon aus er die meiften Bergund Salzwerke in den befagten Gebirgen besuchte und in der Folge beschrieb. — Im Jahre 1784 ging er, nachdem er noch vorher eine Reise nach Tobolsk gemade hatte, nach St. Petersburg jurud, und als erseine Vorstellung über die zu errichtende Stahlfabrik eingereicht hatte, wurde er barauf gum hofrath und

Dirretor dieser Fabrit ernannt, welche zu Spschminst, no Werste von Ratharinendung, etablirt werden sollte. Er trat also im Ansang des. 1785' Jahres seine zwepte Neise nach Sibirien an, wo er es seine angelegenste. Sorge sepn ließ, seinen Auftrag in gehörige Erfüllung zu sepen. In diesem Jahre erhielt er von Gr. Majestät Joseph II. auch einen Auf als k. k. Domainen Administrations Adjunct nach Liem her g, aber seine nunmehrige Lage hinderte ihn demselben zu solgen.

3m Jahre 1786 machte er auf Einladung des de mabligen Mitgliebs und Chefs ber Rolpwanifden Bergwerte, Generals von' Soniwnow, eine Reife nach Diefen Werten, und im folgenden Jahre that er noch. mabis eine Reife babin, wo er fich mit Elifabeth Rathavine, alteften Lochter bes geheimen Rabes und Ritters von Ratfibla, bamabligen Gouverneuts ber Rolymanifden Statthalterschaft und Befehls. habers ber bortigen Bergwerke, verheurathete, die ibm fieben Rinder geboren bat, wovon gegenwartig noch vier am Leben find, nahmlich bren Sohne, Rahmens: Friedrich, Frang und Bernhard, und eine Sochter Marie Charlotte. — hermann war genothiget im Anfange bes 1789. Jahres abermahlt eine Reife nach St. Petersburg ju machen, weil Reid, Difgunft unb Unwiffenheit nicht unterlaffen batten, ihm eine Menge hinderniffe in den Weg ju legen. Da aber die Dewardinn in einer nahmentlichen Utafe, Ihre allergna. digfte Bufriedenheit mit feinen Bemubungen bezeigt hatte, so mußte Sibirien, auf welcher Reife er noch einen Seitenweg nach Eula und nach verfchiedenen andern ruffifden Gouvernements gu machen batte, mobey er fich aber burch einen ungludlichen Sturg in eiwen Bluf die Bicht in einem folden Grade jugog, baf er feit diefer Zeit die größten Beschwerlichkeiten davon

duejaffeben batte. Wie im Jabre 1790 ben in. Muguft Em ber Rade bit Pofd mintifche gabeit faller angewandten Mettungemittel ungeachtet abbraunte, bind er nut megen feiner aufferft gefdmachten Befanb? beit um ganglide Entlaffung von biefem Boffen tu bitten genbibiget mar, fo reiftig de nachhet in ber Ermareung ber Mefolucion ibie jebech erft lin Jahre 1795 erfolgte) abermabl nad Barmal, ber Danpthatte ber Rolfmanifden Bergwerte, mo er bis Enbi biefed Jahres blieb, und mabrent biefer Beit, in fo welt es feine frantiden Amftanbe erfaubten, bie Roluman . for Debirge und Bergwerfe gu wieberbobten Dabie bergifrig, Im Jahot 1996 fam er na 5 Ct. Peter te peg jarad, bab trat pas feinen Doffen als Acade. mlous ordinarios und Profeffer ber Mineralogie ben ber Afabemie ber Miffenfdaften bafelbft au, gu well. dem er 1799 f. uid fen Abgange ale Profefer. E a we be t praemet werben mer, pachbent befegte Mabemie the foon einige Jaben vorber vom Everelboabepten fatt Chremitaliebe beforbert batte. - 3m Sabre l'yat murbe er, mie Bepbehaltnug feiner afalemifden Stelle, menfiches Mitglieb beg Reiche-Bergtollegiumt in Gt. Petersburg, und areb aud Infpector ber Talferliden Bergichale bafelbff | puch avenciet er, fo biefem Jabre gum Collegienrathe, Diefe Jufperinteftelle aber gab er aberhaufter anberer Befchafte wegen in Enbe 1500 wieber auf. In blefem Jabre murbe ihm' ju Folge ete' nes allerbochten Befehle bie Unterfuchung ber groffen Lenenengieferenen im Dienegifden aufgemagen; ble pon bem Englander Dem Chagestath Bafcoigne feit 1786 bafelbft angelegt finb. - Dareif worde Dermann an j. Februar iges ben Belegenheit feiner iberreichten mineralogifche Riffen burch Giblittet fich Grente. rorbe befurbert. Diefte Eltel murbe ebel Saft' bateuf Degen feiner Renntnif und Erfahrung in Bergwerfe.

den in ben eines Derpferghautmanne von ber g. Claffe, veranbert, und am to. Aleyember besfelben 3ab-Des murbe er nem Raifer Aleganbet, L. jum Dber-Berghauptmann ber 4. Claffe beforbert, melder dem Range eines Generalmajore gleichtommt, und womit nach ber ruffifden Mangerbnung auch ber Sitel Greeb beng verbunben ift. Sugleich murbe ibm bie Befchles Sabereftelle ber Malbarinenburgifden Berghappimanne fcaft allergnabigft anvertrauf, ju melder bie Rronbergwerte in ber Dachbaricaft, Der Dunghof bafelbil, und alle Pripat, Bergwerte im gangen firalifden Erggebitge geboten. Um Enbe bes bejagten Jahre trat er alfo feine Reife nach Gibirien jum viereen Mable an, we er feinem Poften mit Eifer und Thatigleit vore Erbe, und bie Achtung und Liebe aller Denfchen ge-計: 南: a 付押 a の っつく

Bergeiconis feiner Cammiliden Sorfften : 1. Urber Die Ginfubrung bes Studyums Ber Lechpole. gle. Wirm irbin b.

a. Reifen burd Defleereich', Stepermart, Rarifen al.

. w. 3 Bandden. 1784-13. I. 3. Beidreibung bee Ciberidmeig. Processes ju Menfoll in Ungarn, Wien 1781. 4.

Deficeibung ber Manipulation, betmittele melder ber Brederanerftabl verfertiget wirb. Wien 1781. 8.
n. hofers nachricht von bem in Toscana entbedten natürlichen Gebativfalze aus bein Italienischen über-

fest, Bien, 1789-8.

Abrig ben phufifalifden, Beideffenbeit ber Defferpriftifes Granigu. Gt. Peterfburg und Lemis
T. Buffong Beiff, poer Bern friete Mainr . Befdichte

Marge Born and Art Santage Continued in

3. Von Darneds Bemertungen über die offermichtiche Staateofonomie. Gang umgearbeitet und mit Anmerfungen verleben. Boelin und Steffin 1784. 8. Demest's Briefe über die Chemie, Pepbiefunft, Bris stallographie ze. aus dem frant. St. Petersburg pub Leipzig 1784. 8.

10.1 Bepgräge zur Physik, Minergjogies, Dekonomie ze. 3 Bande. Berlin und Stettin 1786 - 88 8.

17. Heber bie Frage: Wie find bie verschiedenen Arten von Mergel ober Schlier am sichersten zu erkennen? Eine von der denom. Societat in Wien 1.791 gefronte Dreisichrift. Wies 1787. Steht auch perin den Schriften ber bfonemifchen Befellicheft ju St. Petersburg, 8,-2 andidi yerik

12. Ueber die beste Methode Gisepon schucken und

zu schmisten Rußisch-St, Peiersbung 1787. 8.; Uxelischen Erzeehirge, 3 Pande. Berlin und Stete

tin, 1789 Bill Schilderung, von Rusland. St. Pe-

tersburg und Leinzig 1790. 8,

burg 1793. 8. 26. Machricht pon der Eisen ennb Stabimanipulation in Karnthen, (in ben Schriften ber Berliner Gezell-ichaft naturforschender Freunde, 2 2. auch, in feinem

Bepträgen.) 17. Ueber die Hornblande sin eben den Schriften der befagten Befellichaft. B. II.

18. Ueber die Erzeuging des Sieble. In Polles nordischen Bepträgen. B. III.)

19. Bemertungen auf einer Reife burch Defterreich, Salzburg, Bapern und Schwaben im 3. 1784, in

- 45. Experiences sur le produit en fer de sante; d'un bant soumeau en Sibérie. T; VIII.
- 46. Observations minéralogiques dans une voyage aux monts Ourals. T. X.
- 47. Description de la mine d'argent de Salaireky, T. XI.
- 48. Notice sur le charben de terre aux ments Altai T. XI.
- 49. Mémaire sur l'exploitation des mines de l'empire de Russie, T. XI.
- 50. Description de la Tapase de Sibéria. T. XII.
- gi. Momoire sur la Pietre de poix de Sibérie. T. XIL
- 52. Experiences sur facier camaseo. T. XII.
- 53. Description de la célebre mine d'argent de Sméol. T. XII.
- 24. Description d'uste pouvelle mine de suiste nomme de Aschirite. T.: XIII
- 34 Notique sur les Roches Cos monts Atais Séction promières Parphires T. MIII.
- 56. Remarques sur les différentes mathiques de sendre le fer matéchle. T.; XIII.
- 57. Notice sur un grouppe rémarquable de Spath, de
- 58. Supplement au mémoire sur l'exploitation des mirest de l'empire de Rossie, (vide Mec. 49) T. XIV.

Gein Rilbuif sehr Ichas gestochen von Biaschie be-Fuhrt fich von Lickensterns. Archiv für Geographie und Machtiel, Jahrgung: 480%.

### . .... An ufine Grich tens

Der Bilbhauer Rieling in Mien.

Doe geschiedte Bibhance Bere Kisling, mis Des perreich gebürtig, welcher als kaiserle bftere. Penkoihlir durch secht Jahre, und dann aufseine eigenen Un-

toften noch burch brep Jahre in Rom die Appel in den Werten der Alten findirte, ift vor ungefahr feche Dloe' lion Panis mi tad for Ardefestigne ad ito einem Pavil lone des Belpeders die Beweise seines Salentes und . Bleifes aufgestellt. Un ber Spipe berfelben fteht eine ibm von dem Monarchen aufgetragene Gruppe: Benus, die Mars ben Ochlapeig reicht, we weißem cararifden Marmor in naturlicher Große. Sowohl die Idee als die Ausführung geben diesem Runft= werte einem Mang unter ben bebeutenbften ber neuern Beit. Die fconften mannlichen und weiblichen Formen, bobe Dannstraft, und die gartefte Beiblichfeit find hier in einem lieblichen Gegenfage vereinigt. Der Fleiß der Ausführung lagt nichts zu wunschen übrig. Dem Bernehmen nach ift biefe Gruppe, die auch in Mom allgemeinen Benfall erhielt, und ihrem Berfertiger manche ehrenvolle Antrage verschaffte, die er aber aus Liebe und Dankbarkeit gegen feinen Monarchen und fein Baterland ausschlug, for bas f. f. Luftschlog Lagenburg bestimmt, wo felbe in einem eigends zu erbauenden Tempel aufgestellt werden foll. Es ware gu wünschen, daß zwed andere fleinere Statzen Homen, ber an einem Altace bie Doshgeitsfedet anzundet, und der Genius der Runft, ber ben Schleper der Ratur aufhebt, nicht davon getrennt wurden, ba fie gufällig mit ber großen Gruppe in fo iconer Beziehung fic Die übrigen fammtlich mit bem größten Riebfe ebenfalls aus caracifdem Marmor veifertigten Runft. werte find: bie toloffale Bufte bes Erzhersog Carl, the Bas ften Achill's, Ajag und Merturs als Birt, tentere been nach Untiten. Doge es biefem Runfflen in feinem Baterlande nie an Macenen fehlen, die ibn durch anfgetragene Arbeit unterfti - en! Mogen fich junge Runftler, bie bom Ctmit unterfligt werben, ihn gum Borbilde nehmen; und fo febe wie er ber genoffenen Unterfotoung empeschen!

# Buchhändler = Ankundigungen.

An Freunde der newesten Geschichte und Landers kunde und an Zeitungsleser.

Im Johre 1811 erscheinen in der unterzeichneich Buchhandlung:

Bisiotische und geographische Ephemeriden.

Eine Zeitschrift für Freunde ber Biographie, ber Beschichte unserer Tage, der neuesten Lander- und Bolitertunde, dann für Zeitungsleser.

Auch unter bem Titel:

Neue historische und geographische Gemahlde,

sber Sparalteristiken merkwürdiger Personen und Darfiellungen wichtiger Wegebenheiten unserer Zeit; nebst Schilberungen ber durch die neuesten Schikfale ausgezeichneten, nen entbedten ober naber untersuchten Liuder und Vösser. Bearbeitet von J. B. Schap. Mit Portraiten und Aupsern.

Die Angerordentlichkelt der Weltbegebenheiten neuer Beit, die Allmacht ihrer Einwirkungen auf den Zuspand des ganzen Menschengeschlechts, die gegenwärtzsen son solgenreichen Verhältnisse bepder Hemisphären, die ungemeine Angahl von Selden, Staatsmannern und Gelehrten, die sich aus dem Schopfe der Nationen, wie Sterne erhoden, um durch Größe der Idee oder der Avaft das Niegeahnte zu vollenden, dringen jedem sie Koheres Empschaften zu vollenden, dringen jedem sie, Me diese höchst bedeutenden Erscheiter Sehnsucht au, Me diese höchst bedeutenden Erscheinungen in deuts licher Debaung und Alacheit erfassen und festbalten zu

tonnen. In der That, des Rouen, des Anhererdents lichen und Einflufreichen ist so Bieles in der Rich de, daß man seinen Blist nicht bloß in die Ferne richten kann, so höchst anziehend auch die Kenntnis der neuesten Entdeckungen in andern Erdetheilen sepn kann

Aus diesen Rücksichten erklärte die unterzeichnets Buchhandlung, als sie in der zweisen Hälfte des Jahres 1909 die so gut aufgenommenen Länder und Bolter. Gemählde, der damaligen Bestumffände wegen schloß, sie werde dieselben in der Folge nach einnem neuen, ausgedehnteren Plane erscheisnen lassen, und nun beeilt sie sich, ihre Jusicherung zu erschlien.

Diese Blatter weihen fic bemnach ber Darftale lung des Lebens jener intereffenten Perfo nen, welche so eb en die ungetheilte Anfmerksamkeit auf fich gieben, und wieder folder, bie unferer Erinnerung besonders thener find. Auch die wiche tigften und ent fcheidendfen neuen Begebenbeiten, welche fich ju bleibenben Gegenftanben der Theilnahme oder Bewunderung eignen, follon im Raupe diefer Blatter mit, Treue, Bollftandigleit und in einem ihrer Wurde autsprechenden Glange vorgeführt werden. In diefe Zableaus, welche die Erweiternne be's Planes bilben, reihen fich fobann in jedem Bandchen bie Schilderungen neu untersuch. ter Lander, Bolter und Stabte, angiebenter Raturmertwartigseiten, Aunftwerte und Ruinen.

Die Menge der vorhandenen und immer zu erwartenden Materiglien giebt hier Gelegenheit, nur Gegenstände vom hoch sie n Interesse auszuwählen. In geschmackvollen und möglichst präcisen Auszügen, die sich nichts entgehen lassen, was für uns wichtig sepn kann, erhält hier bas Publikum eine weit mehr genusp

Butho Un Fressende d Zur z. C. Brun. Su John 18 Bigotase Eine Zest! soidle 2: No thet ' fell: **S**d gei

3,

Jetr

, Lehret, Etzieher. und Jugendfreunde.

Antinbigung .. eines ..

Bilberwerts für die Jugend,

haltenden und belehrenden Ergablungen, in r, Frangofischer und Italienischer Sprache.

erbiecher-find für Rinbet', fobalb fle nut zwecke ingerichtet find, nicht blof angenehme, fone d in manderley Sinficht angliche Gefchente. ann vermittelft' berfetben bie Anfmerksambeit gend um fo leichter figiren; fie geben Stoff gu in lehrreichen Unterhaltungen, und Gelegenheit, .. gendliche Dent . und Wergleichungsvermogen gu fie gewähren ber fleinen Welt angerbem einen .ehmen Zeitvertreib, und halten fie por manchen beiten und Berierungen gurud.

Ber die Rinder, besonders die jungerent, genauer 'achtet bat, weiß, wie febr man fie burch fin angies des Bild intereffiren, und wie angenehm und nuglich n fich mit ihnen barüber unterhalten fann. ven auch erfahrne Erzieher auf gute Abbitbungen von egenftanben aus bem Reiche der Ratur und Runft, er Gefchichte und bes Lebens immer ein großes Beicht gelegt, und fie ben bem Unterrichte ber Jugenb ebr empfohlen. Man bat hieven in ber neuern Beit Jaufig einen De fbrauch gemacht, und ber Sache in ber bffentlichen Meinung baburch nicht wenig geschabet. Aber dieser Migbrauch-barf uns gegen die großen Vortheile nicht blind und gleichgultig machen, Die mit

Jahrg. 1810. 4. Band.

NÀ

bem rechten Gebrauche zweckmäßiger Bilderbücher ver-

Die Jugend bildet sich nach und nach eine Welt. Man muß ihr daben durch Vorsührung gemählter Gegenstände theils in der Natur, theils im Bilde zu Hulfe kommen. Man muß daburch den Kreis ihrer Vorstels lungen und Kenntnisse erweitern, und ihr Gelegenheit verschaffen, durch Bergleithung abgehildeter Dinge mit den Dungen in der Birklichkeirihre Krafte zu üben und zu bilden. Sie kommt oft zu ihren Aeltern, Lehren und Etziehern, und will angenehm bestäftigt und interhalten seyn. Man liesere von Zeit zu Zeit eine Keise verständig gewählter Bilder in ihre Hände, und es wied dieß für sie eine Freude seinen der hinlanglichen Stoff zur Belehrung und Anüssenna derselben darbiethen.

Durch diese Ideen geleitet, trug ich mich schon lange mit dem Vorsate, für die Jugend, besonders sür die jüngere, ein periodisch erspeinendes Bilderwert zu bearbeiten, das in gewählten Bildern und zwedmäßigen Erflärungen gleichsam eine kleine Welt vor den Lindern entfalten, sie angenehm unterhalten, und daben nitztich und belehrend beschäftigen soll. So viele Mütter klagen, daß ihre Kleinen sie mit Bitten um Bilder bestärmen, und daß sie daben oft genug in Verlegenheit kommen, wenn sie diese kindlichen Bitten erfüllen wolsen. Diesen Müttern durch monachliche Vilderliesernngen zu Hüsse zu kommen, schien mir immer keine verswersliche und undankbare Diensteistung.

Ich finde nich hiezu und zur Aussührung meines von erwährten Vorsapes gerade jest geneigt und im Stande, und fündige daber, im Vertrauen auf die freundschaftliche Theilnahme in sund ausländischer Acktern, Lehrer, Erzieher und Ingendfreunde, unter dem Tuck:

#### Die Bilbermelt.

Ein unterhaltendes und belehrendes Vilderbuch für die Jugend, mit erklarenden Erzählungen in Deutscher, Französtscher und Italienischer Sprache

auf Pränumeration ein Bilderwert an, das, nach meis
net Absicht, Alles leisten soll, was man von zweckmas
sig eingerichteten Bilderbüchern mit Recht verlangen und
erwarten kann. Es soll nicht nur unterhalten, sondern
auch belehren; die Waht der abzubildenden Gegenstände aus dem Neiche der Natur, der Runst, Technolos
gie und des Lebens, besonders aus der Kinderwelt, solldurch richtige pädagogische Grundsäpe geleitet, und der Ingend in diesem Buche eine Bildet Sallerie erösts
net werden, in der hie mit Verhäusen weiten, und
das Vorzüglichste vorsinden wird; was ihr zu kennen
und zu wissen nöthig ist. Es soll alle Sorge dasür
getragen werden, das die Aupfer instructiv, interessant
und schön ausfallen, und sich vor den gewöhnlichen
Bildern für die Jugend auszeichnen.

Den Abbildungen soll eine unterhaltende und beleherende Erklärung beygesügt werden, und zwar in drey Hauptsprachen, der Deutschen, Französischen und Italienischen. Für das Königreich Ungarn werde ich statt der Italienischen Nebersetung eine Ungrische veranstalten lassen. Der Tere in diesen drey Sprachen wird so gedruckt werden, daß die Uebersetungen nebeneinsander zu stehen kommen, bequem übersehen und bepm Unterrichte um so leichter benüht werden können.

Es ist nehmlich meine Absicht, daß dieses Bilberwerk auch zu einem Lehr - und Uebersepungsbuche diene,
und ich werde ben der Bearbeitung des Teptes darauf
die nothige Auchsicht nehmen, und für ganz richtige
Uebersepungen durch geschickte Männer sorgen.

Das Wert soll hestweise in Quart erscheinen. Zwey Jahrgange werden zur Ausführung meiner Ideen daben binreichend fenn. In jedem Jahre follen zwolf Sefte tommen, und jeder berfelben foll dren große Rupferblatter und drey Bogen erffarenden Begt enthalten. Auf jedem Rupferblatte werden indef mehrere Begenstande von geschicken Lunktern abgebildet seyn, und - fauber illuminirt,werden. Gechs. hefte geben einen Band, und bas Sanze wird demnach aus vier Banden bestesben, und zwischen a bis 300 Abbildungen enthalten. Meltern werden bang in bemselben für ihre Rinder und Entel ein Wert besigen, ju welchem fie, wenn sie ihre Rleinen nuglich unterhalten mollen, als zu einer reis den Quelle einer solchen Unterhaltung ihre Zuflucht nehmen, und baben überzeugt senn konnen, daß sie ibe mn etwas Zweckmäßiges in die Sande geben.

Bien, im Rop. 1810.

Zakob Glaß, k. k. Consistorial Rath.

Die unserzeichnete Buchhandlung hat den Verlag dieses Vilherwerkes übernommen. Sie wird für ein schönes Aeußere sorgen. Ende Januar 1811 erscheint der erste und dann monathlich ein neuer Heft dieses Werls in einem saubern Umschiage broschirt. Man pränumerirt auf einen Jahrgang in 12 Pesten mit 24 fl. in der unterzeichneten Buchhandlung. Weraber dieses Vilderwerk in den Provinzen schnell durch die Post zu erhalten wünscht, beliede sich an die t. t. Oberschof vost amtse Haupt Zeitungse Expedition in Wien zu wenden und derselben für den Indergang 25 fl. einzusenden.

Unton Dollische Buchhandlung in der Bischofgasse zu Wien.

### Ben Anton Strauß,

F. i. priv. Buchdracker auf dem Stephansplage im m. Baideauf ichen Saufe wird Piranumeration angenommen auf den Jahrgangusn der

Vaterländischen Blatter,

für den Defferreichifden Raiferftaat.

Seit dren Jahren bestehen die vatertanbifden Blatter: Tren ihrem urfprunglichen Zwede, umfaff fen sie Alles, was jur Kenntuif bes Baterlandes in ben intereffanteften Bezichungen beptragen tann. big und bescheiben werben fie ihren ernften . Bang fotte ichreisen, ohne zu ber Bobe einer reinwissenschaftlichen Beitschrift fich erheben, abet auch ohne nach dem Charakter eines bloffen, ephemeren Unterhaltungs : Blattes ringen zu wollen. Darfteilangen biffentlichee Nastalten und Verfügungen für Wissenschaften und Enlier, für die Aufnahme bes Btaats Credits, ber Runfte, ber gabeiten nad Manufakturen, bes Sandels und ber Gewerbe, für bie offentliche Siche pheit, får Beschäftigung und Unterftüszung bet Armen, Beyträge jur Renntnif ber Bewohner der Monaschis und zur Benrtibeis lung bes Stanves bot veligibifan, fittlie der wiffenfcaftitden, dennomifchen und inkufteilen Eultur, Reisenem Batzrlaus De, Schilderungen van Gitten und Gebrau. Sen, Lebensbeforeibungen nusgezeiche neter Perfonen, fcone, vorzüglächmatris, Mode Bandlungen, Deival-Auftellten, Ur-Porting des Austandes aber dia demercialis

Segenstände eines National. Blattes, das eine lange und tief gefühlte Lucke in der vaterländischen Literatur ausfüllt. Der Bepfall des Monarchen, welcher der Redaktion Sein befonderes Bergnügen über den Fortgang diefer Zeitschrift bezeugen ließ, verbunden mit der vortheilhaften öffentlichen Stimme des Inlandes nud des Anslandes, verbürgen diesem Institute seinen Werth und seine Fortbauer.

Ein achtungswurdiger, immer fich erweiternber Areis von Mannern, benen Berdienfie anerfannt finb, Dat jur ununterbrochenen Fortlepung beffelben fich versinigt. Der Jahrgang 1811 wird auffer den bereits be-Bebenben Rubriten noch einen benrtheilenden litera. eifch-artiftisch-und tommergiellen Angeiger, sugleich aber gine:fortlaufende Ueberficht ber Zags-Ereignisse, Polizep-Borfalle 2c. 2c. in.ber Monardie, mit befonderer Radfict auf die Sanntftabte Bien, Prag, Dfen, Peft, Orag, Ling, Brinn, Lembergie. ents halten, fo bag basjenige, mas hier aus ech ten Quel-Len mit Schnelligkeit, Mahrheit und Freynsthigkeit geliefert wird, als bas Aechtefte und Buverlie figfte aus ber ofterreichischen Monardie betrachtet werben fann. Rur eine fonelle, acht-treue Publicitat tann albernen und oft gefährlichen Gerüchten vorbeugen.

Für Eieganz des Aeuferen, (Papier wie jenes des "Archivs für Beschichte 2c." und Lettern, wie jene des "Sammlers") vorzüglich aber für die disher zuweie Ien vermiste Pünktlichkeit der Erscheisen nung wird die obige Verlagshandlung die nothige Sorge tragen.

Jede Woche", Mittwoths und Samflags werben twey Rummern, eine von einem ganzen und eine von Monathsheft erhalt einen Umschlag und ein Inhalts.
Verzeichnis. Der ganze Jahrgang kostet in Wien gesem Borausbezahlung po st., halbjährig 20 st. — Die Pränumeranten im Auslande und in den Propinzender f. f. Erbstaaten belieben ihre Bestellungen directe bep der hiesigen k. k. aberston Hosppstamt – Haupt – Zeitungs.
Expedition zu machen. Postfrep wird ganziahrig mit 25 st., ppannmerirt. Pie: Buchhandlungen wenden sich mit ihren Bestellungen hierher an die Anton Dollie sche Buchhandlung, welche diese Zeitschrift in mosnathlichen Hesten liesen wird.

# Ausländische Nachrichten.

### Runfinachrichten aus Rom.

Das herrliche Fresco : Gemahlbe: Die Beerbis gung Chriffi, von Daniel be Bolterra, in ber Rirde ber Trinita de Monti in Rom, ift von Orn. Palmaroli auf Leinwand übergetragen, und bie Arbeit if bereits gludlich beenbigt worden. Die 3bee, die Semablbe der alten großen Meister durch diese Uebertragung auf Leinwand vor bem Untergange zu bewahren, ift febr gludlich, und wird bas Bebieth der Runfle mit herrlichen Monumenten bereichern. Bis jest hatte an blog Dehlgemählbe auf Holz ober Leinwand wieder auf neue Leinwand aufzutragen gesucht; in Rudficht auf Fresco - Gemabibe aber hielt man es far unmöglich. Br. Patmaroli bat nun bas Gegentheil bewiefen; indef bewahrt er bas baben benbachtete Berfahren noch als Debeimnif. Man fieht jest dief Bemabibe auf Leinwand, fo wie es vor wenig Monathen auf Rall war. Es ift fur Paris bestimmt. Diefe Composition wird von ben Rennern ben brey erften Meifterwerken in der Mahleren, der Verklärung Christi von Raphael, ber Krenzigung von Michael Angelo,

und den Aberdanis des bei übernennes wer Der missic case, while Company,

Der Bergennig Belltener Berte -ter engreen. leter , be for a finition to a villenden. El is a Tiden

# Austrafriden ans Jans.

Die Geniff 'e Juliene bes laupre ? une werder er diffres. Der rene Gutales redretts 1102 Fonomiere. Die Flamminer und Jodlader die mitation wede den Denefchen unter der Gerennung ber bent ber all beit angerichet werden find mon is and an Bummere der. mehrt, die realientifie Abnie und die Gertrieben in ab gegen vermindert vorben. Man vunbert ich autwen-Juff unter lestern bie watter Bien fen Transe fein Watteau, fin Joulfrege us Steile. nad beine einstelle Auf von ber beite bereiten Lie Desnorces, Sententien mete, Ante ernone Don Ger, There and ! e Priver 'income war Didres over m. Johnson v. mandaters and some state Paris Commerce, ranging man ber Bastindiates ber Schnie pries und int ffeligefiche ber Torellenertene bes Beilientes Sententen wieben. Da roonfan eine vollente Pollere in itangfriden Siene in Berfailes confort met is fabre its one Lanwahl

Se Isagen feine feine Erfindung Jeider Gemuse erd and lange Geit aufgubeibent,

# Ausländische Nachrichten.

#### Runfinachrichten aus Rom.

Das herrliche Fresco : Gemahlbe : Die Beerbis gung Chriffi, von Daniel be Bolterra, in ber Rirde ber Trinita de Monti in Nom, ift von ben. Palmaroli auf Leinwand übergetragen, und bie Arbeit if bereits gludlich beenbigt worden. Die 3bee, die Gemählbe der alten großen Meister durch diese Uebertragung auf Leinwand vor bem Untergange ju bemabren, ift febr gludlich, und wirb bas Bebieth ber Runfte mit herrlichen Monumenten bereichern. Bis jest hatte an bloß Dehlgemählbe auf Holz ober Leinwand wieder auf neue Leinwand aufzutragen gefucht; in Ridficht auf Fresco . Gemabibe aber hielt man es far unmoglic. Br. Patmaroli bat nun bas Gegentheil bewiefen; indeft bewahrt er bas daben beobachtete Berfahren noch als Bebeimnif. Man fieht jest dief Bemabibe auf Leinwand, fo wie es vor wenig Monathen auf Rall war. Es ift fur Paris bestimmt. Diefe Composition wirb von den Rennern den drey erften Meisterwerken in der Mahleren, der Verklarung Christi von Raphael, ber Krenzigung von Dichael Angelo,

und dam-Abendmahl, das heil. Hierommus von Das unin ich ipo, anchie Seite gestellt.

Der berahmte Bildhauer Canova, zu Rom arbeit tet gegenwärtig, an Alfte gi's Grabmahl. Zwep Athe leten, die sich im Faustkampf üben, hat et so eben vollendet. Sie sind im Belvedere des Vaticans aufgestellt.

#### Kunfinuchrichten ans Parisi

Die Gemuhlbe Gallerie bes Louvee ift mun wieder eröffnet. Der nene Catalog begreift 1184 Rummern. Die Flammander und Bollander, Die im Catalog wiff ben Deutschen unter ber Benennung vet bentiden Schule angeführt werben, find von 342 unf 494 Rummeen vets mehrt, die italienifche Schule und die frangbsische bins gegen vermindert worden. Man wundert fich abrigens, daß unter lettern tein einziger Bien, fein Grente, fein Watteau, fein Boullogne und Stella, und tein einziges Stud von bem gefchieften Stiermaßler Desportes, benbehalten wurde. Ullich einen Douder, Charbin und le Prince, lesterectoix Biberot vor 30 Jahren so vergbuert und von gang Paris bewindert, winfchte man, ber Bollfanbigfelt ber Schule wegen und gut Aebetficht bes Fertichreitens bes Geschmades, benbehalten gu'feben. Da indeffen eine vollffandige Gallerie ber frangbfifchen Schule gu Bersailles croffict wird, so findet fich jene Answahl gerechtfertigt:

Hr. Appert, bekannt durch seine Erfindung, Früchte, Gemufe und Fleisch lange Zeit aufzubemah-

ren; hat vom Reiser eine Belohnung von vousce Liv. unter der Bedingung erhalten, sein Versahren bekannt zu machen. Er hat es nun in folgendem Werke gethan: Le livre de tous les ménages, ou l'art de conserver plusieurs années toutes les substances animales et végétales. 1 Band, 4 Liv. bep le Normant.

#### Runftachrichten aus ber Schweiz.

Der Defdmad an ben iconen Runften und Biffenschaften macht in ber Schweis immer größere Fortforitte. Die Ausstellung von Gemalben, Beichnungen und Aupferstichen, welche im Jurch Statt gehabt bet, entielt diefmahl Werte von unbestreitbarem Berbienft. Borguglich zeichneten fich folgende Aufichten aus: die Senfelshrucke von Birrmann, die Umgebungen von Rafels, van Maurer; die Plateforme von Bern, von Ranig; eine Begend ben Borger, von Zugli; verschiedene anders Ansichten von Meper und Ric ber; Blumenftude von Steiner; einige, andere Gemalbe g. B. das wiedergefundene Kind von Landolt ibie nuhenden Maurer von Mind; eine Zeichnung Chris Aus und Petrus, von Lips; ein Rupferstich, vorfteldent eine Kofakengruppe. Das Interessanteste baben aber ift dieses, daß mehrere Einwohner. Zurichs vermittels einer dagbalb peranstalteten Lotterie bie besten Mude an fich sekauft haben.

Bert Die erwald von Meufchatel hat einige Proden eines herrliche Webkes ausgestellt, welches die fünf
und drepfig vornehmsten Ansichten der Alpen von Senf
bis Mayland, langs der Straße über den Berg Simp,

ton, barftellen foll.

#### . Ent be dun gen.

3 Wenig Gegenben zeigen: sa viel alte druidische Dente mabler als die Gegend um Saumur. Man findet baufig fleine, von Menschenhanden gebildete Sugel, antite Altare und Geabmabler. Man fieht noch zwen mobi erhaltene Lager von Julius Cafar, und ben dem neuerlich daselbst veranstalteten Nachgrabungen hat man Waffen, Mungen, irdene und Inpferne Gefage von mancherley, jum'Theil feltsamer Bestalt entbedt. Erft fürzlich fand mau unweit Chenebute, Schuffeln, Zeller und Lampen. Es ift befannt, daß die Stadt Doué, dren Stunden von Saumur, ein von dem Rommern erbautes Amphitheater enthalt, fo wie auch Ueberrefte eines Palastes, in dem mehrere Konige der erften Dynastie gewohnt haben. Berr Bobir, Mitglied der celtischen Atabemie, bat die Resultate feiner Rachforschungen über diesen Begenstand in einer Schrift mit= getheilt, welche folgenden Titel führt: Recherches historiques sur quelques monumens anciens et modernes de l'arrondissement de Saumur. Liebhaber ber Altet. thumstunde follen, wie man fagt, vielfache Unterhale tung barin finden.

#### Miscellen.

Der Kaiser von Frankreich hat nun auch ein Gesneral-Conseil der Fabriken und Manusakturen, aus 60 Gliedern bestehend, angeordnet, und dem Minister des Innern bevgesellt. Es besteht bereits ein gleich starkes Conseil für die Handlung. Jeder Zweig der Industrie wird in ersterm Conseil wenigstens einen Repräsentanten haben; die Seiden Wollen. Baumwollen Leinen und Leder Manusakturen aber jede sechs. Von diesen

Zweigen wird immer ein Aeprasentant wenigstens im Conseil zu Paris anwesend sepn. Die sich durch ihren Eiser anszeichnen, können den Litel als Conseillers des arts et manusastures erhalten, so wie die Glieber des Handels : Conseille den Litel Conseillers du commerce nach 5 Dienstjahren. empfangen.

entropyration of the second of

## I. Bergeichniß

der im Decemberhefte 1810 recensirten inländischen Schriften.

|                                                                                              | Seite.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gotfc Ant., Gefdicte ber Cultur des Menfche<br>geschlechts im Allgemeinen, und jedes eing    | ele      |
| nen welthistorischen Volkes insbesondere .<br>Sanel Oftav., Geisteserhebungen zu Gott        | für .    |
| die Jugend                                                                                   | ak ·     |
| Maximái és morális reflexiói                                                                 | . 398    |
| Lubicz Czerwinskiego, Przewodnik Testatora                                                   | sto. 389 |
| Parizek Alex., Christliche Tugendschule für A                                                | in-      |
| bet ac.                                                                                      |          |
| Lezende der Menschenliebe ac                                                                 | . 419    |
| Siebenburgische Provinzialblätter - '                                                        | . 419    |
| Wittig C., Fori Nobil. Leopol. Consiliarii co                                                | m-,      |
| mentarius in jurisdictionis normam etc                                                       | - 385    |
| Wolf Andr., Beytrage zu einer statistische bif<br>rischen Beschreibung des Fürsteuthums Mold |          |
| •                                                                                            |          |

# II. Bergeichniß

der im Decemberhefte 18,10 recensirten aussändischen Schriften.

| Afranische Lindenbluth | en | 2 <b>¢.</b> | • • | • | • | 9 | 476 |
|------------------------|----|-------------|-----|---|---|---|-----|
| Europäische Annalen    | #  | •           | • • | • | • | • | 485 |

| , <del>4</del> • • • • •          | •         |                                            | . Geff   | ie.        |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------|------------|
| Rurft Mas von Wafferland .        | • •       | •                                          | . 4      | 83         |
| "Illiger R:, Magazin für Infelten | tunbe     | •                                          | - 4      | 66         |
| Abppen Friede., Darftellung bes   | Wesens    | der P                                      | ₿i=      |            |
| losophie                          | •         | •                                          |          | 39         |
| Morgenblatt für gebildete Stande  | •         | •                                          | - 49     | 91         |
| Muller Joh. d., Vier und zwanzi   |           | et all                                     | gt=      |            |
| meiner Geschichten zc             | • . •     | . •                                        | _        | 48         |
| Rationalzeitung der Deutschen     | •         | •                                          | - 4      | 95         |
| Werner 2. 3., Wandu, Konigin      | n der E   | Sarma                                      | ten 4    | 80         |
| <b>(*)</b>                        |           |                                            |          |            |
| III. Bergeid                      |           | ٠                                          | •        |            |
| m. Bergeru                        | ) at i le | •                                          |          |            |
| A set topt on titles              | v 3.      | ~ * •                                      |          | ı          |
| der inlandischen Buchhandler,     | 1 1       | •                                          |          | m          |
| Decemberhefte 1810 recens         | irt wor   | den s                                      | ind.     |            |
|                                   |           |                                            |          |            |
| Doll Anton in Wien                | •         | •                                          | - 40     | 01         |
| Beistinger in Wien und Triest     | • ' •     | •                                          | • 3      | 99         |
| Haase in Prag                     | • . •     | •                                          | . 49     | 28         |
| Sochmeister in Hermannstadt       | • •       | •                                          | 435, 41  | 9          |
| Schnapber Jok in Lemberg .        | • •       | •                                          | 386; 39  | 39         |
| <b>Widtmann in Prag</b>           | • • •     | •                                          | 4i9, 4   | 23         |
|                                   | •         | •                                          |          |            |
| IV. Bergeich                      |           |                                            |          |            |
| Av. weißein                       | hir       |                                            |          |            |
| bet ausländischen Buchhandler     | Soror     | C.A.                                       | riften i | <b>710</b> |
|                                   |           |                                            | •        | <b>147</b> |
| Decemberhefte 1810 recensi        | ict iont  | ven j                                      | mo.      |            |
| Mannand in Maida                  | )<br>b    |                                            |          | -£         |
| Anonymus in Meißen .              | • •       | •                                          |          | 76         |
| Baffa in Quedlinburg              | •         | •                                          | •        | 83         |
| Beker in Gotha                    | • •       | •<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |          | 95         |
| Cotta in Tubingen                 | 442,      | 480,                                       | 485, 4   | •          |
| Reichard                          | • •       | •                                          | . • 4    | 66         |

Stein in Murnberg

439

# V. Berzeichniß

| ber inlandischen  | Int              | ellig    | enzua          | dri          | t)ten       | im         | D     | eems-           |
|-------------------|------------------|----------|----------------|--------------|-------------|------------|-------|-----------------|
|                   | ber              | befte    | 181            | 0.           | , तेः       | . * '      |       | 39% 2           |
| · 7 1             |                  | •        |                |              | •           |            |       | ومعافع          |
| An die bisher     |                  | L .A.    |                |              |             | •          |       | State.          |
| a, und Ecfer d'e  | r N              | nna      | 100            | De l         | 4.6         |            | lia_  |                 |
| i-teratur.        |                  |          |                |              |             |            |       |                 |
| Meber Geiftes     | Bil              | bun      | a ni           | 1 5.6        | <b>d</b> ri | feß        | e 6   | (14) A          |
| : Lerey in Må     | bre              | n        |                | * * <b>J</b> | 93          | •          |       | 605             |
| •                 | •                |          | •              | •            | ,           |            |       | - ; .<br>- alás |
| Besitzerun        | gen              | . u a    | 0; <b>W</b> .0 | ) <b>T</b>   | 1069        | . 181      | ı n g | ¥ 76.           |
| Blastovits, Job.  | • .              | •        | . •            |              | .•          | . • •      | •     | ,513            |
| Gamauf Jos.       | • :              |          |                |              | • .         | •          |       | 512             |
| Glas Jak          | • <sup>‡</sup> . |          |                |              | • نې        |            | •     | 514             |
| Magda Paul .      | •                | • •      | • : . •        | •            |             | •          | •     | .578            |
| Palentini .       |                  | •        | •              | •            | •           | .•         | . •   |                 |
| Pild G. Jos.      | • -              | •        | • 1            | • :          | • •         | • •        | •     | 538             |
| Reiß S.           | •                | •        | ·, •           | 4.,          | • •         |            | .; •  | 514             |
| Rumi K. G.        | •                | • .      | • (            | <b>.</b>     | . •         | •          | ÷     | 513             |
| Scheverlay .      | • .              | •        | • '            | •            | . •         | • .        | •     | 513             |
| Szabó Jof.        | •                | •        | <b>, •</b> ,   | •            | .• ′        | •          | •     |                 |
| Zabliş Gottlob    | •                | •        | •              | • '          | •           | •          | •     | 323             |
| Thais . ,         | •                | •        | • 👡            | •            | •           | •          | •     | 512             |
| Wrana Sceph.      | , <b>,</b> , , , | • .      | •              | •.           | •           | •          | •     | •••             |
| Zipser C. A.      | •                | •        | • .            | ••           | •           | •          | •     | 514             |
|                   | Ne               | f-r      | oto            | g.           | •           | •          | •     | •               |
| Sermann G. v.     |                  | _        |                | ,            |             |            |       | 400             |
| Michaelis Jak.    |                  | <u>-</u> | • ,            | •            | • •         | •          | • •   | 531             |
| Math Math.        |                  | •        | •              | •            | •           | •          | •     | منا             |
| Schech Ebl. v. S  | -                | eim !    |                | ). ·         | •           | •          | •, '  | 591             |
| Simenis Mart.     | -                | •        | • [            | •            | •           | <b>▼</b> , | •     | 529             |
| Sjefer Ml. Joach. | -                | •        | •              | •            |             | •          | •     | 200             |

| in the second of | Seite.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gjepessi Mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • 527          |
| Spoiler G. v. 1. i.e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 524          |
| Weidmann Jos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 514          |
| Biographien früher verstorbene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *              |
| Cifar Aquii. Jul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Eichelt Bettelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 935            |
| Sichele Bertold. Oreth Amund Resburg G. J. Freph. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • 532          |
| Megants or 2. Lend, p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 330          |
| Bepträge zum gelehrten Defter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rei f.         |
| Hermann Ben. Fr. 305.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 549            |
| Lunstnachrichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Ber Bildhauer Risling in Wien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 556            |
| . Zuchhändler-Ankundigunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br><b>L</b> . |
| Dell Anton in Wient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · 558          |
| Strauß Anton in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 565          |
| VI. Berzeichniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •              |
| der ausläudischen Intelligenznachrichten is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n Decem        |
| kerhefte 1810.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •            |
| Aunstnachrichten aus Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 568            |
| aus Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •              |
| Entredungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • 570          |
| Wideellan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 574            |

#### 90000HC00604

| I. | Alp | habeti | sches | Verze | ichniß |
|----|-----|--------|-------|-------|--------|
|    |     |        |       |       |        |

im 1. Bande der Annalen vom Jahre 1810 recensirten inlandischen Werke.

| ·                 |                                       | 3 ·       |                   | Seite. |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|--------|
|                   | og von Siebenblin                     |           |                   |        |
|                   | t. Eine Sage be                       | _         |                   |        |
| Baver Th., übe    | er die Erhaltung                      | der Ge    | sundheit          | ن      |
|                   |                                       |           |                   |        |
| Bredesky S., N    | _                                     |           |                   |        |
| Chemia, vagy to   | ermészet titkai G                     | ten étc.  | · · · · · · · · · | 415    |
| Dabrowsky: Sl     | lavin i 🐪 🐪 🔭                         | •         | . i               | · #44  |
| Enchiridion juris | erciesiastici. Adi                    | dit E. Re | chberger          | 401    |
| Fifcher, Gefdid   | hte von Dumies                        | •         |                   | 217    |
| Febhlich , Armin  | ius                                   | • •       | . • *             | .415   |
| w Fried.          | , Cornelius Rep                       | 108 : .   | · · · · ·         | 62     |
| Frint Jal., Bei   | ift des Christenth                    | ums .     | . • •             | 193    |
| Gamauf; Lichte    | nderg über Ratu                       | riehre,   | Statif,           |        |
|                   |                                       |           |                   | 49     |
|                   | istliches, zum Gi<br>bienste der evan | •         | •                 |        |
| den k. k. Erhl    | anden                                 | 1 h :     | •                 | 16     |
| Girzik Xao., A    | hilles und Poly                       | pena. Ei  | ine Tras          |        |
| gódia in. 5 Afi   | en in the second                      | •         | • ., to           |        |
|                   | flavischen Spr                        |           |                   |        |
| _                 | Stepermank                            |           | ▼                 |        |

(a)

|                                      |               | •     | Deite.         |
|--------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| Ropebue, Almanach bramatischer       | Spiele        | •     | . 119          |
| Kriegskalender für 1810 .            | • •           | •     | . 133          |
| Langbein , ber Gonderling und fe     | ine Sohn      | E. ~  | . 500          |
| Lettres sur Paris,                   |               | •     | . 489          |
| Minerva, Zaschenbuch für 1810        |               | •     | . 123          |
| Politisches Journal                  | • •           | •     | • 457          |
| Rofmann, Mimigardia .                | <b>4</b> 201€ | •     | 1 306          |
| Reichhardts vertrause Sriefe:gub     |               | ıter  | _              |
| 23 and                               | •             |       |                |
| Renard J. C., die inlandischen       |               | _     |                |
| Ehinarinde                           |               |       | • 279          |
| Schreiber , Heibelberger Saschenb    |               |       | -              |
| Lehrbuch ber Aefthetik,              |               |       | . 304          |
| Soulze , Geschichte ber Nomer .      |               | •     | 471            |
| Schütz Memoria Jos. Mülleri          |               | •     | . 307          |
| Soupirs, Les, des Muses              |               |       |                |
| Stiller , Defferreichs politisches & |               |       | • 132<br>• 463 |
| Tableau geographique et historique   | • • •         |       | _              |
| Zaschenbuch der Liebe und Freund     | •             | .2.re | . 196          |
|                                      |               |       |                |
| für Damen auf 1810                   | •             | • '   | , 180          |
| — — — Mbeinisches für 1810           |               | •     | . 131          |
| Unterricht für junge Theologen       |               | •     | • 277          |
| Urania, Taschenbuch für 1810         |               | •     | . 127          |
| Wachler L., Johann von Müller        |               | • •   | . 307          |
| Wagner E Ferdinand Muller .          |               | •     | . 501          |
|                                      | ,             |       |                |

the transfer grown in the property

or a time see the second of

The state of

્રાય જુમાં મુદ્દાનો છે.

### III. Mphaberitcher Werzeichniß

#### der

inländischen Buchhändler "weren Werke im 1. Bande der Annalen Vom Jahre 1810 recenstrt worf den such.

| ***                    |            |     | -   |     |            |            | -                       |             |          | Seite.                     |
|------------------------|------------|-----|-----|-----|------------|------------|-------------------------|-------------|----------|----------------------------|
| Myonymer Berleger is   | · I        | 业   | wí  | įģ  |            |            | <b>●</b> <sup>1</sup> z | 4"1<br>4" • | •        | 217                        |
| Doll Anton in Wien .   |            |     |     |     |            | •          | •                       |             |          | , :250                     |
| Eggenberger in Pesth   | •          | •   | •   | •   |            | )          | آ                       | •           |          | 415                        |
| Ferstl in Grap         |            | •   | ٠   |     | •          | . 1        | ø                       | ٠,٠         | ;ı (     | 27                         |
| Gaßler'And. in-Wien    | ,•         |     | é   |     | •          | . •        | • .                     | •           | <b>'</b> | , , <del>, , , , , ,</del> |
| Geistinger in Wien     | •          |     | •   |     | •          |            | •                       | 48,         | 193      | , 261                      |
| Gerold in Wien .       | •          | •   | •   | •   | •          | ; <b>•</b> | , `.'                   | 4.          | · ·      | 207                        |
| Baase in Prag          | •          |     | •   |     | •          | ,          |                         | . •         | •        | 198                        |
| Hartleben in Pesth     | •          | •   | •   | •   | •          | .•         | •                       | • •         | •        | 54                         |
| Haslinger in Linz.     | •          |     | •   | •   | •          |            | •                       | 15,         | 385      | , 401                      |
| Herrl in Prag .        | •          | • • | •   | •   | •          | . 9        |                         | -           |          | , 430                      |
| Sbf. und Staats. Bud   | bdç        | ud  | er  | eþ  | in         | Bi         | en                      | •           | •        | 22,                        |
| Korn in Laibach        | •          |     | •   |     | •          | r, 6       |                         | •           | •        | , 264                      |
| Landerer in Kaschau    | •          | • ' | •   | . 1 | • "        | · •        |                         | •-          | 224      | 7.410                      |
| Paczto in Pesth .      | •          |     | •   | •   | •          | •          |                         | . •         | • •      | 423                        |
| Pichler in Wien .      | •          | •   | •   |     | •          | ėą •       | ٠                       | •           | 4.0      | 230                        |
| Rehm in Wien           | •          |     | •   | •   | <b>•</b> , | •          | ••                      | ٩.          | ·• •     | 263                        |
| Schaumburg in Wien     | •          | •   | •   | . ( | •          | •          | -                       | • ′         | ٠ •      | ., 33                      |
| Seattner in Pesth      | •          | ,   | •   | ;   |            | •          | •                       | •           | •        | 55                         |
| Universitätsbuchdruder | <b>y</b> i | H.  | P   | 种   | ) .        | •          |                         | • '1        | 23.1     | , 246                      |
| Weber in Presburg      | •          | •   | ٠ ١ | •   | • •        | •• •       |                         | • •         | ** •     | 424                        |
| Widtmann in Prag       | •          |     | •   | •   | •          | •          | •                       | •           | •        | 3                          |

#### IV. Alubaberisches Bergeichnis

#### þęz

ausländischen Buchhändler, deren Werke im: 1. Bande der Aunalen vom Jahre all a. recensirt worden sind.

|                       |     |        |            |                                        |            | E        | Seite. |
|-----------------------|-----|--------|------------|----------------------------------------|------------|----------|--------|
| Mabemische Buchhand   | lun | g.in ! | Mer        | burg:                                  | . • .      | <b>.</b> | 301    |
| Andra zu Frankfust an | 1 9 | Rapn   | , ;<br>• • | •                                      | <b>a</b> , | •        | 501    |
| Bernhard in Samburg   |     |        |            |                                        | •          | .•       | 463    |
| Some in Leipzig .     | •   | •      | . •        | ٠, •                                   | .•         | . •      | 131    |
| Cotta in Tubingen     | •   | •      | . •        | 102                                    | 129        | 453      | . 402  |
| Delaunay Letuel à Par | is  | •      |            |                                        |            |          | 134    |
| Dietrich in Gottingen |     |        | •          |                                        | ٠, ٥٠      | •        | 336    |
| Ettinger in Gotha     | •   |        | •          | . •                                    |            | •        | 489    |
| Aleischer in Leipzig  | •   | •      |            | 17 • • };                              | •          | •        |        |
| Alik in Basel         |     | •      | . •        | •                                      | ٠.         |          | #S     |
| Gefner in Burch .     |     | •      | •          | • •                                    | ,          | •        | . 489  |
| Glediesch in Leipzig  |     |        |            |                                        |            |          | 116    |
| Gofchen in Leipzig .  | •   |        |            |                                        | -          |          | .124   |
| Sofmann in Samburg    | •   | •      |            | 11.7.                                  | _          |          | 274    |
| A                     | •   | ٠.     |            |                                        | _          |          | 319    |
| Dinriche in Leipzig   |     | •      |            |                                        | . ,        | •        | 475    |
| Huillier à Paris      | •   |        |            |                                        | . , ,      |          | 462    |
| Janet in Paris        | •   | , -    |            |                                        | -          | ٠, ٠     | 134    |
| Korbelyi M.           |     |        |            | •                                      |            | _        | 590    |
| Runft sund Induftrie  | Tot |        | •          |                                        |            |          | _      |
| Aupferberg in Mainz   |     | -      |            |                                        | _          |          |        |
| Arull in Landshut     | .•  |        | . 7        | ; 21 4<br>\$                           | ,          | . •      |        |
| Leste in Darmstadt    | -   |        |            | 7                                      | ₽,         | •        | 441    |
| Loffler in Mannheim   |     |        | •          | •                                      | •          | . •      | 131    |
| Mayr in Salzburg      |     |        |            | ······································ | •          | •        | 123    |
| Mohr in Frankfurt a   |     | m<br>m |            |                                        | •          | •        | 294    |
|                       | W 4 | wynyn  | . •        | •                                      | •          | •        | 209    |

|                                                       |                              |        | . •      | ١.          |                 | Ocite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mohr und B                                            | immer i                      | n Seid | elberg:  | 4           | 3.3             | 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Michler in.                                           |                              |        | • • •    | **          | s fille (       | ល់។រ៉េនិ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Drell, Fuegl                                          |                              | omp. i | n Zúrich |             | K. anaı         | Willeso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Realfchule in                                         |                              | • •    |          |             |                 | 11:83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reichardt in                                          |                              | bmeia  |          |             | 16 330          | ; 11477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Squerlander                                           | ,                            | •      |          |             |                 | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Selbrig in L                                          |                              | •      |          |             | _ •             | 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sommer in L                                           | ٠                            |        |          |             | •               | 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verlagsbuchh                                          |                              |        | M.       | ·           |                 | 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Welbed in L                                           | _                            |        |          | •           | +               | 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,                                                     | •                            |        |          | •           | •               | . 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Esilmanns</b> in                                   | t Qtantil                    | ner.   | •        | •           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       | •                            | •      |          |             | •               | <b>ተ</b> ን, ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •                                                     |                              |        | •        |             | . ,             | • 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •                                                     | •                            | •      | •<br>;;; |             | و ا<br>پوروستان |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V                                                     | Maka                         | hetild | hes Ver  | ·zoichi     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       | , with                       | oreign |          |             | p               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.                                                    | .*                           | . 0 6  | r        | •           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| im 1. Bande<br>menden in                              |                              | •      | •        | •           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • • •                                                 | •                            | - Esso | ****     | خىدىغنى     | . 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hf. 1                                                 | heseidine                    |        | rdert: † |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       |                              |        |          | 2-6-        | 1               | Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4                                                     | •                            | •      | •        | •           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Agaston †                                             | •                            | •      | • •      | •           | •               | 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Albrechtsberg                                         | er †                         | •      | •        | • • स       | e<br>'a marke m | 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Company Const.                                        |                              |        |          |             |                 | 7 TO 10 TO 1 |
| Bascfan †                                             | •                            | •      | • , •    | • • • • • • | ·· Atina        | 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bactellung †                                          | •                            | •      | • . •    | •           | . 381.4         | 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                       | •                            | •      | • • •    |             | 3531.4          | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bactellung †                                          | <b>5. v.</b>                 | •      | • •      |             |                 | 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bartellung †<br>Beyerweck Zo                          | oh. v.<br>alten .            | p. †   |          |             |                 | 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bartellung † Beyerweck Zo Vildungsanste Birkenstock Z | oh. v.<br>alten .<br>. M. E. | _      |          |             |                 | 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bactellung †<br>Beyerweck Jo<br>Bildungsanste         | oh. v.<br>alten .<br>. M. E. | _      |          |             |                 | 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

١

|                                        | Seite.     |
|----------------------------------------|------------|
| Collin J. S. E. v. bf                  | 140        |
| Etrlich M. C.                          | 330        |
| Elmqurer.J                             | 518        |
| Faulhaber. Fr                          | . ,:330    |
| Feminger Ab.                           | 328        |
| Fifcher R. F.                          | 316        |
| Fr. A.                                 | 319        |
| Forset .                               |            |
| Fripe                                  | 317        |
| Gaheis †                               | 330        |
| Falicaty J.                            | - , 519    |
| Hann H                                 | . 328      |
| Höger                                  | . 327.     |
| Horanyi +                              | 592        |
| Hormage Jos. Fr. v. bf                 | 140        |
| Joris P.                               | 325        |
| Jankera J. A.                          | 319        |
| Rern P.                                | 519        |
| Kopes Buft.                            | . 327      |
| Rordif C.                              | 330        |
| Kralovansky .                          | • • 339    |
| Runfte, über die bilbenden, ans Mähren |            |
| Lang Inn. bk                           | 141        |
| Langanau †                             | 321        |
| Miscellen                              | 551        |
| Magy +                                 | . 519, 536 |
| Riedermane M.                          | 325        |
| Pfeisser                               | . 328% 531 |
| Robi J. E. bf                          |            |
| Portolab St. +                         | . 147      |
| Phradowitsch, Biographie               | . 348      |
| Rottenberger                           | 330        |
| Rubtorffer F. E. v.                    | 349        |
| Nymi,                                  | 520        |
|                                        | •          |

|                | . ,         |            | •         | •      | •     | • `    |                                       | Seite.     |
|----------------|-------------|------------|-----------|--------|-------|--------|---------------------------------------|------------|
| Schent E.      | •           | •          | • ,       | •      | •     | •      | •                                     | . 325      |
| Schmied        | •           | • .        | •         | •      | •     | •      | •                                     | . 327      |
| Schmiß' 😘      | •           | •          | •         | •      | •     |        |                                       | . 520      |
| Schräder G.    | +           | • '        | • .       | •      | •     | •      | 8                                     | . 347      |
| Stoppani       | • .         | •          | <b>.</b>  | • •    | •     | •      | •                                     | . 328      |
| Szep .         | •           | •          |           | •      |       | •      | •                                     | . 520      |
| Theaternacht   | ichter      | ans        | Wie       | n von  | n Fe  | br. 19 | °.<br>R10                             | • 537      |
| Live .         | •           | •          | •         | •      |       | •      | 4                                     | • 329      |
| Tschink Kaj,   | † .         | •          | •         | • `    | ·.    | •      | . <del>-</del>                        | . *145     |
| Ueberficht des | s Lan       | dfart      | or we     | fens i | n de  | n dite | ereidi                                | ie         |
| schen Erhil    | aater       | 1 1800     | 518       | 10     |       |        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | i. 505     |
| ber            | theat       | tral.      | Erích     | eiunn  | aen i | in 971 | lien b                                | i <b>c</b> |
| - ju Ende J    | anuai       | 181        | ) .       |        |       |        |                                       | . 162      |
| Unterrichtsan  |             |            | - ,<br>-  | •      | •     | ♥,     | •••                                   | • 517      |
| Varga .        |             | •          | •         | •      | _     | •      |                                       |            |
| Walfany        |             | •          |           | •      | •     | •      | •                                     | 519        |
| Weind! .       |             | •          | • • •     | ·      | •     | • ,    | •                                     | • 527      |
| Beinberger !   | 30. +       | •          | • .       | • ,    | • ,   | • .    | • .                                   | . 326      |
| Winfhler       | ~ 1         | _          | •         | •      | •     | •      | , ,                                   | • 335      |
|                | <b>;</b> +  | •          | • •       | •      | •     | •      | •                                     | • •        |
| Winterl J. E   | , 1 .<br>Ωt | •<br>iaara | •<br>nhia | •      | •     | •      | •                                     | • 140      |
| Zauner Fr. p   | · , 20      | nogra      | poin.     | • • •  | •     | •      | • .                                   | 148.       |
| Zeiller Fr. E. | v v. 3      | colige     | n aus     | s jein | em 1  | eben   |                                       | • 137      |
| Zpla           | •           | P _ 1      | • .       | • (    | •     | •      | <b>.</b>                              | . 398 '    |

м

}

## I. Alphabetisches Verzeichniß

#### bet

im 2. Bande der Annalen vom Jahre 1810 recensirten inlandischen Werke.

|                                     | •                  |                |      | Scite.      |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|------|-------------|
| Abhandlung über den Rugen des       | wilde              | n Ko           | ista | £           |
| nienbaumes                          | • •                | •              | •    | 227         |
| Andachtsbuch, Christfatholisches .  | •                  | • •            | •    | <i>395</i>  |
| Auersperg Gf. J. v., die Krankheit  | en der             | : Båı          | ıme  | 45          |
| Bensef, Talmud laschon ivri .       | •                  | •              | •    | 430         |
| Blatter, vaterlandische, für ben of | er, Ac             | riferf         | łaat | _           |
| 1. Band                             | •                  | •              |      | 443         |
| Chabert, Hadgi Bektache'            |                    | _              |      | 231         |
| Cjamler Dr. A., fatholischer Unterr | icht in            | der!           | Res  | _           |
| ligion                              |                    |                |      | •           |
| Cichonai, a' Tavasz                 | , •                | •              | •    | 499         |
| David Al., geogr. Ortsbestimmung    | hee 9              | DaiFl          | ed.  | <b>4</b> -7 |
| Schönlinde in Böhmen                | Arb a              | wei.           |      | 430         |
| Dobrowsty, Slavin                   | •                  | •              | •    | _           |
| Ewig J. J., über Verberbniß der L   | *<br><b>12</b> ~15 | •              |      | 437         |
|                                     |                    |                |      | 41          |
| Fritschach, Ircadlo ropborrého sel  | orliede            | ) DOE          | 03   |             |
| wany predstawugyzy                  | •                  |                | •    | 436         |
| Gall Ant., kurze Aeden bey kanonisc | hen S              | lir <b>ф</b> e | n.   |             |
| visitationen                        | •                  | •              | •    | 385         |
| Glogolita, Anhang zum Slavin .      | •                  | . `            | •    | 256         |
| Grammaire, Nouvelle-de Poche        | •                  | •              |      | 259         |

|                                                 | Stun          |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Bauer, practische Darstellung der ofter. Unter- |               |
| thansgesepe                                     | 396           |
| Beller, Lobrede auf den heitigen Florian        | 260           |
| Bermann, Fastengeben                            | . 391         |
| Hildenbrand J. B. v., über ben anstedenden Ty   |               |
| phus                                            | . 11          |
| Katechismus der driftlichen Lehten              | • 3           |
| Kazinczy, Mélióságos Baro Wessellenyi           | 424           |
| Leser, der, in romantischer Gegend'             | 47            |
| Parizet Aler., Stige eines rechtschaffenen Soul |               |
| debrers                                         | 45            |
| Pfrogner Chr., über den Ursprung des Guten und  | y 1, 7,       |
| Bosen .                                         | <b>22</b>     |
| Primitiae florae Galiciae auct. Besser          | 406           |
| Regék a' Magyar elő időből                      | 233           |
| Rosa, Untersuchungen über die Romanier .        | . 398         |
| Schilcher biblische Geschichte                  | 198           |
| leichtfaßlicher Unterricht für Kinder           |               |
| Tablice B. Poespe                               | . <u>5</u> ö' |
| Lublice Vrcomi cloweka                          | . 31          |
| Tortos, Bemertungen über die Drehkrankheit ber  | -             |
|                                                 | 33            |
| Schafe                                          |               |
| Hornviehes .                                    | _             |
| Potnoithes                                      | ,             |
| Wallberg Th. v., Neueste Beobachtungen zur Ver- |               |
| edlung des Feldbaues                            | 205           |
| Wilde Am., Lob-und Sittenreden                  | .193          |
|                                                 |               |

# II. Alphabetisches Verzeichniß

# im 2. Bande der Annaken dom Jahre 18.20 retensirten ausländischen Werke.

|                |                                         | •           | و.<br>د د د افغانده |      | elte.      |
|----------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------|------|------------|
| Archenholz,    | , Minerva                               |             | ,                   | •    | 65         |
| •              | eue Berlinische M                       | tonaths di  | rift .              | •    | 321        |
|                | erre le grand                           | • • • • •   |                     | •    | 276        |
|                | rundriß der Chen                        | nie für Lai | dwarth              |      | 87         |
| 1 , 20         | Rachtwächter B                          |             | •                   | •    | 497        |
| Fox Ch. J.     | , Histoire des det                      | ıx dernier  | s'rois de           | la   | , •••      |
| maison d       | 6 Stuart                                |             | • •,                | •    | · 75       |
| Bonner, A      | roiv für Gefenge                        | bung        | •                   | •    | 5 <b>5</b> |
|                | andbuch der Gesch                       |             | uropáifd            | ben  |            |
| Staatensk      | · _                                     | •           | · a B · · · ·       |      | 263        |
| Journal für    | e die neuesten Lan                      | id= und S   | eereilen            |      | 95         |
| <del>-</del> - | r Dr. Fr. A., Po                        | , , , ,     |                     |      | 105        |
| <u> </u>       | _                                       | gen und P   | arainnil            | iien | -          |
| Rubn, Augu     | ift, Anhalen der !                      |             |                     | •    | <b>9</b> 5 |
| Auns von !     |                                         |             | *****               |      | 308        |
|                | Ugemeiner Wegwe                         | eiser durch | Spani               | 20   | 378        |
| Langenboffi    | el, Bemeirungen                         | über die Ai | Beiten              | 1011 | -/0        |
|                | Mauter 2c                               | •           |                     |      | POA        |
|                | Botterfunde, Re                         | neffe       | 1.                  |      | 304        |
|                | moraltsche Erzählu                      |             |                     | •    | 95         |
| - 2            | Bie kann ich errat                      | trent than  | ern 19fn            |      | . 101      |
| rer denft      | ?                                       | , , ,       | COLO GER            | IVES |            |
| Martyrs, le    | es, ou le triomphe                      | de la rel   | ·<br>izion ol       | haa  | 103        |
| tienne na      | ar Chateaubriand                        |             | ·R·on c             | nie- |            |
| Morgenhia      | tt für gebildete S                      | tánhe       | • ` •               | •    | <b>295</b> |
| Ramsau D       | Vie de Cassa                            | Washings.   | •                   | 317, | 319        |
| Welfued.       | Vie de George                           | AA GERTIIRE | vu .                | •    | 473        |
| orrhines, y    | Briefe aus Italien<br>Kamákidas non Woo | , , ,       | •                   | •    | 483        |
|                | Bemählde von Nea                        | ivel .      | •                   | _    |            |

| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | - Seite.                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Meinbeck, Erzählungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41 - 11 - 11 - 12 - 12 Oct             |
| Reise : Encyclopadie, Allgemeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Rofenthal , die neue burgerliche P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| R. Westphalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · ·                                    |
| Smalfeld, Grundrie Eines Softe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| schen Völkerrechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Sidler und Reinhard, Almanach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Stein Ch. D., Lehrbach bee t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| rens. Staats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| 188 1801 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ************************************** |

# III. Alphabetisches Verzeichniß

inlandischen Buchhandler, deren Werke im 2,. Bande der Annalete bom Jahre 1810 recensirt wor,

| و المنافقة | Seite.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Baden in Mikolsburg                                                                                           | 4        |
| Belnap in Pregburg, n                                                                                         | . 33     |
| Buchdruckeren in Ofen .                                                                                       | 424      |
| Degen in Wien                                                                                                 | 21, 444  |
| Doll Alons in Bien, partie                                                                                    | m.4 227. |
| - Anton in Wien                                                                                               | 406      |
| Saft in Brunn                                                                                                 |          |
| Belftinger in Wien                                                                                            |          |
| Shelen'sche Erben in Wien .                                                                                   | 200      |
| Gottlieb in Waizen                                                                                            |          |
| Haase in Prag                                                                                                 |          |
| Herri'sche Buchbandlung in Prag                                                                               | * \$37   |
| Haslinger in Linz                                                                                             |          |
| Mößte A. v. in Wien .                                                                                         |          |

| 1 -                      | •     |      |     |              |              | 0    | ette. |
|--------------------------|-------|------|-----|--------------|--------------|------|-------|
| Renteutter in Prag .     | •     | • .  | 4 % | • •          | •            | ; •• | 47    |
| Schmidt M. A. in Wire    | B ::: | •    | •   | •            |              |      | 198   |
| Somid Anton in Wien      |       | `•   | •   | , • <b>•</b> |              | 231, | 430   |
| Schönfeld in Prag        |       | •    | • ' | •            | •            | •    | ~.41  |
| Schrambliche Buchbrud    | तारा  | jin. | Wie | R 🍃 .        |              | •••  | 206   |
| Sendler in Wien .        | •     | • •  | •   | . * '        |              | 75%  | 198   |
| Srattner in Pefth        |       | •    | •   |              | • •          | •    | 398   |
| Univerfitatsbuchdruckere | ) in  | DA   | en  | • .          | <b>. •</b> . | . •  | 233   |
| Weinmuller in Romorn     |       | •    | •   | ·•           | •            | •    | 429   |
| Widtmann in Prag .       | . '   | •    | ●.  | 23,          | 46,          | 193, | 391   |

### IV. Alphabetisches Verzeichniß

#### der

ausländischen Buchhändler, deren Werke im 2. Bande der Annalen vom Jahre 1810 recensirt worden find.

| •                          | ,       | ä+    | * ,           | • •                                   | <b>S</b> | eite. |
|----------------------------|---------|-------|---------------|---------------------------------------|----------|-------|
| Atademische Buchhandlung i | in Jen  | ta.   | •             | • .                                   | 101,     | 103   |
| Anonymer Verleger in Pari  | \$      | •     | • .           | •                                     | •        | 295   |
| in Londo                   |         | •     | •             | • .                                   | •        | 504   |
| Bebeder und Aurzel is Dui  | sburg   | und   | Effer         | <b>t</b> -                            | •        | 105   |
| Brannes in Berlin .        | • .     | • • • | • 1           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •        | 35    |
| Cotta in Tabingen .        | •       | ė     | • .           | •                                     | •        | 317   |
| Ernst in Quedlinburg .     |         |       | • 11          | •                                     | • • • •  | 461   |
| Definer in Zurch           | • • • • |       | •             | •                                     | •        | 483   |
| Gignet et Michaud & Paris  | • .     | • ,   | <i>*</i>      | •                                     | •        | 75    |
| Gofchen in Leipzig '.      | •       | •     | • .           | •                                     | t •      | 309   |
| Graff in Leipzig           |         | •     | ;             | <br>•                                 | •        | 279   |
| Hofmann in Hamburg .       | •       |       | 5 · · · · · • | ,                                     | 66,      | 70    |
| Krill in Candshut          | • -     | • .   | •             | •                                     | •        | 55    |

|                        |               | •        | •            |          |             | Geile.                                  |
|------------------------|---------------|----------|--------------|----------|-------------|-----------------------------------------|
| Eunst - und Judustrie  | =             |          |              |          | •           | . , , 96                                |
| Landes - und Industri  | e Com         | toir     | in <b>X</b>  | beima    | r.          | . • 95                                  |
| Maurer in Berlin .     | •             | •        | •            | •        | •           | 497 .                                   |
| Ricolai in Berlin .    |               | •        | , •          | •        | ₹.          | . 231                                   |
| Realschulbuchhandlun   | g in L        | Berlis   | t, i         | <b>.</b> | •           | 87                                      |
| Kein in Leipzig .      | •             | •        | •            | è        | • .         | 104                                     |
| Kömer in Göttingen     | •             | •        | • •          | •        | • .         | 260, 263                                |
| Saalfeld in Leipzig    | •             | •        | . •          | •        | •           | 95                                      |
| <b>Sof</b> in Berlin . | •             | •        | .•           | 1        | • ,         | sii - 476                               |
| •                      |               |          | •            | 1.       | 7           | \$ 11, - Z                              |
| 410                    | 4             | . •      | भु भ         | J16 -    | -           | *** <b>**</b> **                        |
| •                      | •             |          | •            | •        |             | io. Gran                                |
| V. Ulpha               | hetisc        | bes '    | Stat         | 4386     | n <b>ii</b> | •, • •                                  |
|                        | •             |          | •            | 9-149    | ••••        | )† N                                    |
| ا المواج               | <b>b</b> . (  | t t      |              |          |             | 1 · .                                   |
| menden inländisch      | en Fr         | telli    | genz<br>~    | * No     |             | hten                                    |
|                        | •             |          | •            |          | •           | Andrea (Company)                        |
| bf. bezeichne          | t befö        | thert    | : †          | gestor   | rben.       |                                         |
| , ,                    |               |          |              | •        | •           | <b>Gener</b>                            |
| Allagovits & :         | <b>.</b>      | <b>.</b> | i            |          |             | No.1:35                                 |
| Ankundigung einer- W   | _             | •        |              | -        | Anst        |                                         |
| in Ungern              | 3 •           |          |              | •        | y           | * 359                                   |
| Ameige, Literarifche   | •             | •        | •            | ••       | **          | ·· · 357                                |
| Baráczy † · ·          |               | •        | •            |          | •, •        | . BIA                                   |
| Belnay †               | •             | •        | ÷            | •        | 4.          | .: 31%                                  |
|                        | 4. 1          | ~        | 7 <b>4</b> 1 | य क्षद्र | : ",        |                                         |
| Cammerer + · · ·       | <b>.</b> •    | •        | •            | <b>'</b> | ••          | ··· • ··· • • • • • • • • • • • • • • • |
| Chhiar                 | • •           | • •      | •            | ••       | •*          | 206                                     |
| Egger                  | •             |          |              | •        | •           | . 513                                   |
| Sifter auf Tobs.       | •             | • • •    |              |          |             |                                         |
|                        | و کست د د د ا | •        | •            | 7 4 664  | •           | 100                                     |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite.     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sinte           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 250      |
| Sejnal'†        | The state of the s | • 119      |
| Hammet .        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>510</b> |
| Zohn † • '      | • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 137        |
| Zuftel          | The state of the s | 510.       |
| Assincty .      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 128      |
| Klinger .       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 109      |
| Abberl' †       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112        |
| Loppmann        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109        |
| Aunfinadricht   | en · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 344      |
|                 | - aus Wien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • 135      |
| Aurbelyi        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • 111      |
| Lehrapstalten , | Deffention - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 106      |
| Miscellen       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 241, 534   |
| Stefrolog       | The state of the s | • 343      |
| Micutos del     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109        |
| Pissensefp,     | rate of the contract of the co | • 111      |
| Plaser .        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 118      |
| Probasta †      | at a spanning time in a first stage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 117      |
| Ratolisfa       | The state of the s | . 509      |
| Rosler .        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 118      |
| Millet + .      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117        |
| Rubnap          | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111        |
| Sartoti         | and the state of t | . Y18      |
| Soerfonit .     | • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 410        |
| 'Schmoegner     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 416      |
| Stiftungen.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107        |
| Theif           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,,11     |
| Speaternachri   | heen and Wien von Mary 1814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •, 137     |
| Thomasy .       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Leenla .        | • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 318        |
| Erzebisto †     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Beberficht ber  | Zipfer Literatur von 1868—1816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ . 4.8   |
| Interrichts u   | ad Bildungsanffalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . , 3%     |

| .hn 🕏                                   | •          |                             | <b>\$</b> %  | •          | Seite.          |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------------|
| Weldstein                               |            | • •                         | •            | • • •      | 1 516           |
| <b>Balenting</b>                        | 1 • •      | • • •                       |              |            | 120             |
| 934be                                   | •          | •                           |              | • • •      | 4 5to           |
| Beibler +                               | •          |                             | •            |            | 317             |
| Befler .                                |            | • • •                       | • •          | •          | 41.4 500        |
| Zimenp?                                 | <b>,</b> . | <b>,</b> , , ,              | • •          |            | ארישרין<br>מרין |
| <b>*</b> :                              | •          | •                           | •            | •          | 1. 30. 13.      |
| 表位的                                     |            |                             | ·            | -          | mother.         |
| 25.                                     | •          |                             | •            | ***        | 1961            |
| 7.3 · T7                                | t air -    |                             | •            |            | . <b>.</b>      |
| ₹83 . V                                 | 1. Alph    | abetische                   | s. Ver       | leichniff  | -11 ee ee.      |
| 201,                                    | •          | . bet                       | • •          | • . 1 •,   | 1 "aga" - 2 "s  |
| im 2. Ban                               | The han 's | ا عاد المراجعة ا            | ~15          | ing lasa   |                 |
| 7 2. 200                                | ine net s  | hinaicu i                   | ion, Lat     | re 1810    | portom:         |
| menden                                  | auslandi   | schen In                    | telligenz    | : Nachrie  | bten.           |
|                                         |            | بياج وسيدا المتواد والمستحد |              |            |                 |
| bf                                      | . beseiche | et beförbi                  | rrt. + a     | effanken.  |                 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |            | •• ••,•••                   | 1 2          | - leafacht |                 |
| Alterthumen                             | · ·        |                             |              |            | Deite.          |
| Anfundigun                              |            |                             | •            | * 48       | 370             |
| Blindeninst                             |            | dr. Gaffh                   | era          | •          | • <b>5</b> 68   |
| Buble .                                 |            | an anim                     | ···y ·       | •,         | . 181           |
| Censurordn                              | una nen    | s in Tra                    | en Birat Afr | • . • e    | 368             |
| Cherpitel                               |            | ., 8                        |              | • • •      | 179             |
| Dalaprac †                              |            | •                           | •            | 15.7       | -               |
| Penón .                                 | •          | •                           | •<br>•       | 1. 1824    | : 10° 288       |
| Edard †                                 | 4          | •                           | •            | 45 19 49   |                 |
| Entbedung                               | en ~       |                             | •            | •          | 366             |
| Eschite.                                |            |                             |              |            | 872             |
| Oilbert .                               | • • •      | •                           | •            |            | 368             |
| Partleben                               | •          | • •                         | . • •        |            | <b>863</b>      |
| Heeren .                                | • •        | •                           | • •          | ំ , រវិទ   | <b>368</b>      |
| Iffland .                               | • ~ • ,    | 72.65                       |              | The Light  | 361             |
| Rarfien †                               | • •        | •                           |              |            | · —             |
| 20 24 10 246 1                          | <i>•</i>   | • •                         | • •          |            | 545             |
|                                         |            | •                           | (0           | 2)         |                 |
|                                         |            | •                           | • <u> </u>   |            |                 |

|              |          |       |         | •            |             |          | -           | _    | ette. |
|--------------|----------|-------|---------|--------------|-------------|----------|-------------|------|-------|
| Llinget' .   | • .      | •     | •       | , <b>å</b> , | •           | -        | <b>à</b>    |      | 361   |
| Lunfinadrich | ten      | •     | •       | •            | •           | •        | • •         | 368, | 556   |
| Lobet .      | •        | ٠,    | •       | •            | •           | . •      | ė           |      | 361   |
| Mathisson    | • .      | • .   | •       |              | •           | •        | •           | ·- P | 563   |
| Meiners .    | • .      | •     | •       | •            | •           | • ••     | •           | •    | 361   |
| Miscellen .  | •        | • .   | •       | . • •        | •           | . •      | 182,        | 37.9 | 556   |
| Mutis †      | •        | •     | •       | •            | •           | •        | •           |      | 554   |
| Dpis † .     | •        | •     | • •     | -            | • • •       | •        | •           | •    | 563   |
| Petri .      | •        | •     | •       | •            | ď           | •        | •           | •    | 362   |
| Pfeffel †    | •.       | è     | •       | - 2.         | • •         | •        | ٠,          |      | 547   |
| Piranesi †   |          | •     | •       |              |             | **       | , ,         | •    | 367   |
| Rostoe .     | •        | •     | •       |              | •           | ; ♣      | <b>.</b>    | •    | 362   |
| Sold t       | <b>.</b> | • •   | •       | • • • •      | •           | • .      | •           | . •  | 363   |
|              | erat     | ische | , Fr    | anfre        | <b>क्रि</b> | ,        | •           | ,•   | 257   |
| Wagner       | •        | •     | ₹,<br>• |              | •           | <b>3</b> | 23<br>• • • | •    | 363   |

# I. Alphabetisches Berzeichniß

der

im 3. Bande der Annalen vom Juhre 1810 recenfirten inlandischen Werkei

| •                                                            |                                         | Seite.   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| Arigler Altm., Oratio academica etc                          | •                                       | . 193    |
| Bathiany G. D., Reise nach Confantinofil                     |                                         | ·1×396   |
| Bibliothet der romischen Sifforifer . :                      | •• •                                    | . 416    |
| Cornova, der große Böhne Bohuslans von                       | 205                                     | <b>5</b> |
| Erzählungen won F. C. C.                                     |                                         | • 50     |
|                                                              | •                                       | • 56     |
| Fejes, oratio impedimenta salutis Evangelio                  | orui                                    | n 392    |
| Züger J., Anakreons Gedichte                                 | •                                       | • 250    |
| Fundgruben bes Drients                                       |                                         | • 59     |
| Giftschup, Leitfaden                                         | ren ar                                  | . 12     |
| Hanl, erster Unterricht von Goff ."                          | • • •                                   | . 13     |
| Saushaltungsvortheile für Bausmufter                         | **                                      | 248      |
| Bermann E., Gefprade jur Minderung bes ?                     | Mar                                     | ,        |
| glaubens .                                                   | evii                                    |          |
| Shul - und Erziehungsreden .                                 | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 255      |
|                                                              |                                         | 262      |
| Beibiger, vollständiger Gartenkalender                       | n 1                                     | • 249    |
| Sichtenthal, Ideen su einer Distretik                        | •                                       | . 14     |
| Macerata Fort., nothwendige Cigenschaften i<br>Mädchenschule | einei                                   | •        |
|                                                              |                                         | • 966    |
| Rowy Zakon wyswettend obsspenigssimpre                       | tofe:                                   |          |
| nim .                                                        | •                                       | B08      |

| Constitution of the Authority of the Aut | •      | •     | Geite.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|
| Papay, A' Magyar Literatura 😲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •      | •     | . 419         |
| Pohl, Tentamen Florae Bobemiae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • ,    |       | *37           |
| Pray C., Epistolae procerum regni He                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ungar  | ia    | • 231         |
| Régek a' Magyar elő időből .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •      | •     | • 418         |
| Reyberger, institutiones ethicae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •      | ,     | _             |
| Rupperth, Photogie ber Urfundste bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chri   | ftens | • 3           |
| thums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •      | •     | · <i>3</i> 85 |
| Schwartnet, Statistik von Ungern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •      | • .,  | . 19          |
| -i - Beschluß. ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •      | ٤.    | . 210         |
| Stranfcon für Gebilbete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •      |       | . 415         |
| Winklern, Biographien flevermart. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | delehr | ten   | . 409         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •      |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •      | . *.  |               |
| II. Alphabetisches Verze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eichni | 6)    |               |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |               |

im 3. Bande der Annalen vom Jahre 1810 recens sirten ausländischen Werke.

|                              | Erite.                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Mohorismen für Denter        | 2 . 2 . 2                               |
| Briefe über Moralität        | • Ase                                   |
| Bud, geognostische Bemerk    | nmaen                                   |
| Castellans M. L., Briefe ube | er SPanea (C)                           |
| abeitigut, die Gewigheit ni  | nserer ewigete Footens                  |
| Sager Weife dans Wangen      | ्रा १९० के अन् भेरे स्थान करने 📆        |
| Eggers Reife durch Bayern    | 46. On 16, 4 16, 4 16 19 2108           |
| Erjählungen , dren , bom Be  | rfasser den Friigdens 3.501             |
| Frank, de persidis lingua et | genie i di fi in ana                    |
| Stebel, die Erbfolge         | · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Illiger, Magazin für Insett  | entunde                                 |
| Kannegiesser, dramatische S  | piele 309                               |

|                                               | Seite. |
|-----------------------------------------------|--------|
| Loch . Sternfelb R. v., bas Basteiner Thal    | . 299  |
| Arug, die Armenassekuranz.                    |        |
| Laverne, Histoire du F. M. Souwarof           |        |
| Manderbach, Lehrbuch ber allg. Menschenwissen |        |
| fcaft                                         | . 456  |
| Rebberg A. W., bas Buch vom Fürften von       |        |
| - Machiavelli 31 152 mien                     |        |
| Solegel, über dramatifde Aunft und Literatur  | . 5490 |
| Schlippenbech U. v., Mahterische Banderunger  |        |
| Sprengel C., Institutiones medicae            | 988    |
| Wogt Rik., die bentsche Ration 2c             | . 270  |

### III. Alphabetisches Werzeichniß

inlandischen Buchhändler, beren Werke im 3. Bande der Annalen vom Jahre 1810 recensier wor's

|                      |   |         |     |    |     |          |               |                                                   | eite. |
|----------------------|---|---------|-----|----|-----|----------|---------------|---------------------------------------------------|-------|
| Anonymer Berleger    |   |         |     |    |     |          |               | 41                                                | 748   |
| Belney in Prefiburg  |   |         |     |    |     |          |               |                                                   | 232   |
| Calve in Prag .      |   |         |     |    |     |          |               | e <sup>u.</sup> .                                 |       |
| Camefina in Wien :   |   |         |     |    |     |          |               | . प <b>्र</b> कृ                                  |       |
| State in water       | • |         | •   |    |     |          |               | ii. 14,                                           |       |
| Voll Moys in Wien    | • | •       | • . | •  | •   | _        | -             | ر بر از در از |       |
| in Miton in Wien     | • |         | •   | •  | •   | 4.74 (4. | יי יי<br>מאמי | 1466                                              | 410   |
| Enbers in Prag       | • | , ' ' ' | •   |    | ě   | ीः       | i juga        | in a                                              | 409   |
| Bartleben in Pefth " | ı | • `     | •   |    | • ' |          |               | in the second                                     |       |
| Leon in Alagenfurt . | • |         | •   | ;a | •   |          |               | i.i.                                              |       |
| 101 y 100            |   |         |     |    |     |          |               |                                                   |       |

|                        |            |        |       |     |     |       | Seite. |
|------------------------|------------|--------|-------|-----|-----|-------|--------|
| Mayer in Leutschau     | •          | ٠,     | V 💣 🗀 | 12. | •   | •     | 391    |
| Mosle in Wien          | • •        |        | . 😘 🖦 | •   | ٩Ł  |       | · 445  |
| Rehm in Wien '.        |            |        |       |     |     |       |        |
| Sommer in Wefpeim      |            |        |       |     |     |       |        |
| Somid in Mien .        |            |        |       |     |     |       |        |
| M. in Bien             |            |        |       |     |     |       |        |
| Univerfitatsbuchbrudet |            |        |       |     |     |       |        |
| Wappier in Wien        | · • d      | . 4    |       | •   | • • | 10 al | 3      |
| Weber in Prefburg      | £ , 1      | .h     | •     | •   | •   | •     | 206    |
| Widemann in Prag       | ****       | 🐞 ta 🧀 | • •   | •   | 13, | 255,  | 262    |
| •                      | * <b>1</b> | • •    |       |     |     | •     | •      |

# IV. Alphabetisches Benzeichnis

9 e t

ausländischen Buchhändler, deren Werke im 3. Bande ber Annalen vom Jahre 1810 recensirt mots den sind.

|                      | •  |        |     |               |         | •                 | Seita. |
|----------------------|----|--------|-----|---------------|---------|-------------------|--------|
| Andra in Frankfurt   | 7  |        | •   | •             | * * *   | •                 | 270    |
| Anonymer Verleger    | •  | •      | , • | <b>4</b> 2. • |         |                   | 460    |
| in                   | Pe | idelb  | erg | •             | · · · · |                   | 490    |
| Fleischer in Leipzig | •  |        |     |               |         | 19 mg 18 mg       |        |
| Großmann in Hambur   | g  | • •.   |     |               |         | •                 |        |
| Hahn in Hannover     | •  | ,      |     |               | •       | · .               |        |
| Hartmann in Riga     | •  | •      |     |               |         |                   |        |
| Daude und Spener in  |    | •      | _   | •,            | •       | , .·              | _      |
| Runftbuchhandlung in | An | afteri | am  | •             | • •     | 11 2              |        |
| Lassaulz in Roblens  | •  | •      | •   | •             | . •     | , 4: 31<br>•- :•- | -      |
| Mayr in Salzburg     | •  |        | •   | . •           | _       |                   | • •    |
| Normant à Paris      | •  | •      | •   | •             | _       | 13                | , , ,  |

| <b>ंडर</b> न्द                             | ( 40 )      |            |             |
|--------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
|                                            |             |            | Seite.      |
| Mealschulbuchbandlung                      | in Berlin   | •          | 1.5         |
| .Meichard in Braunfchw                     | •           | •          | . 465       |
| Rein in Leipzig .                          | 6 .         | • •        | 501         |
| Salfeld in Berlin                          | •           | •          | 300         |
| Schubothe in Coppruse                      | aen .       | • •        | 459         |
| Schulbuchhandlung in                       | herborn     | •          | 456         |
| Stein in Murnberg                          | •           | • •        | 438         |
| Boß in Berlin                              | • ,. •      |            | 362         |
| and a                                      | •           | • ,        |             |
| ·                                          | <del></del> |            | 3           |
| •                                          | ,           |            |             |
| V. Alphabe                                 | tisches A   | Bergeichni | 8           |
|                                            | ber:        | 4.         | <b>3.</b> 3 |
| im 3. Baude der Ann<br>menden inländischen | alen vom    | Jahr 18    |             |

# bf. bezeichnet beforbert: + geftorben.

| •         |             | •     | •     |          | •      | •   |          | · · · · • | Sciee. |
|-----------|-------------|-------|-------|----------|--------|-----|----------|-----------|--------|
| Andresky  | • •         | •     | •     | •        | . • •  | •   | • .      |           | 324    |
| Anter .   | •           | •     | •     | •        | •      | •   | •        | . •       | 345    |
| Arigler . | •           | •     |       | •        | . •    | •   | • '      | '.        | 510    |
| Bauer .   | •           | •     | •     | •        | •      | •   |          | à         | 515    |
| Bepträge  | zum je      | st le | bende | n ael    | ebrten | De  | fterr    | eich .    | 181    |
| Butner .  | •           | •     | . •   | •        | •      | •   |          |           | 807    |
| Bielin .  |             |       | •     | •        |        |     | -        | 7.        | 518    |
| Brand .   | •           | , ,   |       | 7        |        | •   | 7        | •         | 531    |
| Brodman   | 11          | •     | -     | •,       | •      | 7   | •        | •         |        |
| Buchhand  |             |       |       |          | ٠ ,    |     | •        |           | 346    |
|           | 160, 5 4411 | rint  | ıAmii | EH       | •      | •   | <b>*</b> | 359/      | 536    |
| Budai .   | . •         | • • • | •     | <b>.</b> | •      | • . | •        |           | 329    |
| Cornova.  | •           | •     | •     | •        | •      | •   | •        | •         | 504    |
| Czerny .  | •           | •     | •     | •        | . • .  | •   | • •      | •         | 514    |

| : •        |        |            |            |         |            |              | 5        | rite. |
|------------|--------|------------|------------|---------|------------|--------------|----------|-------|
| Dambet .   | •      | • •        |            | . •     | · •. ;     | j            | • ,      | 504   |
| Danzwohl   | ,      | •          | •          |         | ••         |              | •        | 514   |
| Debrois .  |        | <b>;</b>   | •          | •       | 5          | ***          | •        | 508   |
| Doffal .   |        | •          | <b>.</b>   | •       | • 1        | -•           | •        | 514   |
| Dotation ! | er eva | ingoli     | den C      | dyanica | fer j      | u <b>Ace</b> | obt      | 113   |
| Cher. +    | •      |            | , a, .     | •       | • .        | <b>6</b> *   | •        | 329   |
| Ettfei .   | •      | •          | •          | •       | • '        | •            | •        |       |
| Febifis t  | •      | •          | • •        | •       | , <b>•</b> | •            | •        | 334   |
| Fabricap   | •      | •          | •          | •       | •,         | •,           | •        | 326   |
| Fartas +   | •      | • .        |            | •       | •          | •            | •        | 336   |
| Fepertag   | 4      | • .        | • (        | • •     | •          | •            | •        | 504   |
| Zischer    | •      | •••        | ֥          | •       | ÷          | • ,          | •        | 513   |
|            | •      | •          | • .        | •       | •          | •            | •        | 526   |
| Fortfdritt | te det | Lubp       | ockenin    | npfung  | in D       | efterre      | iф       | 111   |
| Frank      | •      | <b>.</b> . | į .•       | •, ·    | <b>.</b>   | 1. Page 1    | •        | 518   |
| Frohlich   | • ,    | • ,        | •          | • .     | •          | •            | •        | 336   |
| Füger '    | •      | •          | *          | •       | •          | •            | •        | 344   |
| Gear       | •      | •          | • • • •    | ,       | •          | •            | •        | 500   |
| Sapp       | •      | <b>+</b>   | . •        |         |            | . •          | •        | 511   |
| Gilg von   | Gilge  | rberg      | +          |         | •          | •            | •        | 335   |
| Omeiner'   | •      | •          | •          | •       | •          | Ť            |          | 579   |
| Grigely    | •      | •          | •          | •       | • '        | •            | •        | 315   |
| Subs .     | •.     | •          | •          | •       | •          | •            | •        | 506   |
| Saube      | •      | •          | • .        | •       | •          | ,•           | •        | 512   |
| Beibric    | •      | • ,        | • •        | •       | •          | •            | . ,      | 512   |
| Sildenbea  | nd ·   | •          | ii 🙀 🛴 😘 . | •       | •          |              | , · · •. | 599   |
| Hirnle     | •      |            | •          | •       | <b>:</b>   | •            | *; ,     | 507   |
| Horvath !  | t      | •          | •          | •       | •          |              |          | 336   |
| John .     | •      | •          |            | •       | •          |              | •        | 350   |
| Rezp       | •      | •          | •          | •       | • .        |              | ,        | 327   |
| Krumbols   |        | •          | •          | •       | •          | * 32 ·       | अर ्     | grı   |
| Lunstnach  |        | n aus      | Måbr       | en .    | •          | •            | • •      | 136   |
| Lampi v.   | ,      | • 4040.4   |            | • •     | •          | •            | •        | 529   |
| Lichtentho | ı.E    |            |            | -       | •          | •            |          | 519   |

| 50 to 100 to | •                   |            | •            | _          |            |              |               | Seite              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------------|
| Ludwig                                                                                                         | • •                 | • • 1      |              | •          | . •        | • •          |               | 3 515              |
| Mader .                                                                                                        | •                   | •          | . •          | ě          | •          |              | _• •          | 504                |
| Magyar                                                                                                         | •                   | •          | •            | •          | •          | <b>'</b> • · | •             | 3 <sup>4</sup> 329 |
| Martus .                                                                                                       | • •                 | • .        | • '          | <b>′</b> • | •          | •            | 1             | 326                |
| Mayer -                                                                                                        | -<br>• <del>*</del> | • •        | • •          |            | •          | •            | •             | 524                |
| - Mineralien                                                                                                   | -, Rab              | inett      | , bes        | f. 1.      | •          | ΄.<br>•      | •             | 319                |
| Miseellen.                                                                                                     | •                   | •          | • •          | • •        | • •        | • :          | . 1           | 51, 533            |
| Moser                                                                                                          | • .                 | •          | •            | •          | <b>/</b> ● | 4            | •             | 325                |
| Müller .                                                                                                       | • • .               | •          | •            | •          | •          | •            | •             | 313                |
| Ragy + .                                                                                                       | • •                 | •          | •            | • 4        | • '        | •            | •             | • 335              |
| D'Donel J                                                                                                      | . <b>6</b> . 1      |            | •            | • '        | •          | •            | •             | 118                |
| Pallewicz                                                                                                      | ,                   | •          | , <b>•</b> • | •          | • •        | •            | •             | . 347              |
| Pallas .                                                                                                       | • .                 | • .        | •            | • •        | ·<br>• ·   | •            | •             | , zir              |
| Palogyanst                                                                                                     | <b>D</b>            | ••         | ••           | •••        | . 15       | • '          | , i           |                    |
| Patel .                                                                                                        | •                   | . •        | •            | •          | •          | •            | •             | . 504              |
| Wiringer ·                                                                                                     | ;                   | • .        | •            | •          | •          | · ·          | <b>e</b> , ., | . 352              |
| Posselt .                                                                                                      | •                   |            | · •          |            | <b>.</b> . | • '          |               | 7, 7, 508          |
| Pretis .                                                                                                       | •                   | :          | •            | •          | •          |              |               | 14571              |
| Przifril .                                                                                                     | •                   | •          | •            | •          | •          | •            | •             | 512                |
| Raab + .                                                                                                       | •                   | •          | ٠            | •          | •          |              | •             | • 336              |
| Racz .                                                                                                         |                     | •          | •            |            | •          | •            | •             | . 326              |
| Rabi .                                                                                                         | •                   | •          |              |            |            | •            | •             | • 352              |
| Rajnis .                                                                                                       |                     | در.<br>ماس |              |            | 4          |              |               | • 325              |
| Rangheri                                                                                                       | •                   | • •        |              | ,          | •          | •            | •             | 507                |
| Reingruber                                                                                                     | •                   | - }<br>•   | •            | •          | • .        | •            |               | . E11              |
| Reper Fr.                                                                                                      |                     |            | • .          | •          | 3,300      | A W          |               | 115                |
| Stibini .                                                                                                      | •                   |            |              | •1         |            |              |               | 346                |
| Mami .                                                                                                         | •                   |            | •            | •          | K.         |              | . •           | 326, 328           |
| Ruprecht A                                                                                                     | I. N.               | D.         | •            | •          | , • •      | •            | •             | . 325              |
| Ruttenfteck                                                                                                    |                     |            | , a. J       | . 0        |            | •            | ,             | • 510              |
| Sarvary                                                                                                        |                     | •          | 4            | •          | •          | ri ji        | •             | 329                |
| Schitto .                                                                                                      | •                   | •          | •            | •          | •          | •            |               | 44.4518            |
| Solotterhe                                                                                                     |                     | •          | •            | •          | • •        |              | •             | 532                |
| Schmis .                                                                                                       | <b>∀</b> , ♥ .      | ,          | •            | •          | •          | •            | •             |                    |
|                                                                                                                | •.                  | •          | •            | • ,        | ₹,         | •            | • ;           | • 399              |

| ,. <b>'</b>                           |       |            |          |       |            | -        |            | 6   | eite.      |
|---------------------------------------|-------|------------|----------|-------|------------|----------|------------|-----|------------|
| Schmuter                              | •     | •          | •        | •     | •          | •        |            | . • | 348        |
| Shott .                               | •     | •          | •        | •     | •          | • ,      | •          | •   | 510        |
| -Schwarz                              | • .   | • .        | ••       | • •   | • '        | ₹•       | • .        | . • | 511        |
| · Geilenberger                        |       | •          | •        | •     | •          | •        | •          | •   | 509        |
| .Geth + .                             | ŧ     | ÷          | •        | ·     | •          | •        | :<br>•     | •   | 335        |
| Gipos .                               | •     | ٠,         | * •      |       | , •        | •3       | • •        | •   | 327        |
| Sternberg &                           | Df. p | •          | •        | •.    | •          | •        | •          | •   | <b>503</b> |
| Stumpa                                | •     | • .        | ••.      | •     | •          | •        | • .        | •   | 513        |
| Zwrdy .                               | •     | •          | •        | •     | •          | •        | •          | •   | 504        |
| Berga .                               | • .   | •          | • .      | •     | •          | •        | •          | 4   | 399        |
| Malch .                               | •     | • .        | • .      | •     | •          | đ'       | -          | •   | 510        |
| Mallberg                              | • .   | • ,        | •        | •     | .•         | •        | •          | •   | 325        |
| Wanggo                                | •     | • ,        | •        | •     | •          | •        | •          | •   | 573        |
| Waymann                               | •     | •          | •        | •     | •          | <b>•</b> | •          | •   | · 514      |
| Witsch .                              | •     | 4 ,        | •        | • •   | •          |          | • .        | •   | 359        |
| Zeiler Mart                           | ٠,    | <b>9</b> % | • .      | •     | •          | •        | • ;        | •   | 341        |
| Berbingto                             | • .   | •          | • .      | •     | •          | •        | •          | •   | 509        |
| Zimmerman                             | it    | • .        | • .      | •     | •          | •        | <b>†</b> . | •   | 513        |
| Zpła ,                                | 7     | •          | •        | •.    | •          | •        | • '        | •   | 512        |
|                                       |       |            | <u> </u> |       | ***        | ٠,٠      |            |     |            |
| •                                     | •     | •          |          |       |            | •        | 1          | •   | •          |
| Kri                                   | . ~   | T. T. 1    | م ند ع   |       | 9 <b>3</b> |          | • ~        | •   | •          |
| Y J                                   | . 7   | ipgai      | DEEL     | thes  | wa!        | ctan     | IB         | ì   |            |
|                                       |       | •          | Þ        |       | •          | •        |            | •   |            |
| im 3. Band<br>menden ar               | >_    | <b>~</b>   |          |       | •          | • •      | •          |     |            |
|                                       |       | <b>4.</b>  | ·        |       | ·<br>———.  | ,        | •          |     | •          |
| *                                     | •     |            |          | ٠,    |            |          | ٠.         |     |            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | bezei | dinet      | befi     | ebert | : + 8      | estorb   | CH.        | •   |            |
|                                       |       |            |          |       |            |          | _          | _   | . •        |

. Attaud ...

Sourceop +

Choisseul - Goffier

| der green derstere                    | ·          |                  | en en en saken                                                      | -                                       | Sales or       | Seite:        |
|---------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|
| Graffet †                             | •          | <u>.</u>         | •                                                                   |                                         |                | . 561         |
| Grobmann                              |            | <del>-</del>     |                                                                     | <b>6</b>                                | •              | _             |
| Humboldt                              |            |                  | • •                                                                 |                                         |                | • 559         |
| Rügelgens                             | Portrát    | por S            |                                                                     |                                         |                | 172           |
| Aunstnachri                           |            |                  |                                                                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   | ,              | • 376         |
| - رفت حد حد<br>الان                   | G11\$      | Mam              |                                                                     | •<br>1                                  | •              | 182           |
|                                       | aus        | Drest            | Pille 1                                                             |                                         | * j*           | - 562         |
| Leng .                                |            | •                |                                                                     | <b>.</b> .                              | . •            | • 567         |
| Miscellen                             | •          | •                | <b>.</b>                                                            | •                                       | •              | 5 <b>60</b>   |
| Moiste f                              |            | <b>*</b>         |                                                                     | · •                                     | A 4            | 574           |
| Pestalozzi                            | 11.0       |                  |                                                                     | 1                                       | •              | . 561         |
| Portal .                              |            | <br>ميد بيور خود | <b>4</b>                                                            | • <u>.</u>                              | •              | 365           |
| Preise, .                             |            | ,                | •                                                                   |                                         |                | 559           |
| Reil .                                |            |                  |                                                                     |                                         |                | 362           |
| Saiffert †                            |            |                  | ind <b>e</b> (to 5 ° <b>e</b> ° e ° e ° e ° e ° e ° e ° e ° e ° e ° |                                         |                |               |
| Schmidlin                             |            | 4 17 71          | on one                                                              | •                                       | y•, y;<br>An S |               |
| Schoemann,                            |            |                  | * 11,15%, 1                                                         |                                         |                | _             |
| Schraber                              |            |                  | A TO A TO                                                           |                                         |                | idage, if     |
| Segelbach                             | • •        |                  | <b>5</b> 1. 4.7                                                     |                                         |                | •             |
| Sprengel                              | •          |                  |                                                                     |                                         |                |               |
| Unterricht,                           | ôffentlich | er in T          | reusien                                                             | - 48                                    |                | ·558          |
| Visconti                              | • •        | •                |                                                                     |                                         | - PA           | • 345         |
| Wildenow.                             | • •        | •                |                                                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | i <b>1</b>     | × 557         |
| Boega .                               |            | i                |                                                                     | 4                                       | . <b>T</b>     |               |
| -                                     | • •        |                  |                                                                     |                                         |                | 6: <b>366</b> |
|                                       | •          |                  |                                                                     |                                         |                |               |
| -                                     |            | •                | · .                                                                 |                                         |                |               |
|                                       |            | -                |                                                                     | •                                       |                |               |
|                                       |            |                  |                                                                     | •                                       |                | ***           |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |            |                  | •                                                                   |                                         |                | *             |
| •                                     |            |                  |                                                                     | : . ,                                   |                | ., {          |
| •                                     |            |                  |                                                                     | -                                       | • •            | **            |
| •                                     |            |                  | · · · · ·                                                           |                                         |                |               |
| •                                     |            |                  |                                                                     | .•                                      |                |               |
| •,                                    |            | 4 Prof. 6        |                                                                     |                                         | - 4,00         |               |

| *           | •          | •               | •                                                | •                                     | •                                  | • ,        | •              |       |
|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------|-------|
| 4           | ••         | •               | • •                                              | •                                     | •                                  | . n.       | , <b>,</b>     | •     |
|             | •          | •               | • •                                              | •                                     | •                                  | <b>:</b>   | ٠,,            |       |
| <b>.</b>    |            | अंतिक           | hiller;                                          | で # 9                                 | ; ja,                              | ाष्ट्र ना  | ڻ د            | •     |
|             |            |                 | • •                                              | •                                     |                                    | ng ind     | •              | . **  |
| . 562       | T ·or      | 1Y E            | inier.                                           | - "GO                                 | س ور ۰۰ پ <sup>ه</sup><br>د م مومو | Z.Id       | <b>-</b>       | •     |
| · • •       | I. A       | thidao          | स्माक्                                           | 7, 24                                 | erzen                              | mink       | • •            | •     |
| <b>6</b> 02 | ,          | •               | . <b>b</b> e                                     | t                                     | •                                  | •          | , ;            | :     |
| fmi A.      | Bande      | ber 9           | fnpolkn                                          | mom.                                  | Kabre                              | 1810       | rec            | ents  |
| 10.         |            |                 | nlándi                                           |                                       |                                    | • •        | • •            |       |
| <b>.</b>    | J          | ntien i         | inamil                                           | meir x                                | Merrer                             | • 1        | . (1915        | . :   |
| <b>C</b>    | •          | , . <del></del> | <del>,                                    </del> |                                       |                                    |            |                |       |
| ٠٠:         | •          | •               | • • •                                            | •                                     | •                                  | •          | . 6            | eite. |
| Sebtrá      | ige sur    | Effenb          | bitentui                                         | ide .                                 | •                                  | •          | •              | 217   |
|             | Fr. , . be | -               |                                                  |                                       | Recht                              | و<br>۱. چې |                | · 3   |
|             | n 30h.     |                 |                                                  |                                       |                                    |            |                | 1.48  |
| Bejer,      | Anthroj    | nigolog         | ragy is                                          | az Em                                 | ber' E                             | mette      | fese           | 20    |
|             | J. v., i   |                 |                                                  |                                       |                                    |            |                | 6     |
| _           | Lina's     |                 | •                                                |                                       | •                                  |            | Ú e            | 239   |
|             | Reuss      | -               |                                                  | •                                     |                                    | •          | 1              | -     |
|             | Theone     |                 | n ]]. : ?!                                       | Z ni                                  | ما الله                            | 2          | ) <sup>1</sup> | 335   |
| Gotfc       | ., Eulte   | ırgefdi         | chte ·                                           | • •                                   | ,                                  |            | •              | 401   |
| • •         | , Geift    | _               | _                                                | • ,                                   |                                    |            | dhi '          | 425   |
|             | ann, iu    | -               | -                                                |                                       | t .                                |            |                | 243   |
| _           | r, am (    |                 | _ •                                              | =                                     | •                                  | •          | •              | 266   |
| Somb        | erg H.,    | Imere           | Schaf                                            | er ·                                  | •                                  | •          | •              | 258   |
| Inaug       | guralsch   | riften b        | er Gpn                                           | unafial                               | lehrer                             | in Se      | T.             |       |
| man         | instadt    | •               | julius tea                                       | •                                     |                                    | , .        | •              | 262   |
| Kazin       | czy, H     | erozeg !        | Rochefo                                          | ucovid                                | nak N                              | lazim      | Ri .           | 398   |
|             | s M.,      |                 |                                                  |                                       | •                                  |            | •              | 84    |
| Lubic       | z, Czer    | winski          | ego etc.                                         | •••                                   | •                                  | •          | . •            | 389   |
|             | , neucs    |                 | _                                                |                                       | ٠                                  | •          | , -            | 41    |
|             | ef 2.,     |                 |                                                  |                                       |                                    | •          | •              | 948   |
|             |            |                 | de Ju                                            |                                       |                                    |            | er -           | 481   |
| •           |            | - 7 1           |                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                    |            | **             | 4-6   |

|                 |                                         |                                                                 |                 | CENTE.                                       |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Previnci        | alblätter, Sie                          | beatifus die                                                    | . 10            | 14 14 14                                     |
|                 |                                         | Magyar Deak                                                     |                 |                                              |
|                 |                                         | jojdajanje,                                                     |                 |                                              |
| Bertheim        | Manhadi ei                              | ver modicinifi                                                  | hen Inner       |                                              |
|                 |                                         | • • • •                                                         |                 |                                              |
| Wissia on       | mmantarine i                            | د در در در این است.<br>در در د | • ,, •          |                                              |
| WALE OF         | in knameter vog er                      | j <b>eriesk</b> ijoni                                           | and this in the |                                              |
|                 |                                         | ier Beschreibi                                                  |                 |                                              |
| oan : 📜         |                                         | ind reminden                                                    |                 |                                              |
| •               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ,                                                               |                 | the many of the same                         |
| <i>?</i> •      | • . • .                                 | i iz in en h                                                    | ក្តីពីក្រសួង ទ  | arini S                                      |
| 'c '            |                                         | in interest                                                     |                 |                                              |
|                 |                                         |                                                                 | •               | *                                            |
| <b>.</b> .      | palass.                                 | etische Be                                                      | t years) it is  | 1.17.24                                      |
| - <b>, ,</b>    | *************************************** | ) e e                                                           |                 | <b>***</b> ********************************* |
| im /. 29        | ande bee-Ora                            | nalen vom                                                       | Zahua .o.       |                                              |
|                 |                                         | _                                                               | •               | O LETEBRA                                    |
|                 | jirten au                               | slåndischen A                                                   | Berke.          | •                                            |
| •               | 1.4434                                  |                                                                 | 911.            |                                              |
|                 | 411/466                                 | ·Jup.                                                           | 4138            | Seite.                                       |
| Annalen .       | Europäische                             | : ) v                                                           |                 |                                              |
| · .             |                                         | i auf einer A                                                   | leise sees      | 485                                          |
| Mibliothe       | L. Marmeine                             | für Staatsk                                                     | em A            | , annige g                                   |
| Cheiff "        | all & and i.e. Ol                       | the desirable                                                   |                 | 3 1,87                                       |
| Christ's        | victianoige pi                          | mologie.                                                        |                 | . 85                                         |
| Dentwur         | oigreiten der                           | Prinzeffinn F                                                   | tiederije S     | 0.                                           |
| bûte 21         | ubelmine                                | I a series and a series of                                      | •               | • 279                                        |
| Rener bac       | h, Blicke and                           | die dentsche                                                    | Rechtswisse     | n=                                           |
| schaft.         | • • •                                   | elanh sa                                                        | •               | 270                                          |
| Start ma        | my arm would                            | FIGURE ASS                                                      |                 | - 48G                                        |
| <b>Steguite</b> | , vie steger                            |                                                                 | ′ •             | . 111                                        |
| Bartia,         | Lebebuch für                            | Forster                                                         | , i w           |                                              |
| Miaer.          | Ragatin für                             | Insettentunbe                                                   |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      |
| Jahn Er.        | L. houelche                             | s Volksthum                                                     | • •             | 400                                          |
| Tonon           | Margallus .                             | - writziphit                                                    | MELL .          | . • ., .70                                   |
| Dinhanks        | Liken ore-                              | es Wefens be                                                    | e abitolobe     | it 439                                       |
| THACTO!         | ueden, Altan                            | ische                                                           | • •             | . A76                                        |

| Miscellen für die n   | eneffe Bidel               | imbe r                                 | 113, 310            |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Nordiffe              | •                          |                                        |                     |
| Mergenblatt für gel   |                            |                                        |                     |
| Muller, siet untig    |                            |                                        |                     |
| + Schichten           |                            | · · lia                                | 448                 |
| Mationaheimung ber    | Deinelben                  | mije ig.                               | 495                 |
| Pantheon .            | 1 1 miles                  | 15. rigs.                              | . 1447 . <b>305</b> |
| Sachse D. C., Ber     | luch eines Le              | brbuchs b                              | er griech.          |
| Literargeschichte     |                            |                                        | 93                  |
| Schirin. Gin perfifd  | bes Gedicht                | • •                                    | 97                  |
| Thuiston, über Dei    | -                          |                                        | . 80                |
| Wieland C. M., pe     | -                          | _                                      | 116                 |
| Werner, Manda A       |                            |                                        |                     |
|                       | 4 ) (                      |                                        |                     |
| THIS COLD STAND       | <del></del>                | 10 10 10 V                             | 46.11 ( )           |
| 7 187                 | matical.                   | in ubja                                | <b>.</b>            |
| TIT 96m               | habelijches                | مندن المناط                            | Kmilli              |
| norgen                | gunerifuses                | wellein                                | Airrib              |
|                       | jer                        | 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | rije di             |
| ë islandischen 2 Buch | hándisti 🔑 .               | barn 2                                 | Beite. im 4         |
| Bande der Annalei     | dor who                    | * 1810 1                               | écenflet wor:       |
| *                     | den find                   |                                        | 1 Huu               |
| ા જેવા મુજબાર         | Garier Salva               | 49.5 11.5                              | :5                  |
|                       | -                          |                                        |                     |
| The second second     | ¥( <u>j.</u> ) : 1.45 3.44 | The Same                               | र ः असार            |
| Batth in Bermannst    | abe .                      | • •                                    | 265                 |
| Doll Anton in Wien    |                            |                                        | 239, 401            |
| Eggenberger in Peft   | <b>6</b> • • .             |                                        |                     |
| Beiftinger in Wien    |                            |                                        | \$ , 42 , 399       |
| Baafe in Prag .       | 5                          |                                        | 4.8                 |
| Dochmeister in Bern   | innnstadt                  |                                        | 66, 415, 419        |
| Praschangki in Wien   |                            |                                        | 252                 |
| Ampfer in Wien .      | • • •                      | * * *                                  | 204, 266            |
| Dberbergame in Al     | genfurt -                  |                                        | 20)                 |
|                       | •                          | •                                      | . Daße              |
|                       | _                          |                                        |                     |

| •                                        |                                       |              | ,         |
|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|
| क्षेत्र में ते का मान                    | "5"                                   |              | Geite,    |
| Basto in Defib                           | ٠ .                                   |              | . 40      |
| Papto in Pesth                           |                                       | • •          | . 231     |
| <b>Echtender in Lembergion !!</b>        | 5. 10 & 1.1                           | •            | 386, 389  |
| Streibig in Maab in juit if              |                                       |              |           |
| Universitätsbuchdruderen in              | Ofen                                  | •            | . 30      |
| Widtmann in Prag                         | 24                                    | 13, 248,     | 419, 423. |
| <b>建筑特许于</b> 为于1800的                     | A 1,200                               | • •          |           |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |                                       |              |           |
| and reflect four party land              | 90                                    | 1 1273       | 5.6 6     |
| io. IV. Alphabetisch                     | es Verze                              | eichniß.     | 1734 F    |
| अवद्यास ने हैं के किसी 🐉                 | Maria Car                             | . 3 5 11 14  | Har a     |
|                                          | •                                     |              |           |
| auslandischen Buchhandler                | •                                     |              | _ ~       |
| Bande der Annalen vom J                  | opre igr                              | o rotch      | rit moss  |
| den f                                    | ind.                                  |              |           |
|                                          | للتلبنينيند                           | ٠,,          | **        |
|                                          |                                       | •            |           |
|                                          | •                                     | •            | Deite.    |
| Baffa in Quedlinburg .                   | •                                     |              | 1. 483    |
| Beder in Gotha                           | • , '• , ,                            | • • •        | 495       |
| Braunes in Berlin                        | • , • ,                               | • • .        | . 111     |
| Cotta in Tübingen . 27                   | 9, 283, 44                            | 10, 448,     | 485, 491  |
| Bleischer in Leipzig                     | •••                                   | •            | 97        |
| Ffeischmann in Munchen.                  | *                                     | • :, • •     | . \$79    |
| Guilhaumann in Frankfurt                 | am wayn                               | و مي الماريخ | 35        |
| Bemmerde und Schwetschfe                 | in Haite                              | • . • .      | • 95      |
| Dizig in Berlin .                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (BAS)        | • 60      |
| Gofbuch = und Lunsthandlung              | in stilon                             | rithat •     | • 319     |
| Hoffmann in Hamburg .                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |              | 01. 116   |
| Kondes Judustrie Comtoir it              | ı Yacıminı                            | • • •        | ' ave     |
| Galfeld in Leipzig                       |                                       |              |           |
| Stein in Murnberg                        | • . •                                 | • , •        | • 459     |
| Sasche in Gieffen                        | •                                     |              | 925. 920  |
| Wilmans in Frankfurt.                    | • •                                   | (t) .        | 235, 239  |
|                                          |                                       | (Y) ·        |           |
|                                          |                                       |              |           |

## V. Alphaberisches Berzeichniß

d'e e

# im 4. Bande der Annalen vom Johr 1819, vorden menden inländischen Intelligenz Nachrichten.

#### bf. bezeichnet beforbert: † gestorben.

|                          |              | ,        |                |                                           | • -          |                   |                | Geite           |
|--------------------------|--------------|----------|----------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|
| An die bish<br>Annalen   | -            | - •      | p. 900         | itarb                                     | eiter)       | und               | Feler          | . 504           |
| •                        |              |          |                |                                           |              |                   |                | •               |
| Anfündigung<br>Kärnthens |              | <b>O</b> | ittn <b>de</b> | gug.                                      | lmon         | ier e             | egta           | 161             |
|                          |              | •        |                | 3,4                                       | . •          | <b>≟, •</b><br>-  | 1,16           |                 |
| Anftalten, g             |              |          | •              | 14                                        | <br>/1.u     | •<br>> <b>1</b> 4 | •'             | 126<br>1351,139 |
| Batibiany T              |              |          |                | •                                         | _            | <b>4</b> 15.      | <b>,</b> . • . | _               |
| •                        | • •          |          |                | 4 99 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | •            | •                 | •              | . 513           |
| Buchhandler              | · An         | tund     | ignat          | EII:                                      | . •          | . •               | •              | 366, 558        |
| Cáfar .                  | •            | •        | •              | •                                         | •            | •                 | •              | . 539           |
| Ernflus.                 | •            | •        | •              | •                                         | •            | •                 | •              | . 339           |
| Deibel .                 | •            | • •      | •              | • •                                       | •            | <b>'</b> `•       | •              | 140             |
| Dies.                    | • .          | . •      | • ;            | • •                                       | •            | • 1               | •              | 154             |
| Eichele                  | • •          | • •      | •              | • •                                       | •            |                   |                | 535             |
| Fabricy †                | •            |          | > 0,5          | ٠.                                        | •            |                   |                | 349             |
| Gamauf .                 | •            | d        | •              | • •                                       | •            | •                 | •              | . 512           |
| Glas                     | • •          | •        | •              | "t"                                       | ,            | •                 | •              | 510             |
| Somez de P               | aries        | los :    | •              | :                                         |              | •                 |                | . 339           |
| Greth .                  |              | , .      | ,              | ; ,•                                      |              | <del>-</del><br>ر | , .            | 531             |
| Saan .                   |              |          | •, •           | •                                         | •            | •                 | •              | 358             |
| Hermann                  | . •          | •<br>. • |                | . ,                                       | •            |                   | •              | 339             |
|                          | •            | •        | • .            |                                           | •            | •                 | •              | 549             |
| <b></b> - 8.             |              | •        | •              | •                                         | <i>•</i> • - | •                 |                |                 |
| ——— T                    | · • ·        | •        | • • •          | * &                                       | • •          | •                 | ` • •          | 531             |
| •                        | . <b>E</b> . | • .      | •              | •                                         | •            | •                 | •              | 143             |
| Kalchberg                | •            | • *      | •              | •                                         | •            | •                 |                | 349             |
| Rininger                 | •            | • 1      | 7              | •                                         | • •          | "4                | • "            | 153             |
| Aisling                  | •            | •        | •              | •                                         | •            | •                 | • 4            | . 556           |

|             |                    |                                        |                  |             | •        | De           | ite.        |
|-------------|--------------------|----------------------------------------|------------------|-------------|----------|--------------|-------------|
| Lisvikzap † | •                  | •                                      | •                | •           | •        | 4.           | 345         |
| Anip .      | •                  | •                                      | •.               | • .         | • .      |              | 1.55        |
| Kópp.       | •                  | 11 . P . 11.                           | } • · ·          | • • •       |          | • , ,        | 356         |
| Rovats = M  | artinyi 1          | <b>.</b>                               | ••               | • ;         |          | 14 Tr. 16    | 348         |
| Liesganig . | •                  | • .                                    | •,               | •           | •        | • ; ,        | 141         |
| Loder .     | • '                | <b>, •</b>                             | •                | •           | •        | • •          | 358         |
| Magda .     | . •                | • ,                                    | •.               | •           | •        |              | 5!3         |
| Methurg .   | . •                | •                                      | • •              | •           | • ;      | . 44         | 558         |
| Michaelis   | •                  | •                                      | •                | •           | , •      | •            | 53 T        |
| Miscellen   | •                  |                                        | • -              | •           |          | 5 <b>5</b> , | 359         |
| Molitor     | • ,                | , •                                    | •                | •           | •        | •            | 155         |
| Magy + .    |                    | •                                      |                  | •.,,        | •        | •            | 347         |
| Palentini ' |                    | 1 ada - 11 p 1                         | <b>→</b> · · ·   | •           | •        |              | 513         |
| Pichler .   | ,<br>u •           | • • •                                  |                  | •           | • •      | •            | 150         |
| Sign on the | روند.<br>دوند الای | ri 4, 1                                | 4 4 jagi 19 4, 1 | r • • ;     | ٠        | •            | 412         |
| Pleger :    | •                  | 7                                      |                  | <b>a.</b> . |          | 1119.70      | 149         |
| Preisaufga  | •                  | •                                      | •                | • .         | •        | •            | 332         |
| Preisfrage  | n .                | •                                      | • ,              | •           | • .      | •.           | 337         |
| Quarin F    | r. J. v.           | 4                                      |                  | •           | •        | .•           | 138         |
| Rath +      | •                  | •                                      | •,               | •           | •        | •            | 521         |
| Reif .      | •                  | . •                                    | •                | •           | •        | •            | 514         |
| Rumi .      | •                  | . •                                    | •                | •           | •        | •            | 512         |
| Schaller +  | •                  | • •                                    | •                | •           | •        | •            | 138         |
| Schech + .  | • `                | ************************************** |                  | •           | •        | •            | 529         |
| Scheberlag  |                    | •                                      | •                | •           | •        | •            | 513         |
| Schobelber  |                    |                                        | • '              | •           | •        | Ý            | 358         |
| Schönfelds  |                    | ogisches                               | Museu            | m in I      | Bien     | •            | 319         |
| Simonis     | •                  | •                                      | • ' '            | •           |          | . •          | <b>5</b> 29 |
| Stiftunger  | t. • •             | •                                      | •                | •           | •        | •            | 330         |
| Stabe       | •                  | •                                      | •                | •           | •        | •            | 513         |
| Gjeker †    | • •                | • •                                    | •                | • ,         | •        |              | 530         |
| Szepessi †  | •                  | •                                      | •                | • .         | •        | • `          | 527         |
| Tablin      | •                  | •                                      | •                |             | • .      | •            | 52 <b>3</b> |
| Thailer †   | . •                | •                                      | ** •             | •           | •        | •            | 524         |
|             |                    |                                        |                  |             | <b>1</b> |              |             |

| <b>Thais</b> .                                                                                                          | •                                        | •                         | • .                                            | • •                    | •            | •                       | •             | • 512                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Zurzan .                                                                                                                | •                                        | • ,                       | •                                              | •                      | ٠            | • •                     | 4             | . 137                                                     |
| Uebet Sori                                                                                                              | ftfte                                    | Acrep                     | in S                                           | Rabe                   | er           | • •                     | •             | . 506                                                     |
| Berotonunge                                                                                                             |                                          | •                         | •                                              |                        | •            |                         | . ¥*.         | 1 119                                                     |
| Beibmann †                                                                                                              |                                          | •                         | •                                              | • •                    | •            | •                       | • ŧ           | . 514                                                     |
| Brana .                                                                                                                 | •                                        | •                         | ••                                             | •                      | •            | ٠.                      | •             | ÷ 518                                                     |
| Bipset                                                                                                                  | •                                        | ٠                         | ٠                                              | •                      | •            | • •                     | •             | • 514                                                     |
| Blodiety †                                                                                                              | •                                        | •                         | • .                                            | •                      | •            | ••                      | • (           | 343                                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                   |                                          |                           |                                                | ·                      |              |                         | •             | •                                                         |
| • •                                                                                                                     |                                          | •                         |                                                |                        | • .          | •                       |               | 1                                                         |
| " • <b>v</b>                                                                                                            | <b>I</b> .                               | Afnh                      | abeti                                          | (ched                  | 230          | rzeid                   | miß           |                                                           |
| •                                                                                                                       | •                                        | ー・ャッ                      | ,<br>,                                         | 10200                  |              |                         | . ' '         | . •                                                       |
| • •                                                                                                                     |                                          |                           | •                                              | •                      |              |                         |               |                                                           |
|                                                                                                                         |                                          |                           | -                                              | et.                    | •            | •                       | •             | . 256 (22)                                                |
|                                                                                                                         |                                          | er A1                     | -                                              | •                      | m 9          | Fa <b>b</b> r           | 1810          | postvii:                                                  |
| in 4. Bank                                                                                                              | e b                                      | er A1                     | unale                                          | n vo                   | m J          | a <b>h</b> r            | 0181          | postbil:                                                  |
|                                                                                                                         | e b                                      | du <b>d</b> ife           | unale                                          | n vo                   | m J<br>liges | (a <b>h</b> r<br>113    | 1820<br>adri  | vortvii:<br>cflen.                                        |
| in 4. Bank                                                                                                              | e b                                      | er A1<br>ándife           | unale                                          | n vo                   | m J<br>liger | (a <b>h</b> r<br>13 > N | 1810<br>achri | vorton:<br>Alen.                                          |
| in 4. Band<br>menden d                                                                                                  | e d<br>u <b>s</b> la                     | ándisc                    | nnale<br>hen                                   | n vo<br>Jutel          | lige1        | 18 > N                  | achri         | vostva:<br>cflen.                                         |
| in 4. Band<br>menden d                                                                                                  | e d<br>u <b>s</b> la                     | ándisc                    | nnale<br>hen                                   | n vo<br>Jutel          | lige1        | ahr<br>13 > M<br>geftor | achri         | vorton:<br>ciflén.                                        |
| im 4. Band<br>'menden a<br>bf.                                                                                          | e d<br>u <b>s</b> la                     | ándisc                    | nnale<br>hen                                   | n vo<br>Jutel          | lige1        | 18 > N                  | achri         | Geits.                                                    |
| in 4. Band<br>menden d                                                                                                  | e d<br>u <b>s</b> la                     | ándisc                    | nnale<br>hen                                   | n vo<br>Jutel          | lige1        | 18 > N                  | achri         | Seits.                                                    |
| im 4. Band<br>menden a<br>bf.<br>Brandes †<br>Entdecknager                                                              | re d<br>uSla<br>heza                     | ándifc<br>eidue           | nnale<br>hen                                   | n vo<br>Jutel          | liges        | ng > N<br>geft de       | achri         | Seits. 370 57x                                            |
| im 4. Band<br>menden a<br>bf.<br>Brandes †<br>Eutdeckninger<br>Fest, Landw                                              | de d<br>usla<br>beza                     | ámbifc<br>eichue          | nnale<br>hen :                                 | n vo<br>Jutel<br>edeci | liger<br>: † | ng > N<br>geft de       | achri         | Seits. 370 571 166                                        |
| im 4. Band<br>menden a<br>bf.<br>Brandes †<br>Entdecknager                                                              | de d<br>usla<br>beza                     | ámbifc<br>eichue          | nnale<br>hen :                                 | n vo<br>Jutel<br>edeci | liger<br>: † | ng > N<br>geft de       | achri         | Seits. 370 571 166                                        |
| im 4. Band<br>menden a<br>bf.<br>Brandes †<br>Eutdeckninger<br>Fest, Landw                                              | de d<br>usla<br>beza                     | ámbifa<br>eichue<br>n aus | nnale<br>hen<br>t befi<br>licher<br>der        | n vo<br>Jutel<br>rderi | liger<br>: † | ng > N<br>geft de       | achri         | Seits. 370 571 166 570 569                                |
| im 4. Band<br>menden a<br>bf.<br>Brandes †<br>Eutdeckninger<br>Fest, Landw                                              | de d<br>usla<br>beza                     | ámbifa<br>eichue<br>n aus | t befi                                         | n vo<br>Jutel<br>rderi | liger<br>: † | ng > N<br>geft de       | achri         | Seits. 370 571 166 570 569                                |
| im 4. Band<br>menden a<br>bf.<br>Brandes †<br>Eutdeckninger<br>Fest, Landw                                              | de d | ichafen aus               | inale<br>hen<br>is befi<br>der<br>der<br>Daris | n vo<br>Jutel<br>rderi | liger<br>: † | ng > N<br>geft de       | achri         | Seits. 370 571 166 570 569 372, 568                       |
| im 4. Band<br>menden a<br>bf.<br>Brandes †<br>Entdeckunger<br>Fest, Landw<br>Lunsknachric                               | de d | ichafen aus               | inale<br>hen<br>is befi<br>der<br>der<br>Daris | n vo<br>Jutel<br>rderi | liger<br>: † | ng > N<br>geft de       | achri         | Seits. 370 571 166 570 569                                |
| im 4. Band<br>menden a<br>bf.<br>Brandes †<br>Entdeckniger<br>Fest, Landw<br>Lunstnachrichten<br>Lebranstalter          | de d | ichafen aus               | inale<br>hen<br>is befi<br>der<br>der<br>Daris | n vo<br>Jutel<br>rderi | liger<br>: † | ng > N<br>geft de       | achri         | Seits. 370 571 166 570 569 372, 568                       |
| im 4. Band<br>menden a<br>bf.<br>Brandes †<br>Eutdeckunger<br>Fest, Landw<br>Lunsknachrie<br>Lehranstalter<br>Wiscellen | de d | ichafen aus               | inale<br>hen<br>is befi<br>der<br>der<br>Daris | n vo<br>Jutel<br>rderi | liger<br>: † | ng > N<br>geft de       | achri         | Seits. 370<br>571<br>166<br>579<br>569<br>375, 568<br>175 |

• • 4 • : , L

• • , 1, !\_



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA
94305

